



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PT2546 .V4 1862 Bd.1-2 This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

| DATE DATE DET |      |     |      |  |  |  |  |  |
|---------------|------|-----|------|--|--|--|--|--|
| DUE           | RET. | DUE | RET. |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     | 7    |  |  |  |  |  |
|               |      |     | 2    |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
|               |      |     |      |  |  |  |  |  |
| Form No. 513  |      |     |      |  |  |  |  |  |

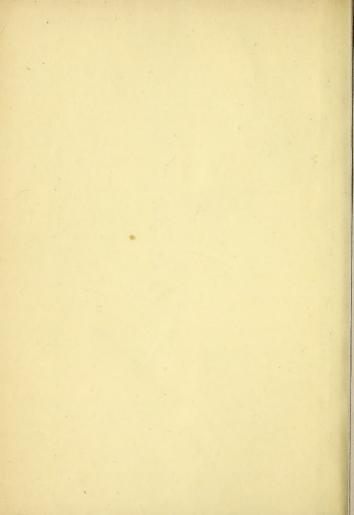





CARL FRANZ VAN DER VELDE geb. 1779, gest. 1824.

### Sämmtliche Schriften

bon

C. F. van der Belde.

Biebente Griginal. Muflage.

Erfter Band.

Ceipzig, Arnoldische Buchhandlung. 1862.

## Sämmtliche Schriften

io. F. wan ber ikelbe.

spalen Colombia de sectores

dunis andas.

Cewing. Argoisthme Cumbanethug. 1862.

### Inhalt.

| Christine | und ihr Hof .   |  |   |  |  | 1   |
|-----------|-----------------|--|---|--|--|-----|
| Asmund    | Thyröflingurson |  | - |  |  | 177 |
| Agel .    |                 |  |   |  |  | 223 |

#### Mada C.

Ceriftine nad ibi Def Laminad Lavredingurien

TVI BUS-

#### Christine und ihr Hof.

Gine Ergählung aus ber letten Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts.

### this of him sometally

10

Im hofe des königkichen Schlosses zu Stockholm stand der Oberstallmeister, Freiherr von Steinberg, und sah wartend nach den königkichen Marställen hin, von denen her sich so eben ein gegewaltiges Gestampse und Gerassel erhob. Sechs große, wunderschöne Rappen, im reichsten Geschirre, tanzten mit einer prächtigen Carrosse heran, die, mit rothem Sammet ausgeschlagen, von goldenen und silbernen Tressen starrend, mit Thürschlössern von gediegenem Golde, selbst den Lugus jener Zeit noch zu übertressen schien. Finster betrachtete sie der Oberstallmeister, während ein hoflakai ihm den Schlag zum Einsteigen öffnete.

Ein wahrhaft königliches Geschenk, murmelte er, auf die Kutsche zugehend. Wenn nur der Mann besser wäre, dem ich es bringen soll.

Wolltet Ihr nicht vorher einem Supplicanten eine furze Audienz gewähren, herr Oberstallmeister? fragte jest eine freundliche, wohlklingende Stimme zu seiner Linken. Er sah auf und in dem Fragenden einen schönen Jüngling von etwa achtzehn Jahren, aus dessen blühendem Gesichte ihn bekannte Familienzüge ansprachen.

Mein Neffe Carl! rief er, als er sich besonnen, mit herzlicher Freude, und drückte den Jüngling kräftig an sein Herz. Willstommen in Stockholm! Was bringt Dich an den Hos?

1\*

Darüber, Herr Oheim, antwortete der Neffe lächelnd, mit einem Blid auf den neugierig horchenden Hoflakaien: das Weitere unter vier Augen, wenn Ihr zurück kommt. Ich habe ein großes Anliegen an Euch.

Du kannst mit mir sahren, sagte der Oheim, indem er einstieg. Ich habe blos dem spanischen Gesandten diese Equipage im Namen der Königin zu übergeben. Wir sahren dann in meinem Wagen zurück.

Behende nahm der Jüngling an der Seite des Oheims Plat. Der Kutscher knallte, die Borreiter ritten an, und die sechs Rappen flogen donnernd mit ihnen davon.

Run noch einmal, willtommen, mein Sohn! sprach der Obersftallmeister, dem Nessen die Hand reichend. Womit kann ich Dir dienen?

Gerade heraus! rief der Jüngling: mit einer Unstellung bei der Königin.

Bas fällt Dir ein? fragte der Oheim unmuthig. Das ist in jeder Beziehung ein unreifer Gedanke. Gieb ihn auf.

Ihr wist, daß mir mein armer Bater nichts hinterlassen konnte, sprach der Jüngling achselzudend. Ich muß Dienste suchen, um leben zu können.

Wenn Du dienen mußt, sagte der Oheim: so diene dem Batterlande. Was hat der deutsche Freiherr in dem kalten Schweden zu suchen, das nie sonderlich freundlich gegen die Fremden war?

Cuer eigenes Beispiel, herr Dheim! wendete ber Jungling icondern ein.

Ich liebe Dich zu sehr, sprach ber Oheim: um Dir die Ersfahrungen zu gönnen, mit benen ich meine Stellung erkaufen mußte, und ich möchte wohl, daß Du Dir einen andern herrn suchtest.

Wo fände ich wohl einen bessern, als des großen Gustav Abolphs große Tochter?! rief der Rüngling begeistert: die Sonne bes protestantischen Europa, im Frieden wie im Kriege gleich unerreichbar!

Die zehnte Muse, fiel der Oheim spöttisch ein: die neue Sybille des Nordens, das Wunder der Natur, die Königin der Könige. Nicht wahr? Was mich betrifft, ich kann den gelehrten Weibern keinen rechten Geschmack abgewinnen. Es ist mir bei ihnen so ängstlich zu Muthe als sähe ich ein Kind, das sich den Milchbart mit einem blanken Scheermesser abnehmen will.

Ich meine, daß Christine hier, wie überall, eine ehrenvolle Ausnahme macht, fiel der Jüngling nachdrücklich ein.

Still, still! sprach der Oheim. Die Königin sagte einmal über den alten Salmasius das Bonmot, daß er den Stuhl in zehn Sprachen zu nennen, aber sich nicht darauf zu sehen wisse, und sie hätte den Wig eben so gut auf sich selbst anwenden können. Sie hat gewiß alles gelesen, was über die Regierungskunst geschrieben worden ist, von Anbeginn; an Geist sehlt es ihr wahrlich nicht, und doch sitt sie auf dem geerbten Throne weder sest, noch anständig.

Dieser harten Beschuldigung widerspricht wohl Europa mit einer Stimme! rief der Jüngling unwillig.

Was die Gelehrten für Pensionen und goldene Ketten in die Welt hineinschreiben, erwiederte der Oheim: das ist noch lange tein Evangelium. Vor einigen Jahren mochten sie Recht haben, aber seit die unsinnige Geldverschwendung angefangen hat, seit sich das Herz der Königin in den Händen der Franzosen, Spanier und — Italiener befindet, ist von keinem, der es wahrhaft ehrlich mit der armen Dame meint, ein glücklicher Ausgang zu hossen. Gebe nur Gott, daß meine Hauptbesorgniß eitel sei, aber seit dieser Charlatan von Leidarzt am Ruder sitt, wird mir auch für Christinens Religion bange, und Don Pimentelli, zu dem wir jest diese Brachtcarrosse hinsahren, wird ihr wohl die letzte Hilfe geben!

Euer Cifer führt Cuch doch wohl zu weit, sprach entschuldigend der Jüngling. Wie könnte die Königin nur an einen Religionswechsel denken, der ihr in dem streng-protestantischen Schweden ihre Krone kosten würde!

Die sie schon vor einigen Jahren niederlegen wollte, siel der Oheim ein: die sie nur auf das inständige Bitten aller ihrer Getreuen behielt! Und ich sinde es ganz natürlich, wenn sie auf die alten Gedanken zurücktommt. Ordentliche Wirthschaft wird sie nun einmal in ihrem Leben nicht treiben lernen. Ihre Schmarober und Schmeichler kann sie so wenig unbegabt lassen, als Maß und Ziel halten bei ihren Geschenken. Beaulieu's französsische Ballete kosten auch ihr schönes, schwedisches Geld, und durch alles das müssen die Finanzen in eine grenzenlose Verwirrung gerathen. Jede Einschränkung würde dem stolzen Gemüthe ein Bekenntniß scheinen, daß sie Unrecht gehabt, und ehe sie das eingesteht, wird sie lieber aushören, Königin zu sein, darauf kenne ich sie!

Das ist eine sehr dunkle Aussicht, die Ihr mir da öffnet, sprach der Nesse: und stünde mein Entschluß weniger sest, Ihr würdet ihn erschüttern. Aber ich habe zu Gustav Adolphs Tochter ein bessers Bertrauen, und will freudig mein Schicksal an das ibrige knüpsen.

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, erwiederte der Oheim: und wem nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helsen. Wenn Du Deinen Zweck erreicht und Dich in die Hofranke verwickelt haben wirst, so wird es Dir schon klar werden, daß der Oheim Recht hatte, und daß Dein deutsches Gemüth nicht zu diesen welschen Cabalen paßt, wo jeder dem andern ein Bein unterzuschlagen sucht, und keiner sest auf seinen Füßen steht. Dann wird aber die Moral und die Reue zu spät kommen.

In dem Augenblicke hielt die Carrosse vor dem Palaste des Gesandten. Warte meiner an der Pforte, sprach aussteigend der Oheim. Meine Conversation mit Don Pimentelli wird kurz sein,

und ich mag Dich nicht erst zu ihm hinauf nehmen. Du haft noch keine Routine in der Berstellung; dieser feine Spanier ist darauf ausgelernt, mit Bliden zu fragen, und in den Mienen des Gefragten wider dessen Willen die Antwort zu lesen, und ich habe gerade keine Lust, ihn den Inhalt unseres Gesprächs lesen zu lassen.

Er ging in den Palast. Nachdenkend lehnte sich der Jüngling an eine Marmorsäule des Portals. Da kam die Kutsche des

Oheims rasch angerollt.

Ist der Herr noch oben bei dem Gesandten? fragte herausspringend der Kammerdiener den Kutscher des Staatswagens, und eilte auf dessen Bejahung in den Palast.

Bald kam er zurück und nöthigte den Nessen in den Wagen des Oheims. Kaum war er eingetreten, so erschien der Oberstallmeister. Rach dem Hafen! besahl er dem Kutscher, und warf sich

an des Jünglings Seite.

Die Königin ist dort, sagte er zu ihm, mährend die Kutsche fortsuhr: um die Flotte zu sehen, die sie jest ausrüsten läßt. Sie will mich sprechen, und ich hoffe dabei Gelegenheit zu erhalten, Dich ihr vorzustellen, wenn Du nun durchaus Deine gesunden Glieder auf das Glatteis des Hofes wagen willst.

Ich werbe Euch herzlich dafür danken, Herr Oheim, erwiesterte dieser. Uebrigens seid um mich unbesorgt. Bielleicht wird meine Chrlichkeit und mein gänzliches Ungeschick für die Cabale hinreichen, mich auf einem Boden festzuhalten, auf dem so Manche fallen, blos weil sie recht künstlich und zierlich einherschreiten, und dabei den Rebenmann noch zum Falle bringen wollen.

Meinetwegen, sprach mürrisch der Oheim. Geht es Dir aber übel, so sage Dir nur wie George Dandin: Tu l'as voulu!

Beide schwiegen fortan, bis des Hafens stolzer Mastenwald vor ihnen emporstieg. Der Wagen hielt; sie stiegen aus und gingen dem Ufer zu, das von dem Gefolge der Königin wimmelte.

Wo ift die Königin, herr Marchese? fragte der Oberstallmei=

ster einen reichgekleideten Cavalier von edlem Buchse, mit einem schöngeformten, listigen, italiener-dunkeln Gesichte, der gedanken-voll auf die Flotte hinüberschaute.

Euch zu dienen, Signor, erwiederte dieser verbindlich: bort auf dem Abmiral-Schiffe. Sie unterhalt fich eben mit Flemming.

Warte hier meiner, sprach der Oberstallmeister zu seinem Ressen, und ließ sich auf einem am Ufer liegenden Kahne nach dem Udmiral-Schiffe hinüber rudern. Des Jünglings Blicke solgten ihm und fanden bald auf dem Verdeck des Schisses den Gegenstand, den sie suchten. Gine Dame unter Mittelgröße, die Schultern etwas hochtragend, einen dunkeln, spanischen Reitrock über dem weiblichen Untergewande, einen Federhut auf den dicken, hellbraunen Locken, stand neben dem Udmiral Flemming, der ihr, als stehe er vor ihrem glorreichen Bater, in der tiefsten, unterwürfigsten Ehrsurcht, auf ihre raschen Fragen antwortete.

Das ist also die zehnte Muse? stüfterte der Jüngling unzufrieden. Schabe, daß der große Bater Kronion dem schönen

Geifte keine glänzendere Sulle gegeben bat!

Der Udmiral war indeß auf ein schmales Bret getreten, welsches auf dem Berdecke lag und über den Bord hinaus in das Meer ragte. Er wendete sich dabei nach der Königin zurück und zeigte nach einem neuen Kriegsschiffe, das von seinem Standpunkte aus besser gesehen werden konnte. Neugierig folgte ihm die Königin; das Bret, dem die Doppellast zu schwer wurde, bog sich nieder. Der Admiral siel in das Meer. Ihm nach stürzte das Unglücksbret mit seiner königlichen Last, und schadenfroh schlugen die Wellen darüber zusammen.

Jesus, die Königin! schrie der treue Oberstallmeister, der so eben auf dem Verdecke angelangt war, und mit raschem, fühnem Entschlusse sprang er der Königin nach in die Fluthen.

Wenn der Oheim das wagt, so fann der Neffe doch wahrlich nicht weniger thun! rief dieser und sprang auch ohne weiteres vom Ufer in das Meer hinab und schwamm nach dem Schiffe hin. Es galt seine ganze Kunst und Kraft, denn das Wasser war an dieser Stelle gewaltig tief und ein scharfer Wind peitschte es zu höheren Wellen. Aber der Oheim brachte ihm schon die Königin entgegen. Munter schlug sie die Augen auf, als sie nur erst mit dem halben Leibe über dem Wasser war. Rettet den armen Flemming! war ihr erstes Wort.

Bei Gott! rief zornig der Oberstallmeister, der mit dem Arm unter das Wasser gegriffen hatte: der Admiral hat sich an Guer Majestät Rock sestgehalten, und ich kann seine Hand noch nicht losbringen.

Daran hat er wohlgethan! rief die hochherzige Frau mit etwas unweiblichem Lachen. Sonst wäre er ohne Barmherzigkeit ertrunken.

Aber er hätte auch sehr leicht Euer Majestät mit sich in den Tod ziehen können, schalt der Oberstallmeister, Flemming heraufzerrend: und das ist doch gegen alle Kleiderordnung!

Bo es das Leben gilt, antwortete die Königin mit leichtem Sinn: da sind alle Stände gleich. Ich lobe ihn darum.

Der Neffe hatte sie jest unter dem Urm gefaßt und vereint mit dem Oheim trug er sie dem Ufer zu, während der Admiral von einigen Matrosen vollends herausgezogen wurde.

Mit Jammer über das Unglück, mit Entzücken über die Rettung, mit Besorgniß über das Besinden der Königin, wie solches alles in dergleichen Fällen üblich und schicklich ist, drängten sich die Hoscavaliere ihrer Gebieterin entgegen.

Mir fehlt nichts, ich befinde mich wohl! rief sie ihnen zu.

Gott sei gelobt, Ihro Majestät! rief ein stattlicher Cavalier mit gutgespielter Begeisterung, ihre Sand an seinen Mund ziehend. Diesen Schlag würde ich nicht überlebt haben! Kann ich die Gnade haben, Cuch nach dem Wagen zu führen?

Ein Glück ist es nur, Graf Magnus, daß Eure Rleider dabei

troden geblieben sind, antwortete die Königin satyrisch, ihm ihre hand entziehend. Macht Cuch nicht jest erst unnöthigerweise an mir naß. Es wäre Schade um den schöngestickten Sammetrock. Meine Retter sind schon gehörig eingeweicht; an ihnen ist nichts zu verderben, und sie sollen daher auch bei mir bleiben.

Mit huldreichen Bliden sah sie jest den Oberstallmeister an. Mein guter Steinberg, sprach sie zu ihm: das nenne ich doch noch einen echten Ritterdienst aus der guten, alten Zeit. Ich bin Gure Schuldnerin.

Jest fiel ein Strahl aus ihren großen, blauen Augen auf den Jüngling, der, von ihrem Männermuthe, von der Bürde und dem Liebreiz ihres Angesichts ergriffen, sie mit Staunen und Bewunderung betrachtete.

Wer ist der junge Mensch? fragte sie den Oberstallmeister freundlich. Man könnte ihn für Guern Sohn halten, so ähnlich sind sich Eure Züge.

Es ist mein Nesse, Ew. Majestät, erwiederte der Oheim: der erst heute aus Deutschland anlangte, und das Glück sucht, in Eure Dienste zu treten.

Run, des Dieners beste Tugend, die Treue gegen seine Herrsschaft, hat er uns schon bewiesen, sagte die Königin mit herzgewinnender Huld, dem Jünglinge ihre schöne, weiße Hand zum Kusse reichend: darum ist es wohl meine Pflicht, seinen Bunsch zu erfüllen. Seid Ihr auch der Feder gewachsen, Baron?

Ich glaube, Ew. Majestät, antwortete der Jüngling bescheiben. Ich habe meine Universitäts-Studien absolvirt. Doch bleibt mir freilich der gerechte Zweisel, ob mein geringes Wissen im nordischen Uthen und im Dienste einer Königin, wie Christine, von irgend einer Bedeutung sein kann.

Um so besser, junger Mann, um so besser! rief lebhaft Christine. Die vollständigen Gelehrten sind in der Regel sehr langweilige Geschöpfe. Ich ernenne Euch zu meinem Kammerjunker. Ihro Majestät! rief der Jüngling mit dankbarer Freude, und füßte noch einmal ihre Hand, ohne daß die Königin über diese Kühnheit bose zu sein schien.

Jest drängte sich, von Wasser triefend, gleich den beiden Rettern, der italienische Marchese hastig zwischen die Königin und den neuen Kammeriunker.

Wo tommt Ihr her, Monaldeschi, und in diesem Zustande? fragte Christine. Im Wasser habe ich Cuch nicht wahrgenommen.

Ich gehöre zu den Unglückssöhnen, die überall zu spät kommen, antwortete der Marchese mit einer Mischung von wahrer Dreistigkeit und salschem Schmerze. Zu weit vom User entsernt, als das Unglück geschah, kam ich noch zu recht, um einen Matrosen heraußzuziehen, der bei der Bergung des Admirals zu viel Wasser eingeschluckt hatte. Eurer Majestät Rettung war schon einem Glücklichern zu Theil worden.

Zwei Matrosen, die hinter dem Marchese standen, schüttelten mit einem spöttischen Lächeln die Köpfe gegen einander, und Christine sprach gnädig: Gott selbst muß ja oft mit dem guten Willen fürlieb nehmen, wie vielmehr nicht eine Sterbliche?! Ich danke Cuch auch dafür, lieber Monaldeschi.

Jest eilten auch die Hofdamen in dichtem Schwarme herbei, klagend, bedauernd und fragend. Das eine Fräulein brachte eine Herzstärkung, die die Königin auf der Stelle einnehmen sollte; das andere schlug die Ruhe des Bettes, das dritte einen Aderlaß vor.

Gott behüte mich! rief lustig die Königin, die zudringliche Zärtlichkeit abwehrend. Ich habe ein Seebad außer der Zeit genommen, das ist Alles. — Eine schwedische Frau darf nicht so weichlich sein. Monaldeschi mag voranreiten und der Gräfin Sparre sagen, daß sie mir trocene Wäsche und Kleider bereit hält. Ich werde langsam nachkommen, und das Mittagessen soll mir herrlich schwecken auf die unfreiwillige Strapaze.

Monaldeschi entfernte sich eilig. Bon den beiden Steinbergs

begleitet ging die Königin ihrem Rosse zu. — Der Oberstallmeister nahm den Zügel des schönen Schimmels aus den händen des Unterstallmeisters und der Nesse bielt den Bügel. Vogelseicht schwang sich Christine in den Sattel. Morgen werdet Ihr Cuch mir vorstellen, Kammerjunker, sprach sie noch zu diesem mit einer Freundlichkeit, die ihn blind für die scheelen Blicke machte, welche Graf Magnus auf ihn abschoß, und im sausenden Galopp sprengte sie davon.

2.

Die Bruft von schönen hoffnungen geschwellt, ging am andern Morgen der jüngere Steinberg den Corridor entlang, der nach den Zimmern der Königin führte, um ihr den neuen Kammerjunker vorzustellen. Da hörte er in einem Fensterbogen ein Baar zischelnde Stimmen, ohne noch die Personen zu sehen, denen sie gehörten.

Auf einen von den Beiden mögt Ihr Euch fühnlich berufen, stüfterte die eine Stimme. Doch das bedinge ich mir aus, Signore Conte, daß dabei von mir bei der Königin gar nicht die Rede sein darf. Es würde Euch auch nichts helfen, denn ich erkläre Euch offen, daß ich meine vertrauliche Mittheilung geradezu dessavouiren würde, wenn Ihr mich dadurch compromittiren wolltet.

Mittlerweile hatte fich Steinberg dem Fensterbogen genähert. Der, welcher zulett gesprochen, verließ jest das Fenster, und Steinberg erkannte in ihm den Marchese Monaldeschi. Der Andere blieb nachdenkend an der Brüstung lehnen. Es war der Graf Magnus de la Gardie, der, durch Steinbergs Nahen aus seinem Sinnen aufgeschreckt, ihn unmuthig und mit aller Anmaßung eines alten Günstlings fragte: Wer seid Ihr und was wollt Ihr?

Baron Steinberg, antwortete der Jüngling stol3: Kammerjunker Ihrer Majestät, der ich mich diesen Morgen vorstellen soll. Ich hatte schon gestern im hafen die Ehre, Gure Befanntschaft zu machen.

Da flog eine dunkle Zornröthe über das stolze Gesicht des Grafen. Ich erinnere mich jest, sprach er mit vornehmer Nachlässigseit: Ihr seid einer der rüstigen Schwimmer, die gestern das Glück hatten, der Königin an das Ufer zu belsen.

Ganz recht, herr Graf! erwiederte Steinberg, über den Ton ärgerlich. Ihr konntet es vom Lande aus am sichersten beurtheilen, wie viel oder wie wenig Gefahr bei der Unternehmung war.

Sin solches zufälliges Ereigniß hat sein Gutes, warf der Graf gereizt hin. Es vertritt bisweilen die Stelle des Berdienstes. Doch führt es auch oft, zumal bei jungen Leuten, zu einer Uebersschätzung ihrer selbst, zu einem Hochmuthe, der der Zurechtweisung bedarf.

Burechtweisung an diesem Hofe, rief Steinberg warm: kann ich nur von der Königin und von meinem Oheim erwarten. Jede andere würde ich zurück weisen mussen!

Ich will nicht hoffen, herr Kammerjunker, erwiederte heftig der Graf: daß diese Bemerkung mir gelten soll!

Jest öffnete sich rasch die Thur des königlichen Borzimmers. Christine trat heraus, und die erhisten Streiter wendeten sich von einander und mit ehrerbietigen Berbeugungen gegen die Königin.

Ich hörte einen Wortwechsel, sprach fie: lauter als er sonst in meiner Näbe gewöhnlich ist. Was war bie Veranlaffung?

Wir sprachen von Eurer Majestät glücklicher Rettung, antwortete der Graf mit großer Geistesgegenwart: die Freude darüber kann mich vielleicht über die Grenzen der Schicklichkeit geführt haben, und deshalb hoffe ich von Eurer Großmuth Berzeihung.

Daß doch immer der Kopf so gern mit dem Herzen verkaufen möchte! sprach Christine mit einem ungkäubigen Lächeln. Indeß es mag für diesmal gut sein. Begebt Euch jest in das Archiv, Herr Graf, und holt mir die bewußten Verhandlungen des Reichs-

rathes von 1651. Wir werden fie bei der heutigen Confereng bedurfen.

Doch nicht die über den damaligen Ungludsentschluß Curer Majestät? fragte der Graf erschroden.

Die nämlichen, sprach Chriftine mit stolzem Ernste. Gilt!

Betroffen über den ungewohnten Ton, sah der Graf die Königin an. Aber der Ausdruck ihres Gesichts war so sinster, daß ihm der Muth entsiel, noch etwas einzuwenden. Er verbeugte sich schweigend und entsernte sich.

Die Königin sah ihm mit einem bedeutungsschweren Blide nach. Dann wendete sie sich zu Steinberg. hat mir der Graf die Wahrheit gesaat? fragte sie ihn freundlich.

Zum Theil, antwortete dieser. Doch schien die Freude des Grafen wenigstens nicht dem Antheil zu gelten, den mir mein gutes Glück bei dieser Begebenheit zuwarf.

Ihr seid ehrlich und bescheiden, wie es einem Deutschen geziemt, sprach die Königin. Ich liebe diese Eigenschaften. Seid mir treu, so wird Euch meine Enade nie fehlen.

Mein Blut für Euch! rief der Jüngling, seine Hand nach ber ihrigen ausstreckend.

Es ist schon gut, sprach sie lächelnd zurücktretend. Jest muß ich Euch entlassen. Meine Reichsräthe warten und würden es mir übel nehmen, wenn ich sie wegen eines so jungen Menschen noch länger warten ließe. In einer Stunde sindet Euch in meinem Vorzimmer ein. Ihr sollt heute schon Euern Dienst bei mir antrețen, damit der Hof sieht, daß ich Etwas auf Euch halte.

Sie war verschwunden. Mit sich selbst im Widerspruch, stand Steinberg da. Sine höchst interessante Frau, sprach er, sich langsam entsernend. Aber kein Augenblick scheint bei ihr dem andern gleich. Ueber ihren Charakter kann ich noch nicht ins Reine kommen, und ich fürchte sehr, daß ich niemals dazu gelangen werde. Wartend stand, eine Stunde später, und diesmal unter den schüßenden Flügeln seines Oheims, der Kammerjunker in dem Borzimmer der Königin, bei der der Reichsrath noch versammelt war. Es ging ziemlich lebhaft in dem Cabinete her, denn der Schall der streitenden Stimmen drang bisweilen, wenn der Wortzwechsel warm wurde, durch die Doppelthüren zu den Ohren der Harrenden.

Was nur heute wieder dort gekocht wird! seufzte der Oheim. Gott gebe, nichts Schlimmes! Aber es ist mir immer, als ob ich der Königin nicht mehr lange dienen würde.

Jest öffnete sich die Thür des Cabinets. Die Reichstäthe traten heraus, an ihrer Spize der graue, ehrwürdige Reichstanzler Arel Orenstierna, mit schwerem Kummer auf dem Herzen und runzelvollem Gesicht, das nur jest von dem eifrigen Sprechen mit einem schwachen Roth angeslogen war. Der lette Reichsrath war der Graf Magnus de la Gardie. Ihm folgte die Königin, ihn bei der Hand ergreisend und zurücziehend.

Auf ein vertrautes Wort nur, Graf Magnus, sprach sie huldzeich. Der Graf, entzückt über die Auszeichnung, schlüpfte mit zierlicher Gewandtheit in das Cabinet zurück, und die Thür siel hinter ihm zu.

Dieser Graf ist zu beklagen, sagte der Oheim zu seinem Ressen. Großschaßmeister, herr von ungeheuren Sinkünsten, in jeder hinsicht ein vollkommener Cavalier, Schwager des Thronfolgers, seit Jahren der erklärte Liebling der Königin, und dennoch möchte ich nicht mit ihm tauschen. Sein Stern ist untergegangen.

Ich dächte doch, erwiederte der Nesse: daß die vertrauliche Huld, die ihm die Königin so eben bewieß, ihn noch immer zu einem Gegenstande des Neides mache.

Das furze, falte Lächeln eines Wintersonnenstrahles! fagte

ber Obeim achselzuckend. Christinens mabre Bergensbuld hat eine andere Miene. Es hat aber auch nicht anders kommen können. Bourdelot und Vimentelli haben schon lange mit ihren Lanzen angesett, ihn aus dem Sattel zu heben, und jest wird ihm wohl Monaldeschi den letten Stoß geben. Uebermuth und blinde Zuversicht auf blindes Glück machen unporsichtig, und der Graf ift sehr übermüthig und glaubt, daß es ihm gar nicht fehlen kann. Dazu weiß ich nicht, ob ihm die Königin je verzeihen wird, daß er gestern trockene Kleider behalten hat.

Jest wurde es auf einmal wieder febr laut in dem Cabinet. Die Königin, mit glübendem Gesicht und funkelnden Augen, riß die Thur auf und winkte den Oberstallmeister zu sich. Bescheiden wollte sich der Neffe entfernen. Nein, nein, Ihr könnt mit ein= treten, Rammerjunter! rief fie ibm beftig zu. Diese Ungelegen= heit duldet nicht nur Zeugen, sondern verlangt fie fogar.

Die beiden Steinbergs gingen in das Cabinet. Dort stand ber Graf de la Gardie, Saupt und Blicke zur Erde gesenkt, und, trot der Miene der verfolgten Tugend, die er sich zu geben suchte, febr verlegen und bestürzt.

Der Graf, begann die Königin mit zorniger, fast männlicher Stimme: beschuldigt mich der Unwürdigkeit, daß ich hinter feinem Rücken übel von ihm gesprochen. Ich soll ihm Berrath angedichtet und gesagt haben, daß ich, weil ich ihm einmal meine Freundschaft zugesichert, meinem Ihronfolger die Rache auftragen wolle. Und von Euch, Oberstallmeister, will er diese Meußerung erfahren baben.

Diese Behauptung befremdet mich febr, erwiederte der Oberstallmeister mit der Rube des auten Gewissens. Ich habe dem Berrn Großschatmeister stets die Achtung erwiesen, welche ein Mann von mir fordern fann, der fich der Gnade meiner Königin auf eine so ausgezeichnete Weise zu erfreuen hat. Um so weniger begreife ich, weßhalb er mich jest bei Eurer Majestät zu ver= leumden und zu stürzen sucht. Hätten Eure Majestät mir je so etwas vertraut, so kenne ich die Treue und Verschwiegenheit, die ich meiner Gebieterin schuldig bin, zu gut, um dergleichen Gebeimnisse weiter auszuplaudern. Aber ich versichere Euch bei meiner Ehre, daß ich nie dergleichen Aeußerungen von Euer Majestät gehört, ich habe sie also auch dem Grasen nicht hinterbringen können, und ich verlange, daß er seine Behauptung streng erweise.

Da warf die Königin einen Flammenblid auf den Grafen, der sehr jammervoll da stand. Ihr habt Steinbergs Verantwortung gebört, sprach sie bestig. Jest erweiset!

Fast vernichtet preste der arme Graf seinen Federhut zusammen und wollte seine Vertheidigung beginnen. Aber es blieb bei einigen, ganz verunglückten Redeversuchen, und eine schaudervolle Bause trat ein:

Da schwand Christinens Zorn bei der Todesfurcht, in der sie den Günstling erblickte. Mit einem Mitseid, in das sich ein wenig Berachtung mischte, sagte sie: Ich sehe wohl, daß Ihr jeht nicht fähig seid, mir zu antworten. Ueberlegt es wohl, ob Ihr erweisen könnt, oder ob Ihr widerrusen wollt. Morgen will ich Euern Entschluß vernehmen.

Der Graf taumelte jum Cabinet hinaus, und Chriftine fah ibm mit einem leichten Uchselauden nach.

Er wird feines von beiden thun, sprach der Oberstallmeister hißig; denn das erste ist unmöglich und das andere bedeckt ihn mit unauslöschlicher Schande. Aber meine Ehre fordert es, daß ich nicht eher von ihm ablasse, die er mir den genannt hat, von dem dies Geschwäß kommt. Ich wäre nicht würdig, Eurer Majestät je wieder vor die Augen zu treten, wenn ich diese Sache ruhen ließe, und nicht den in das Angesicht einen Lügner hieße, der mir eine solche Nichtswürdigkeit Schuld zu geben wagt.

3hr sein ein braver Mann, lieber Steinberg, erwiederte die

Königin, huldreich ihre Hand auf seine Schulter legend. Glaubt mir, daß ich weiß, was ich von Euch und Euerm Ankläger zu halten habe. Ich lobe Euern Entschluß um so mehr, als der Graf schon einige Male dergleichen ungegründete Beschwerden vorgebracht hat, um Männer zu stürzen, die besser sind als er. Darum ist es mir lieb, wenn Ihr die Sache auf das Aeußerste treibt, damit ich seines verdrießlichen Gepinsels, seiner ewigen Klagen über Verkennung und Verfolgung mit einem Male los werde.

Gott erhalte Jhro Majestät! rief der Oberstallmeister, von einem plöglichen Entschlusse ergriffen, verbeugte sich tief und entsfernte sich. Auf seinen Wint solgte ihm der Nesse in den Corristor nach.

Da hast Du eine Brobe von dem heillosen Treiben an diesem Hose, sprach jest der Oheim. Weil es dieser unglückliche Graffühlt, daß er der Königin nicht mehr ist, was er ihr war, so hat er sich ihr durch einen Roman von Verfolgung auf's Neue interessant machen wollen, und den ehrlichen Deutschen hält er für einfältig und schwach genug, daß er zu seinen Lügen ja sagen und sich die Pfoten verbrennen wird, um für ihn Castanien aus dem Feuer zu holen. Aber er hat sich geirrt. Die Sache muß in's Reine, im Guten oder Bösen, und stände er noch höher als er steht. So bald es Dir der Dienst erlaubt, wirst Du von meinetwegen mit ihm reden. Er soll die Beschuldigung gegen mich zurücknehmen und zu meiner völligen Rechtsertigung den nennen, von dem er die Aeußerung der Königin vernommen haben will.

Und wenn er keines von beiden thun mag? — fragte der Reffe.

So bittest Du ihn, mir Beit, Ort und Waffen zu bestimmen, erwiederte der Oheim mit lodernder Jünglingsglut.

Sin Hoflakai, der den Kammerjunker zur Königin zurückrief, unterbrach das Gespräch. Heute Abend bringst Du mir Antwort! rief ihm scheidend der Oheim zu, und der Neffe eilte nach dem Cabinete der Königin.

Als Steinberg wieder im Vorgemache anlangte, trat ihm schon die Königin entgegen. Ihr folgte ein schwarz gekleideter Mann mit einem wichtigen, leeren Gesichte, das nur durch einen Zug frechen Spottes etwas geistreiches gewann.

Ihr seid nicht genau in Eurem Dienste, Kammerjunker! rief Christine, ihm huldreich mit dem Finger drohend. Ich mußte Cuch erst dazu holen lassen. Zur Strafe sollt Ihr mich jest bei einem Krankenbesuche begleiten.

Steinberg blieb die Untwort auf den gnädigen Scherz schulbig, denn in dem Augenblicke trat ein Mädchen herein, schöner als alle Schöpfungen Guido's oder Raphaels, die der Jüngling in den Galerieen Deutschlands bewundert hatte, und um so schöner, als die vollendete Schönheit des Nordens jederzeit die Reize des Südens besiegt. Herrliche goldene Locken rollten auf den schwarzen Sammet des enganschließenden Kleides herab, das den hohen, schlanken und doch füllreichen Wuchs in seiner Vollendung zeigte. Aus dem edelgeformten, blühenden Gesicht strahlte ein Paar blauer Augen, deren Glanz für diese Farbe sast geurig war. Des Jünglings Blicke verschlangen das schöne Bild, die ihrigen sentten sich vor ihnen schüchtern zur Erde, und sie eilte, ihre Verlegenheit in dem Kusse zu verbergen, den sie auf die Hand der Königin drückte.

Meine Ebba! rief diese mit dem zärtlichsten Ton, und preste das schöne Mädchen unter herzlichen Küssen an ihre Brust. Wie habe ich mich wieder nach Dir gesehnt! Ich werde Dic zulest gar nicht mehr von meiner Seite lassen können. Das ist meine beste Freundin, junger Mann, suhr sie fort, sich gegen Steinbergen wendend. Lernt von ihr, wie man es anzusangen hat, mir zu gefallen.

Was die Treue anbetrifft, Ew. Majestät, erwiederte Steinberg erglühend: so darf ich es vielleicht wagen, mit dem Fräulein zu wetteifern. Rur gibt ihr freilich das, was die Natur so versschwenderisch für sie gethan, ein zu großes Uebergewicht, als daß ich je hossen dürste, mit ihr auf einer Stuse zu stehen.

Ihro Majestät wollen noch Bormittags einen Besuch machen? fiel das Fräulein verlegen ein, die Schmeichelei des Jünglings zu

unterbrechen.

Ja! antwortete die Königin. Der gelehrteste aller Thoren Europa's ist unpäßlich, und wir wollen doch sehen, wie er sich bestindet.

Rurger und treffender fann unfer Salmafius nicht bezeichnet werben, fagte der schwarze Mann mit einem satyrischen Lächeln.

Das ist wahr, erwiederte Christine ernstlich. Aber bei Euch hätte ich für diese Bemerkung am wenigsten Beisall zu sinden geshofft, Bourdelot. Salmasius ist Guer großer Gönner, und es steht nicht sein, in einen Baum mit Steinen zu wersen, der uns Schatten gibt.

Bei Gott, Ew. Majestät, fiel Bourdelot ein: ich achte Salmasius Wissenschaft so hoch als die Dienste, die er mir geleistet, aber seine Pedanterei muß mir schon aus Anhänglichkeit gegen Eure Person zuwider sein. Als Eurer Majestät Leibarzt darf ich es nicht dulden, daß Euch dieser Schulfuchs seine unfruchtbare Gelehrsamkeit auf Kosten Eurer theuern Gesundheit eintrichtern will. Das ewige Studiren und Nachtsten sagt Euerm Körper durchaus nicht zu, und so manche Zufälle, die ich vergebens betämpse, habt Ihr lediglich diesen Lucubrationen, wie wir Gelehrten sie nennen, zu danken.

Schilt nicht, Bourdelot! sprach huldreich Christine. Ich habe es ja eingesehen, daß Du Recht hast, und ich fange auch an, Dir zu gehorchen. Ich gehe jest früher zu Bette, stehe später auf, lese zum Erbarmen wenig und mache mir häusig Bewegung. Bollte ich noch mehr thun, so würde ich am Ende mein ABC vergessen, und von Fortschritten im weiten Gebiete des Wissens wäre

dann gar nicht mehr die Rede. Es ift denn doch etwas Gutes, das herz durch den Geift zu bilben und zu veredeln.

Die Bildung des Geistes ist nicht übel, erwiederte Bourzbelot! aber Ew. Majestät weiß wahrlich schon zu viel für eine Königin, und ich möchte Euch wie jenen Thronerben fragen: Ob Ihr Euch denn nicht schämt, so gelehrt zu sein. Und was das Herz anbetrifft, so kennt der Arzt nur das kegelsörmige Singeweide, das durch sein Zusammenziehen und Erweiten den Umlauf des Blutes hervorbringt. Was man sonst noch Herz zu nennen pslegt, ist eigentlich weiter nichts als Sinnlichkeit, die allenfalls durch die Wissenschaft verfeinent werden kann, aber niemals veredelt. Das Ich ist ein Thier, das nur dis zu einem gewissen Punkte cultivirt werden kann. Darüber hinaus zeigt es seine Klauen und Zähne so gut, wie eines im wilden Naturzustande.

Mensch! rief die Königin: Du willst doch durch Dein Geichwät nicht alle Moral von der Erde verbannen?

Moral? Was ist Moral? fragte Bourdelot mit frechem Spott. Ein Gängelband für die Kinder am Geist, die noch nicht recht gehen können und sich vor dem Fallen fürchten. Die Erwachsenen wersen es weg, wenn ihnen erst der goldene Spruch klar geworden ist: Ede, bibe, lude; Post mortem nulla voluptas!

Sine bose Zunge! rief die Königin in einem Tone, dem man die Mißbilligung nicht sonderlich anmerkte. Hüte Dich vor unsern Bischöfen, Bourdelot. Sie verstehen in solchen Dingen keinen Spaß, und könnten Dich so gut verbrennen lassen, wie Calvin den armen Servet, der das Geheimniß der Dreifaltigkeit nicht begreifen konnte.

Wenn ich nämlich nicht unter dem Schuße der aufgeklärtesten Frau der Erde stände, erwiederte Bourdelot: aber ein Scheitershausen ist noch kein Beweiß; auch wenn er schon loderte, würde ich doch dabei bleiben, daß die gewöhnlichen Begriffe von Gott und himmel und hölle auf ein Kindermährchen hinaus laufen,

und das Wort: Tugend, womit uns die Schwackföpfe unaufhörlichen Ohrenzwang machen, nur ein leerer Schall ift.

Bas sagt Ihr zu biesen Erundsätzen, Steinberg? fragte Christine lächelnd. Hat ber Freigeist Recht?

Ich danke Gott, Ew. Majestät, erwiederte der Jüngling mit eblem Zorne: daß sie meinem Kopse eben so widerstehen, als dem kegelförmigen Eingeweide, das der Herr Doctor mein Herz nennt. Zu seiner Shre will ich annehmen, daß sie mehr aus der Sitelseit, etwas Auffallendes zu sagen, als aus seiner Ueberzeugung gestossen sind. Wären sie allgemein, so würden sie die Erde zu einer Mördergrube machen, denn es sind die bequemsten Grundsätze für einen Schurken.

Da stieg ein brennendes Jornroth in des Leibarztes Gesicht. Seine Lippen bebten, er wollte etwas recht Giftiges antworten, aber ein Blid Christinens verschloß ihm den Mund.

Die Fortsetzung dieses Streites ein ander Mal, sprach sie mit Hoheit: doch nicht früher, als bis ich es ersaube. Wir gehen jeht zu dem ehrlichen Salmasius.

Und das Fräulein Sparre unter den Arm nehmend, ging fie fort. Schweigend folgten die beiden neuen Feinde.

#### 4.

In einem seinen ostindischen Schlafrode, mit tabakrauchenden Chinesen, Glodenthürmen, springenden Leoparden und sliegenden Drachen übersäet, eine hohe Federmüße auf dem gelehrten Haupte, lag der alte Salmasius auf seinem Bette und las schmunzelnd in einem kleinen Buche. Da ging die Thür rasch auf, und lachend hüpste Christine am Urme ihrer Ebba herein. Bourdelot und Steinberg folgten.

Jesus, die Königin! rief Salmasius erschroden und wollte mit unbeholsener Gile vom Bette aufspringen.

Nein, rief Christine lustig: Ihr sollt Guer Lager nicht verlassen! Ich beschle Cuch, in der Stellung zu bleiben, in der wir Cuch gefunden haben! Ich fürchte nicht, daß Ihr dadurch für mich oder die Sparre verführerischer sein werdet.

Sie näherte sich dem Bette, auf dem noch das Buch, in dem Salmasius gelesen, aufgeschlagen lag. Sie langte darnach, aber Salmasius ergriff es hastig und machte es zu.

Ich sollte nicht sehen, was Ihr gelesen habt? — fragte sie ihn schalkhaft. Dann war das nicht das rechte Mittel zum Zweck. Ihr kennt doch die Geschichte des ersten Sündenfalles. Erst das Berbot erweckte den Appetit Eva's nach der Frucht vom Baume der Erkenntniß. — Gebt mir das Buch her!

Es ist das Moyen de parvenir, erwiederte Salmasius, es noch zurückhaltend. Vielleicht das schlüpfrigste Werk, das je einer französischen Feder entstossen ist, und das ich nur lese, um zu sehen, wie tief ein guter Kopf in Ruchlosigkeit versinken kann, um den Ruhm des Wibes davonzutragen. Es wäre gegen den Respect, den ich Eurer Majestät schuldig bin, wenn ich Such dies Buch überreichen wollte.

Zum Henter! rief Christine ungeduldig, ihm das Buch entreißend. Meint Ihr, daß ich ein kleines Mädchen bin, das noch in die Nähschule geht? — Zeigt mir gleich eine von den besten Stellen.

Ropfschüttelnd gehorchte Salmasius. Die Königin setzte sich auf einen Sessel zu des Bettes Hänpten und las still für sich. Bald sing sie an zu lächeln. Ich bin nicht so eigensüchtig, sprach sie dann: daß ich das herrliche Consect allein verzehren sollte. Komme her, Sparre, sieh' dies schone Gebetbuch. — Da hast Du es, ließ mir einmal diese Seite vor.

Verlegen nahm das Fräulein das Buch und begann die

Lectüre. Aber schon bei ben ersten Worten verstummte sie, der edle Purpur der beseicigten Schamhaftigkeit übergoß ihr holdes Gesicht und gab ihm dadurch einen neuen Reiz, der Steinbergs Seele in Fesselnschung, nachdem des Mädchens vollendete Schönbeit bereits seine Sinn e gefangen genommen hatte.

Run, weiter, weiter! rief die grausame Königin, aus vollem Salfe lachend. Wer wird fich benn so übertrieben gieren!

Berzeihung, Ew. Majestät, ich vermag es nicht, stammelte das arme Mädchen, ließ das Buch fallen und floh der Thure zu.

Laßt fie nicht heraus, Steinberg! befahl Christine. Sie muß uns ohne Gnabe bie Seite berunter lefen.

Aber in dem Augenblide hatte Steinberg schon dem schönen Flüchtling die Thur geöffnet, den Leibarzt, der sie aufhalten wollte, zurückgestoßen, und das Fräulein war verschwunden.

Ihr thut nicht, was Ihr thun sollt, und thut, was Ihr nicht thun sollt, sprach Christine empfindlich. Solche Diener tann ich nicht brauchen.

Ew. Majestät verzeihe, erwiederte Steinberg mit bescheidener Entschlossenheit. Ich glaubte der Königin am würdigsten zu dienen, wenn ich der jungfräulichen Sittsamkeit zu Hulfe fam.

Christinens Augen flammten. Doch ihr Jorn ging schnell unter im Anblick seines edelschönen Jünglinggesichtes. Ihr seid ein Thor, sprach sie: aber Ihr habt es gut gemeint, und so mag es Euch für diesmal hingehen. Wir wollen von etwas Anderem reden, suhr sie fort, sich zu Salmasius wendend. Wie steht Ihr mit Bossus?

Wir sind geschieden für immer! antwortete Salmasius hißig. Das wäre mir nicht lieb, sagte Christine: Ihr seid mir Beide werth, und ich möchte keinen von Such verlieren. Ich habe Euertwegen mit Bossius gesprochen. Er hat mir sein Wort gegeben, nicht gegen Such ju schreiben, wozu er große Lust hatte.

Ew. Majestät haben nicht wohl gethan, mir den Triumph zu

rauben, ben ich burch die siegreiche Wiberlegung meines Gegners ersochten baben murbe, erwiederte Salmasius.

Biel Selbstvertrauen! bemerkte Chriftine. Bossius ist doch auch ein tüchtiger Gelehrter, und ich glaube, daß Ihr Beide vereint, allen Gelehrten Guropa's das Gleichgewicht halten könntet.

Bossius mag getrost noch zu den Andern treten! rief der eitle Salmasius. Ich will dann Allen allein die Spize bieten.

Dieser Uebermuth mare kaum bei einer guten Sache zu entsichuldigen, erwiederte Christine. Aber daß Ihr Guch weigert, die Schuld Gures Sohnes zu bezahlen, für die sich Bossius aus alter Freundschaft für Guch verbürgt hat, das ist doch wahrlich ein schlechter Grund für Guern Zorn. Ich denke: Bossius hat über den streitigen Gegenstand einen Friedensbrief an Guch erlassen.

Und ich habe das Schreiben ungelesen in's Feuer geworfen, antwortete Salmasius. Wir haben in Frieden nichts mehr mit einander zu schaffen. Er ist meiner Berzeihung so wenig würdig, als der Gnade, die Ew. Majestät ihm angedeihen lassen.

Mißbilligend sah ihn Christine an. Didicisse fideliter artes, rief sie: emollit mores nec sinit esse feros! Die schöne Sentenz steht für Euch Herren wohl nur auf dem Papiere, in Eure Seelen ist sie nicht gekommen. Bei Euch hat freilich Bourdelot Recht, aber es wäre für Euch ehrenvoller, wenn Eure Handlungen ihn Lügen straften.

Sie ging ein paarmal rasch durch das Zimmer, dann warf sie sich wieder in einer sehr nachtässigen Stellung in den Sessel. Die Unterhaltung ist weder zeitkürzend noch angenehm, sprach sie gähnend. Erzählt uns etwas von den Lustbarkeiten des Hofes, Bourdelot. Wie steht es mit meinem großen Schäferspiel und Ballet?

Wie mich Beaulieu versichert, erwiederte Bourdelot; so werben wir morgen die erste Probe halten.

So? fprach Christine. Dann muß ich meine Amaranthe auch

noch ein wenig einüben. Saat es Beaulieu, daß er beute noch zu mir tommt. - Wie werden wir aber den beutigen Abend ausfüllen? Uffemblee und Spiel allein find mir doch ein wenig zu troden, und die gelehrten Sahngefechte fangen mich auch nachge= rade zu lanaweilen an.

Ich habe einen Plan, antwortete Bourdelot mit einem boshaften Lächeln: ber, wenn Ew. Majestät ihn genehmigen, Guch vielleicht ein recht bergliches Lachen abgewinnen wird. Es find zwar auch ein Baar Gelehrte dabei im Spiel, aber ich hoffe, daß sie durch den scharfen Gegensak der Braris zur Theorie komisch werden sollen, und das ist doch der beste Bortheil, der sich von die: fen Büchermurmern gieben läßt.

Was ift eigentlich Gure Meinung? fragte Christine neugierig. Das Weitere unter vier Augen, wenn Em. Majestät erlauben, antwortete Bourdelot mit einem Blicke auf Salmafius und Stein= bera. Ich möchte gern den Sof mit meiner Boffe überraschen und auch vermeiden, daß die Schauspieler vorher gewarnt werden, sie möchten sich sonst vielleicht nicht recht willig zu der Darstellung finden laffen.

So tommt auf der Stelle! rief Christine mit ihrer gewohnten Lebhaftigkeit, Bourdelot mit sich fortziehend. Ich sterbe vor Be-

gierde, das dumme Zeug zu erfahren.

An der Thur blieb sie steben. Saat Guerm Dheim, sprach fie zu Steinberg: daß er bei Allem, mas er etwa in der bewußten -Sache unternehmen könnte, auf meine Gnade und auf meinen Schutz rechnen darf. Et quant à vous Monsieur Salmasius, rief fie diesem zu: corrigez vos mauvaises moeurs. Quand votre guérison commence par le coeur, le corps suivra!

Sie war verschwunden. Gütiger himmel! fagte Steinberg, ihr folgend. Welch Gemisch von Größe und Schwäche, von Beiftestraft und Thorheit! - Ich glaube, der Schöpfer hat ein Dugend Seelen zusammengeballt, um dies Chamäleon hervorzubringen!

5.

3d bin für niemanden zu sprechen! rief unmuthig der Graf de la Gardie dem Lakaien zu, der den Kammerjunker Baron Steinberg bei ihm meldete.

Für den Boten in einer Ehrensache ist ein Cavalier, wie Ihr, gewiß sichtbar, sprach der Jüngling, rasch aus dem Vorgemach in das Zimmer tretend. Ich komme im Namen meines Oheims.

Das ist freilich ein Anderes, erwiederte der Graf sehr höflich,

und lud den unwilltommenen Besuch zum Sigen ein.

Mein Andringen ist sehr turz, sagte dieser ablehnend. Es hat Such gefallen, der Königin etwas zu hinterbringen, was Ihr von meinem Oheim ersahren haben wollt. Er weiß aber nichts davon, und dittet Such durch mich um die Gunst, ihm den Zwischenträger zu nennen, von dem Ihr die Leußerung gehört habt. Er bedarf dieser Nachricht, um Jedem zu zeigen, daß er der Enade der Königin nicht unwerth sei.

Ich schäße Euern Herrn Oheim sehr hoch, antwortete der Graf mit verlegener Artigseit: und da er behauptet, nichts gehört und nichts gesagt zu haben, so glaube ich das gern. Ich sehe jest wohl, daß mein Gewährmann nicht redlich gegen mich gehandelt hat, ich bin deßhalb mit Eures Oheims Erklärung zufrieden und halte ihn für einen rechtschaffenen Cavalier.

Bergeiht Herr Graf, sprach Steinberg mit ruhiger Kälte: dabei kann sich mein Oheim nicht beruhigen. Ihr müßt daher schon die Güte haben, Euern Autor zu nennen, sonst muß mein Oheim die Hochachtung gegen Guch aus den Augen sehen und glauben, daß Ihr niemanden zu nennen wißt und die ganze Gezischichte erdichtet habt, um ihn zu stürzen.

Der Graf biß sich in die Lippen. Ich glaube, sprach er schneibend: daß mein gräsliches Chrenwort hinreichen wird, Guern Oheim zu überzeugen, daß mir das, was ich gesagt, wirklich erzählt worden, und da ich mich bei der Erklärung Eures Dheims beruhige und ihr vollen Glauben beimesse, so ist damit die Sache für immer abgethan.

Nicht so ganz, erwiederte Steinberg warm. Ihr seid meinem Oheim dafür eine ernstere Genugthuung schuldig, daß Ihr seinen Namen grundlos in einen so gehässigen Handel gemischt habt.

Wenn das eine Ausforderung sein soll, junger Mann, sprach der Graf: so reicht schon die Rücksicht zu ihrer Zurückweisung hin, daß ich als Mann in meiner vollen Kraft meinen Degen nicht mit einem Greise messen darf, ohne mir selbst ungroßmuthig zu erscheinen.

Wenn das Euer einziges Bedenken ist, rief Steinberg hitig: so erbiete ich mich, die Sache für meinen Oheim auszusechten! Ich bin in meiner vollen Jugendkraft, und die Klinge weiß ich recht gut zu führen.

Ein Kammerjunker mit dem Großschapmeister des Königreiches, spöttelte der Graf. Auf Chre! Ihr wollt Cuch schnell in die Höhe schwingen für Eure Jahre. Fürchtet Ihr nicht das Schickal des armen Ikarus?

Kaum! erwiederte Steinberg bitter. Denn wenn Jhr etwa die Sonne vorstellen wollt, so halte ich Eure Strahlen nicht für frästig genug, das Wachs an meinen Flügeln zu schmelzen. Uebrigens ist in dieser Sache schon viel zu viel gesprochen worden. Es ist Zeit, zur That zu schreiten. Ihr werdet die Güte haben, Euern Gewährmann zu nennen, oder uns Stunde, Ort und Wassen zu bestimmen.

Dazu ist mir die Alatscherei nicht wichtig genug, warf der Graf geringschätig hin. Mein Autor ist der Oberschenk von Schlippenbach.

Ich dante Cuch für diese Nachricht, antwortete Steinberg, sich böslich beurlaubend. 3hr sollt bald weiter von uns hören.

Die Strahlen von hundert Wachsterzen brachen fich in den brillantirten Behängen der prächtigen, krystallenen Kronseuchter, und schufen helles Taglicht in den königlichen Sälen, in denen der weibliche und männliche Hofftaat, in schweren, seidenen Stossen, in Gold- und Silber-Brocat starrend, von Goelgesteinen stimmernd, durch einander wogte. Hinter seinem Oheim trat der Kammerjunter Steinberg in das bunte Getümmel. Seine Augen, von seiner Dienstpslicht geleitet, suchten die Königin; aber kaum hatten sie sie gefunden, als sie auf die schöne Sbda Sparre übersprangen, die, in einem einsachen weißseidenen Kleide, nur durch ihre Jugendschönheit und Anmuth geschmüdt, an Christinens Sessel stand.

Gott, wie schön ift das Madden! seufzte der Jungling so laut, daß sein Obeim es hörte.

Wie kannst Du in diesen Augenbliden für so etwas Sinn haben! schalt ihn dieser leise aus. Zett, wo wir im Begriff stehen, mit dem mächtigsten Mann an diesem Hose den Kampf auf Tod und Leben auszusechten, ist es wahrlich nicht Zeit, Dein bischen Berstand an die schönen Augen einer Dame zu verlieren.

Aber der Jüngling hörte nichts von der Strafpredigt, denn eben waren des Fräuleins blaue Wundersterne seinen Augen begegnet, und ein Blick voll freundlichen Dankes hatte ihn in das Baradies entrückt. Dann senkte sie Wimpern mit einem Erröthen, so schön, als das von diesem Morgen, und Steinberg stand, so viele Reize mit seinen gierigen Blicken verschlingend und blind und taub für das Geräusch und den Glanz um sich ger.

Indem faßte ihn plöglich eine starke Faust vorn am Rocke; ein altes, hageres Gesicht starrte ihn mit tiesliegenden, schwarzen Augen aus einer schwarzen Berrücke an, und eine heisere Stimme rief zankend: Ich räume Euch ein, Domine, daß die edle Musica

auf mancherlei Weise einz und abgetheilt werden kann. Ohne der diatonischen, chromatischen und enharmonischen zu gedenken, so ist auch gegen die Divisionem in Melpoie, Rhythmopoie und Poetik nichts Erhebliches einzuwenden. Aber gegen Eure Eintheilung protestire ich solemnius quam solemnissime. Gegen die organische und äddische Musik habe ich nichts in der Welt. Jedoch die hypokritische, Euer tertium ist ganz eigentlich nicht das dritte, sondern das fünste Rad am Wagen, und getraue ich mir gegen jedermänniglich, in Schrift und Rede, rostro et ungulis zu versechten, daß die Sprünge und Grimassen derer Pantomimen niemals jure zur wirklichen Musik gerechnet werden können!

Mein Gott, es ift mir ja noch nie in den Sinn gekommen, bergleichen zu behaupten! rief Steinberg bestürzt, der den Mann

für wahnsinnig hielt.

Da prallte der Zänker mit einem verlegenen: Ei, ei! zurück, brummte etwas in den Bart, was vermuthlich eine Entschuldigung sein sollte, und rannte davon.

Wer war der wunderliche Mann? fragte Steinberg seinen Obeim.

Der gelehrte Meibomius, erwiederte dieser. Er hat über die Musik der alten Griechen und Kömer geschrieben und eine Sammlung der alten Tonkünstler herausgegeben. Dabei hat er denn seinen Stoff so durchdrungen und ist so von ihm durchdrungen worden, daß er für nichts anderes mehr Sinn hat. Wahrscheinlich hat er Dich für seinen Collegen Naudäus gehalten, der über den Tanz der Alten geschrieben hat. Die beiden Herren liegen sich einander oft in den Haaren, weil seder sein Thema für das höchste bält.

Es ist doch Schade, bemerkte Steinberg: daß die Wissenschaft ihre Verebrer oft zu Carricaturen macht.

Ja wohl, antwortete der Oheim: und das Berdrieglichste babei ift, daß die Thorheiten bieser armen Bedanten Waffer auf

Bourdelots Mühle find, ber gern alle Gelehrsamkeit vom Hofe verbannen möchte, weil er selbst ein Ignorant ist.

Wäre das so übel? fragte der Neffe. Ihr selbst meintet ja, daß das viele Wissen der Königin weder ihr, noch ihrem Lande fromme.

Das ist wahr, sagte der Oheim. Aber Bourdelot will bei ihr nur aufräumen, um Plat für andern Unrath zu bekommen, und ich will Ehristinen doch lieber gelehrt, als katholisch wissen.

Da thut Ihr dem Manne doch wohl Unrecht, wendete der Neffe ein. Was ich heute von ihm hörte, trug den Stempel des frechsten Atheismus.

Die Kluft zwischen dem Unglauben und dem Aberglauben ist nicht so groß, als man gewöhnlich glaubt, erwiederte der Oheim. Bon der Thorheit, alles Uebersinnliche ohne vernünftige Gründe zu verwersen, gelangt man leicht zu der, die tollsten Menschensfahungen ohne vernünftige Gründe anzunehmen.

Stille, stille! riesen jest einige Stimmen in der Nähe der Königin: Ihro Majestät wollen der Versammlung etwas eröffnen.

Ich habe Luft, die heutige Assemblee in eine akademische Situng zu verwandeln, sprach Christine mit verstelltem Ernste. Die Herren Meibom und Naudä haben sich nun schon Monate lang in meiner Bibliothek vergraben, nachgeschlagen, excerpirt und eine Menge Papier verschrieben. Aber es hat ihnen noch nicht gefallen, mir die Resultate ihres Tagsleißes und ihrer Nachtwachen mitzutheilen. Ich wünsche indes doch, daß das, was sie sich auf diesem mühsamen Wege erwarben, ins Leben trete, und daß auch meinem Hose etwas davon zu gut komme. Deßhalb erzuche ich die gelehrten Herren, uns das, was sie durch ihre Forzschungen erbeutet, in einem kurzen Auszuge vorzutragen. Musik und Tanz sind zu Gegenstände, an denen selbst Weltleute Geschmack finden.

Der Tang, Ihro Majestät! begann eine fette Stimme, die

einem ältlichen, untersetzen Manne in einem scharlachnen Tressentleide und einer weißen Perrücke gehörte. Aber in dem Augenblicke wurde er schon von dem eitlen Sifer des alten Meibomius unterbrochen.

Die Musik, Ihro Majestät, frächzte dieser: ist offenbar die älteste und vortresslichste aller schönen Künste. Schon vor der Sündsluth hat Judal, Lamech's Sohn, testante sacra seriptura, auf allerlei Instrumenten musicirt, und ist gewißlich mit dem Apolline derer Heiden eine und dieselbe Person gewesen. Die in dem Grabe des Osymandias dei Theben vorgefundenen musikalischen Instrumente beweisen es, daß die Musik bereits 2000 Jahre vor Christi Geburt denen Aegyptiern bekannt war.

Ich bente, Ihr schreibt über die Musik der Griechen und Römer? unterbrach Christine ungeduldig den Redessus.

Omnino! erwiederte Meibomius: und ich war eben im Begriff, bei denselben anzulangen, indem ich dieser hohen Versammlung melden wollte, daß schon Lasus von Hermione im Peloponnesos, der Lehrmeister des göttlichen Pindaros, eine Theoriam musicis geschrieden hat, und daß bald darauf der große Pythagoras, nach einer, wiewohl unrichtigen, Sage, durch den Klang derer Schmiedehämmer veranlaßt, sich mit dem mathematischen Berhältnisse derer Töne beschäftiget, ja zu Bestimmung derselben ein besonderes Instrument, der pythagoräische Kanon genannt, erzunden bat.

Das kommt mir alles ein wenig langweilig vor, sagte die Königin. Erzählt uns lieber etwas von dem Wechselverhältnisse, in dem die Musik damals zu dem Tanze stand.

Der Tanz, fiel Meibomius schnöbe und heftig ein, indem er dem armen Raudäus das Wort vor dem schon geöffneten Munde wegschnappte: der Tanz hat in jeder Uera nur einen höchst untergeordneten Rang bekleidet, und ist, ut ita dicam, einem Sclaven zu vergleichen gewesen, der nach dem Commando seiner Gebieterin,

ber Musit, seine Bewegungen gleichsam maschinenmäßig machen mußte.

Der vir ornatissimus ac illustrissimus, platte Naudäuß bazwischen: übersiehet, daß diese Bewegung, für welche die Griechen eine besondere Kunst, die Orchestik, hatten, und die sogar eine ihrer gößendienstlichen Ceremonien war, diese Capitis deminutionem im mindesten verdient. Und wenn man erwägt, daß der Tanz sogar auf dem Theatro eine bedeutende Rolle spielt, daß der Uchilleuß, der Alexandroß, die Liebeshistorie Martis et Veneris, ja sogar abstracte Begrisse, wie die Freiheit, getanzt worden, so ist dieß doch ein Argumentum ad hominem, daß hier teineseweges von bloßen maschinenmäßigen Operationen die Rede sein konnte.

So viel ift unstreitig, meine Herren, siel Christine ein: wenn es zwischen diesen beiden würdigen Gelehrten zu einer Disputation kommt, so müssen wir unsere Nachtsleider herbringen lassen, und dazu habe ich heute keine Lust. Ich ziehe überhaupt eine tüchtige Ausübung dem tiessten Wissen vor. Darum dächte ich, diese guten Herren gäben uns zur Probe eine Stelle aus einem griechischen Tragiser, die Meibomius uns nach seinen Grundsäten absingt, und Naudäus nach den seinigen tanzend begleitet. Nach dem alten, deutschen Sprichwort soll ja allein das Weisen wahr machen.

Die Bersammlung lächelte. Meibomius und Naudäus, denen es ahnte, daß sie sich bei dieser praktischen Uebung nicht sonderlich ausnehmen würden, sahen einander verlegen an. Aber Christine lehnte sich wartend in ihrem Sessel zurück und sprach mit einem Tone, der keinen Widerspruch vertrug: Nun zur Sache, Ihr Herren!

So gefalle es benn Gurer Majestät, sagte Meibomius, seinen Sopholles bedächtig aus ber Tasche ziehend: und selbst eine Stelle zu bestimmen, die sich zu einer dergleichen Darstellung eignet.

Christine nahm das Buch, blätterte darin, gab es dann lächelnd zuruck und sagte: hier in der Antigone, die dritte Strophe des vierten Chorgesanges.

hm, hm, brummte Meibomius. Ich bezweisle nur, daß befagte Antigone von mir und dem Domino Naudaeo auf eine

hinreichende Weise bargustellen sein dürfte.

Warum nicht? fragte Christine. Die Stelle ist so beschaffen, daß dabei sowohl die gesangreiche Declamation, als der tragische Tanz schiedlich angebracht werden kann, mehr ist ja nicht nöthig. Also nur munter angesangen.

Si placet! seufzte Meibomius seinem Collegen zu. Trübselig neigte dieser sein Haupt zum Zeichen der Gewährung, und stellte sich in die Positur der tragischen Traurigkeit. Meibomius räusperte sich und begann dann, gleich einem den Mond anheulenden Budel, in gräßlichen Mißtönen:

Οἴμοι γελῶμαι. τί με, πρός θεῶν πατρώων.
οὐπ όλομέναν ὑβρίζεις,
ἀλλ' ἐπίφαντον;
ὧ πόλις, ὧ πόλεως
πολυπτήμονες ἄνδρες
ἰὼ Διρκαῖαι κρῆναι.
Θήβας τ' εὐαρμάτου ἄλσος —\*)

während der untersetzte Repräsentant der Antigone sich unter surchtbaren Portebras und Juppositionen wiederholt über die

<sup>\*)</sup> D weh! Du lachst meiner! Warum,
Ihr Batergötter!
Berböhnst Du im Licht bes Tages,
Ese ich versant, mich?
Stadt, und der Stadt auch Ihr
Besitzbrobeste Männer!
D ihr Quellströme Dirfes,
Du, wettfahrtprangender Thebe, Lusthain!

große Zehe schritt, und dabei einer großen, häßlichen, wunderlich geputten Marionette glich, die nach dem Drahtzuge ihres unsichtbaren Dirigenten ihre Gliedmaßen bewegt.

Die Versammlung kiderte anfänglich nur in ihre Tücher, aber als Meibomius das dritte O der unglücklichen Antigone hervorheulte, und Naudäus dabei den Bathos seiner Gebehrden auf die höchste Spize trieb, da rissen plöglich alle Zügel der Hofsitte, und ein donnerndes unendliches Gelächter schallte durch den Saal.

Das war ein guter Einfall, Bourdelot, sagte die Königin sich die Seiten haltend, mit thränenden Augen zu dem Leibarzte, der sich neben ihr vor Lachen ausschütten wollte.

Da sah Meibomius, durch das Gelächter wüthend gemacht, den Leibarzt mit grimmigen Augen an. Also Ihr seid der Auctor scandali, Domine Doctor? schnaubte er ihn an: Euch danken wir diesen Schimps? Nun, auf einen Schimps gehört ein Schlag, und wenn mich derselbe auch mehr denn fünf und zwanzig Asses kosten sollte!

Und eine Ohrfeige von größerem Gewicht, als sie dem ausgetrochneten Stubensiter zuzutrauen war, brannte auf der Wange des Leibarztes, der, durch das Unerwartete der Begebenheit überzrascht, sich mit beiden Händen an den Kopf griff, als wolle er untersuchen, ob dieser auch noch sest auf dem Halse stehe. Gott segne Deine Hand, ehrlicher Meibomius! flisterte der alte Steinberg. War je eine Maulschelle wohl angebracht, so war es diese!

Aber die Königin war nicht dieser Meinung. — Ueber dem Studium der alten, habt Ihr die neuen Sitten ganz vergessen! rief sie, zornig über die Beleidigung, die ihrem Liebling widersahren war, dem armen Meibom zu. Berlaßt augenblicklich eine Gesellschaft, in der Ihr Euch nicht zu benehmen wißt, und morgen mit dem frühesten werdet Ihr die Rückreise nach Eurem Baterslande antreten!

3ch danke Emr. Majestät für diese Gnade, erwiederte Mei-

bom, sich tief verbeugend. — Da ich glaubte, hieselbst qua historicus angestellt zu sein, so wäre es mir auf meine alten Tage boch allzuhart eingegangen, wenn ich einem solchen Ignorantissimo zu beliebiger Erschütterung seines Zwerchselles einen histrionem hätte agiren sollen.

Er entfernte sich. Die Ungeschliffenheit dieses Pedanten hat uns den ganzen Spaß verdorben! — sprach Christine unwillig: und da es einmal für diesen Abend um unsere gute Laune gezschehen ist, so wollen wir noch zugleich ein Odiosum abmachen, das mir seit diesem Morgen schwer auf der Seele liegt, da es die Shre mehrerer bedeutender Personen meines Hofes betrifft. Grafde la Gardie! wie steht es mit Euch? Habt Ihr Euch besonnen, ob Ihr Sure Beschwerde zurücknehmen wollt, oder ob Ihr sie erweisen könnt?

Der Graf hatte sich auf diese Anrede der Königin genähert, aber schwankend zwischen der Nothwendigkeit, sich zu vertheidigen, und der Furcht, durch seine Vertheidigung das Uebel ärger zu machen, blieb er die Antwort schuldig.

Der herr Graf hat meinem Dheim ben Oberschenken von Schlippenbach als seinen Gewährmann genannt, sprach endlich ber jungere Steinberg.

Schlippenbach?! fragte Chriftine befrembet. Nun wird die Sache noch ernsthafter! — Ihr Wint rief den Oberschenken herbei. Mit ihrer gewöhnlichen Lebbaftigkeit sprang sie von ihrem Sessel auf.

Ihr sollt von nachtheiligen Aeußerungen wiffen, die ich mir gegen den Großschapmeister erlaubt, sprach sie zu Schlippenbach. Ich befehle Euch, sie hier zu wiederholen, ohne Rücksicht auf irgend jemanden an meinem Hofe, und ohne Rücksicht auf mich selbst!

Ich? fragte der Oberschenk mit dem Ausdruck des höchsten Erstaunens. Ich weiß nichts davon, Sw. Majestät.

Bielleicht habt Ihr es durch meinen Oberstallmeister erfahren, suhr die Königin fort, ihn vorn an einem Knopfe seines Rockes fassend. Denn wist, wenn Steinberg es gesagt hat, so will ich es auch gesagt baben.

Ich weiß nicht, was der Großschatmeister von mir haben will, erwiederte Schlippenbach unwillig. Weder Steinberg, noch sonst jemand, hat darüber mit mir gesprochen, und ich habe also dem Grasen auch nichts mittheilen können. Als ich einst bei ihm dinirte, habe ich blos gegen ihn bemerkt, daß er, nach der Meinung des Hoses, bei Swr. Majestät nicht mehr in dem vorigen Ansehen stehe, während Steinberg sich Eurer besondern Gunst erfreue; darüber hat er sich denn auch sehr bitter, als über etwas ganz Unerträgliches, beklagt.

Ihr redet gegen Eure Ueberzeugung, Kerr von Schlippenbach, fiel der Graf mit verbiffenem Grimme ein: und ich muß Euch Lügen strafen.

Mir bleibt nichts übrig, als Euch dies Dementi zurückzugeben, Herr Graf, erwiederte Schlippenbach erglühend. Uebrigens ist Euer Unmuth über die Kälte der Königin sehr wahrscheinlich, da Ihr früher so gewaltig mit Ihrer Gunst geprahlt habt. Erinnert Euch an Scuderis Cyrus, in welchem Ihr das Verhältniß Ihro Majestät zu Euch, in der Person der Eleobulina, auf eine höchst auffällige Weise habt aufstellen lassen.

Ift es möglich?! rief Chriftine zornig.

Wir waren ohne Zeugen, als jene Unterredung statt fand! rief der Graf, die neue Anklage übergehend. Das allein gibt Such den Muth zu Euerm Läugnen und zu Euern Erdichtungen.

Auch bies muß ich bestreiten, sprach Schlippenbach. Wir

haben nie unter vier Augen mit einander gesprochen!

Der Graf gerieth in die äußerste Berwirrung. Die Königin sah ihn wieder mit dem mitleidig verächtlichen Blide an.

Das Weitere geht mich nun nichts weiter an, sprach fie: und Ihr habt es mit Schlippenbach auszumachen.

Ew. Majestät erlauben mir, den Oberschenken vor Gericht zu

forbern, rief der Graf verzweifelnd: kann ich ihn auch nicht durch Zeugen überführen, so will ich doch die Wahrheit meiner Behauptung durch einen Cid erhärten!

So sehr ich mich über Euch zu beklagen habe, Graf, antwortete die Königin kalt: so habe ich doch noch Gewogenheit genug für Euch, Euch etwas abzuschlagen, was nur zu Eurer Schande gereichen könnte. Dieser Weg ist nicht vortheilhaft für Euch. Aber einem rechtschaffenen Cavalier bleibt wohl noch ein anderer übrig, sich Recht zu verschaffen.

Ich weiß nicht, stammelte der Graf: ob meine Stellung als

Reichsrath mir erlaubt, diesen Weg zu gehen.

Ihr habt überhaupt eine entschiedene Abneigung dagegen! rief der jüngere Steinberg, durch die feigen Wendungen und Aussslüchte des Grafen empört. Das zeigte sich heute, als ich Euch einen ähnlichen Vorschlag machte.

Sin unwilliger Blid Chriftinens gebot ihm zu schweigen. Gute Nacht, Graf, sprach sie mit schnöder Geringschätzung zu diesem. Ich bleibe meiner Meinung getreu, doch rathe ich Cuch, Cuch vorsichtig zu betragen und gegen Schlippenbach nicht anders als offen und redlich zu handeln.

Ich sehe den Sieg meiner Feinde, und weiche ihnen! rief der Graf in schmerzlicher Berwirrung. Ich bitte Ewr. Majestät um Urlaub, auf meine Güter zu gehen, und ich beschwöre Cuch, dem Oberschenten den Hof zu verbieten, und über diese unglückliche Geschichte nicht zu meinem Nachtheil zu sprechen.

Bei Gott! Ihr wißt nicht, um was Ihr bittet! erwiederte die Königin unwillig. Den Urlaub, den Ihr verlangt, bewillige ich Such nicht nur, sondern besehle Such sogar, nicht eher bei Hose zu erscheinen, dis Ihr Such mit Ehre aus der Sache gezogen habt. Suer Antrag gegen Schlippenbach ist unbillig, da Ihr nichts gegen ihn bewiesen habt, und Sure letzte Bitte verstehe ich gar nicht. Wie kann irgend jemand möglicher Weise von Suerm heutigen Benehmen glimpflich sprechen! — Laßt das Euern Trost sein, daß ich Such meine Gnade noch nicht ganz entzogen habe, sonst möchtet Ihr schwerlich noch so gut weggekommen sein! Was ich noch für Such habe, ist nichts als Mitleid mit Guerm selbstverschuldeten Unglück.

Sie winkte ihm, sich zu entsernen. — Das ist Dein Werk, Monaldeschi! murmelte er und stürzte hinaus. — Die Königin ging nach der Thüre, die zu ihren Zimmern führte. Der Kamsmerjunker sprang pflichtmäßig voran, sie zu öffnen. Da siel ein Blick voll königlichen Zorns auf ihn.

Bie sehr auch der Graf gesehlt haben mochte, sprach sie zu ihm: so hättet Ihr doch nicht vergessen sollen, daß der Großschaßmeister des Königreichs zu hoch für Eure Bemerkung stand. Ich liebe wohl den Muth an meinen Dienern, aber zur Frechheit darf er mir nie anschwellen.

Sie rauschte davon. Bestürzt blieb Steinberg stehen. Da näherte sich ihm die schöne Sparre. Ich werde die Königin zu besänstigen suchen! stüsterte sie ihm freundlich im Vorbeigehen zu, und folgte der Gebieterin. Entzückt starrte ihr der Jüngling nach. Benn diese Trostworte mehr als Dankbarkeit und Mitleid waren, so sei mir die erste Ungnade der Königin gesegnet! rief er begeistert, und stürzte hinaus.

7.

Der Graf de la Gardie ist noch in dieser Nacht nach seinem Landgute Ekolsund abgereiset! rief der Oberstallmeister dem Nessen entgegen, als dieser am andern Morgen in das Zimmer des Oheims trat. Wahrlich, junger Mensch, Du hast mehr Glück als Verstand, daß Du einen der mächtigsten Männer des Reiches gerade in dem Augenblick zu Deinem unversöhnlichsten Feinde gemacht hast, als die Ungnade der Königin seinen ganzen Einsluß vernichtete. Du

hattest freilich Recht, und ich muß es dankbar erkennen, daß Du Dich für meine Sache exponirtest, aber ich begreife doch nicht, wo Du den Kopf hattest, als Du den gewaltigen Reichsherrn ganz unnöthiger Weise vor dem ganzen Hose der Feigheit beschuldigtest. Das hätte Dich, unter andern Conjuncturen, unerrettbar gestürzt.

Der Grimm über seine Unritterlickleit übermannte mich, erzwiederte der Jüngling. Uebrigens schien die Königin den Jammermenschen bereits so gründlich zu durchschauen, daß ich es nicht begreise, warum sie mir mein Bischen Wahrheit so übel nahm.

Sie liebt einmal bei ihren Dienern die selbstständige Kraft nicht, wenn sie sich ohne Befehl äußert, versetze der Oheim. Sie ist daran gewöhnt, daß die grauen Feldherren ihres glorreichen Baters in ihrer Gegenwart zittern und beben. Bie hätte sie ihrem Kammerjunker seine unzeitige Bravade hingehen lassen können! Uebrigens hast Du gestern, wie ich mir habe sagen lassen, auch Christinens Augapfel, Bourdelot, so gut als einen Schurken geheißen, und einem ihrer Besehle geradezu den Gehorsam versagt. Das ist etwas viel für den ersten Diensttag, und es geht über meinen Horizont, daß Dir das so hingegangen ist.

Der helle Verstand und das tüchtige Gemüth der Königin war bei den beiden kleinen Begebenheiten auf meiner Seite, antwortete der Nesse: und so batte ich im Grunde nichts zu fürchten.

Mein Sohn, sprach der Oheim, mit väterlicher Sorge seine Hand ergreisend: ich prophezeihe es Dir, Deine Handlungsweise muß Dich an diesem Hose verderben. Sie zu ändern scheinst Du keine Lust zu haben, also ziehe Dich zurück, weil es noch Zeit ist. Die Könige haben oft gar seltsame Launen. Christine ist eine Dame, und hat ihrer mehr als alle Monarchen Europa's zusammen. Ihren rechten Zorn hast Du noch nicht gesehen. Dann ist sie fürchterlich, und ich getraue mir nicht, Dich zu schüßen, wenn einer Deiner Jugendstreiche ihren sinstern Geist herauf beschworen hat. Darum nimm lieber Deinen Abschied. Man wird Dich

einen Thoren schelten und vergessen, und das ist mir doch immer lieber, als wenn ich es mit ansehen müßte, wie der Sohn meines guten Bruders auf der Bahn untergeht, auf die ich selber ihn geleitet habe.

Ich erkenne dankbar Eure Liebe, mein theurer Oheim, erwiesterte der Neffe: aber mein Entschluß steht fest. Un diesem Hofe sinde ich mein Glück, oder mein Grab.

Auch wenn Christine wirklich noch abdiciren sollte? fragte der Oheim. Im gestrigen Reichsrathe soll wieder stark die Rede davon gewesen sein.

Auch dann, antwortete der Neffe feurig: dann um so mehr! Un dieser seltenen Frau gilt mir gerade die Krone das wenigste. Ich bin an sie gesesselt mit unauflösbaren Banden.

Mensch! rief der Oheim plöglich erschredend: Du bist boch nicht so wahnsinnia, sie ju lieben?

Auf meine Shre, nein! erwiederte der Jüngling, während der Gedanke an Sbba sein Gesicht mit einer glühenden Röthe überstammte.

Ich halte etwas auf das Chrenwort eines Freiherrn von Steinberg, sagte der Oheim beruhigt: sonst könnte mich dies schnelle Erröthen zweiselhaft machen. Kannst Du mir diese schnelle Beränderung Deiner Farbe erklären?

Verlegen schwieg der Jüngling. Da trat der Marchese Monaldeschi in das Zimmer und überhob ihn dadurch auf eine höchst willkommene Weise der Antwort.

Vergönnt, herr Oberstallmeister, sprach er mit überhöslicher Berbeugung zu diesem: daß ich Euch meinen herzlichen Glückwunsch zu dem ehrenvollen Siege abstatte, den Eure Redlichkeit

über die Verleumdung des Großschakmeisters erfochten bat.

Lassen wir die Todten ruhen, antwortete der Oheim gutmüthig. Es ist mir jest nick einmal ganz klar, ob mir der Graf durch seinen ungläcklichen Sinfall wirklich bat schaben wollen.

So schlecht er seine Sache vertheibigte, so schien er ihrer boch zu gewiß, und es ist mir schon der Gedanke in den Sinn gekommen: ob ihn vielleicht irgend ein Feind durch geheime Einstifterungen absichtlich irre geleitet hat, um ihn zu dem heillosen Schritte zu bringen.

Das wäre boch eine gar zu fünstlich angelegte Cabale! erwieberte Monaldeschi, seine Verlegenheit hinter einer spöttischen Miene verbergend, und wendete sich, um den Oberstallmeister nicht weiter zum Worte kommen zu lassen, rasch an den Kammerjunker.

An Cuch, mein lieber, junger Freund, habe ich einen angenehmen Auftrag der Königin, sprach er verbindlich zu ihm. Wie Ihr wißt, haben wir auf den Dreikönigtag ein Schäferspiel und Ballet, in dem Ihro Majestät selbst die Schäferin Amaranthe zu spielen und zu tanzen geruhen werden. Nachher sollte eine sogenannte maskirte Wirthschaft gehalten werden, wie sie in der Regel alle Jahre an unserm Hofe stattsindet. Aber der Königin ist dieser immer wiederkehrende Spaß schon zu abgenutt und zu gemein. Sie hat deßhalb befohlen, daß sich ihr ganzer Hosstaat in Götter und Göttinnen verwandeln, und so den Olympus nach Stockholm niederziehen soll.

Ein recht niedlicher Plan, murrte der Oberstallmeister für sich hin: aber der königlichen Chatoulle wird er wieder schlecht bekommen.

Euch, lieber Kammerjunker, fuhr der Marchese fort: hatte sie ansänglich, aus mir unbekannten Ursachen, den unverträglichen, alles tadelnden Splitterrichter Momus zugedacht, aber sie hat nacher dies Zoee wieder aufgegeben, und läßt Euch sagen, daß Ihr Euch die Maske des göttlichen Mundschenken Ganymed besorgen sollt. Bei Herrn Salmasius werdet Ihr wegen des Costums das Nöthige erfahren können. Doch müßt Ihr eilen. Die Hosschneider werden alle Hände voll zu thun haben, und der Termin ist kurz.

Wem ist die Maste der Hebe zugetheilt? fragte der Jüngling rasch und feurig.

Der Gräfin Ebba Sparre! antwortete Monaldeschi und

empfahl sich.

Nun, das muß wahr sein, rief der Oheim erstaunt: Du kannst getrost vom höchsten Thurme Stockholms herunter springen und sicher sein, daß Du unten unversehrt auf Deine Füße zu stehen kommst. Statt der wohlverdienten Ungnade ein gnädiger Scherz als Strafe, und auch dieser noch am Ende in eine Belohnung verwandelt. Ich wiederhole es, Du hast mehr Glück als Verstand!

Ebba wird eine wahrhaft göttliche Hebe sein! versicherte ihm jett plöglich, als Antwort auf die unvernommene Mittheilung,

ber Neffe in seiner Gedankenabwesenheit.

So? ei?! fragte der Oheim überrascht. Wie kommt die Dame hierher? Ist sie etwa das unauflösbare Band, das Dich an die Königin fesselt?

Ich will doch gleich zu dem alten Salmafius und zu dem Hofsschneider gehen, sprach der Jüngling in seiner fortdauernden Zerstreuung, und rannte, ohne dem Oheim weiter zu antworten, davon.

Das ist rasch gegangen! sprach ber Oheim ihm nach. Der Junge geht überhaupt rasch, und wird bald an das Ziel kommen, wenn er nicht etwa unterweges den Hals bricht. Ich gönnte ihm das Mädchen. Aber die reiche Gräfin und der arme Kammerjunker, und die stolze, habsüchtige Familie Sparre! Daraus kann ja doch nun und in Ewigkeit nichts werden!

8.

Das Schäferspiel und Ballet Amaranthe war am heiligen Dreikönigtage, und, wie es sich von selbst versteht, mit pflichtmäßigem Beisall gegebei. worden. Der Borhang war unter dem wiederholten Jubelruse: Viva Amaranthe! gefallen, und die Hofbamen und Hofcavaliere, benen noch von dem Beifallflatichen bei den Leistungen der Königin die Sände feuerten und schmerzten. tanzten und mandelten jest als Götter und halbgötter, Beroen und Schäfer in den foniglichen Salen auf und nieder. Unter einem Thronhimmel faß die königliche Schäferin Amaranthe, mit warmen, fast gärtlichem Gifer von dem spanischen Gefandten, Don Vimentelli, unterhalten, der als glänzender Phöbus den Monarchen, in bessen Reichen die Sonne niemals untergebt. würdig repräsentirte. Bourdelot als Momus, und Monaldeschi als Satur, faben mit Bliden, Die ihren Masten Ehre machten. bem Gespräche von weitem zu, und theilten sich dann ihre Bemerfungen darüber mit. Ginen Kranz von Rosen in den reichen blonden Saarflechten, das weiße Gewand unter dem ichonen Busen mit einer goldenen Zone gegürtet und mit Rosenguirlanden geschmückt, die goldene Nectarschale in der weißen Sand, ein wahres Götterbild vom Dlumpos berabaesunken, schwebte Ebba-Hebe den Saal entlang, und ihre blauen Augen suchten freundlich einen Begenstand, por bessen Kinden sie sich doch zu fürchten schienen. Da stand plöklich Steinberg-Ganymedes mit dem goldenen, antiken Schenkfruge vor ihr. Ueppig quollen die dunkelbraunen Loden unter dem phrygischen Helmbute bervor, eng schloß sich das griechische Aleid um den edeln Wuchs, und die braunen Augen, die dem holden Mädchen aus dem blübenden Gesicht entgegenstrahlten, sprachen das Entzücken aus, das er bei ihrem Anblick empfand.

Süßlächelnde Hebe, sprach er seurig: wie viel Dank ist Dir Dein Amtsgehülse schuldig! Nur einer Göttin, gleich Dir, konnte es gelingen, den Zorn der gewaltigen Juno zu beschwören, und daß der arme Ganymed sich heute in den Göttersaal wagen durste, dafür ist er Dir allein vervslichtet.

Die Götterkönigin war schon so mild gegen ihren übermüthigen Svelknaben gesinnt, erwiederte Sbba mit lieblicher Schalkheit, das Du des Maskencharakters künstlich umgehend: daß das Fürwort ihrer Dienerin ihr nur einen willtommenen Borwand darbot. — Ganymed ist mir zu nichts verpflichtet.

Warum willst Du Dein Verdienst um mich verkleinern, Göttin der ewigen Jugend?! rief Ganymed, liebevoll ihre Hand, ergreifend. Laß mir den Genuß, Dein Schuldner zu sein, er ist das seligste Gefühl meines Lebens!

Wenn Canymed so dankbegierig ist, erwiederte Hebe, ihm ihre Hand verlegen entziehend: so ist er wohl seine Huldigungen zusnächst der Herrin schuldig, die ihn begnadiget hat.

Sie deutete auf den Thronhimmel und ging dahin. Er benutte den Wint und folgte ihr.

Die Königin sah ihn freundlich an. Das machte ihn so kühn, daß er sich, gleichsam um Berzeihung bittend, mit edlem Anstande auf ein Knie niederließ und das Kleid der Königin an seine Lippen 30a.

Nicht mehr thun ist die beste Buße, sprach Christine, ihn wohlgefällig betrachtend. Du hattest Recht, Ebba, suhr sie nach einer Beile fort: diese Tracht ist wie geschaffen für den jungen Mensichen und steht ihm auf jeden Fall besser, als die andre, die ich ihm anfänglich zugedacht hatte.

Also Cuch danke ich auch diese Gunft?! rief Steinberg freudig.

Aber Ebba machte ihm mit allem jungfräulichen Stolze ein böses Gesicht. Nehmt Ihr denn nicht wahr, daß die Königin blos scherzt, um mich in Verlegenheit zu setzen? sprach sie schnöde und entsloh, während Christine recht aus Herzensgrund lachte.

Jest dachte Steinberg an die Pflichten seines Amtes, nahm die Nectarschale, die Ebba bei ihrer Flucht zurück gelassen hatte, füllte sie aus seinem Kruge mit edlem Burgunder, credenzte sierlich, und bot sie der Königin mit gebogenem Knie dar.

Schäferinnen trinken nur Mild, sprach die Königin, die Schale zurudweisend. Biete sie aber bem Sonnengotte an. Er wird ben Saft der Traube nicht verschmähen, die an seinen Strahlen gereift ist.

Zumal, rief Bimentelli mit galantem Feuer: wenn die Nähe ber Götterkönigin den Wein zum wirklichen Nectar veredelt hat!

Während er trank, näherte sich der Satyr Monaldeschi der Königin. Der Tag wird bald anbrechen, Ew. Majestät, sprach er. Wenn Ihr Euer Vorhaben noch ausführen wollt, so dürfte es die höchste Zeit sein.

Ihr habt Necht, sprach sie aufstehend, und nahm den kostbaren Ring herab, der ihre Maske festgehalten hatte. Berwahrt mir ihn, Don Pimentelli, sagte sie zu diesem, indem sie ihm den Ring übergab. — Alls sie sich demaskirt hatte, wollte ihr Apollo den Ring wieder geben, aber sie wies ihn zurück.

Er ift in guten handen, sprach sie: tragt ihn zum Andenken Eurer Freundin.

Wie außer sich von dem Uebermaße des Glückes, stammelte der schlaue Spanier Worte des Dankes und machte Unstalt, die Königin zu begleiten, die im Begriff stand, den Saal zu verlassen. Ich komme bald wieder, sprach sie, ihn freundlich zurückwinkend, suchte sich ihre Ebba aus dem Getümmel und verschwand an ihrem Urme.

Gott schütze sein heiliges Evangelium! sprach seufzend ein alter Neptun zum Kriegsgott Mars, der neben ihm stand: diese Ringspende an den Spanier ist von böser Borbedeutung!

Steinberg erkannte die Stimme seines Oheims, und lachte noch über den chriftlich-frommen Seufzer des gewaltigen Poseidon, als sich die Stimme des Marchese Monaldeschi im Saale erhob.

Es ist der Wille Ihrer Majestät, rief dieser: daß die Gesellsschaft jest ihre Maskentracht ablegt und sich in ihrer gewöhnlichen Hofkleidung wieder hier versammelt. Die Feierlichkeit, die dann statt finden soll, wird dies schone Fest würdig krönen!

Die Versammlung zerftreute sich. Was ist das für eine Feier:

lichteit, die uns noch bevorsteht? fragte neugierig der Neffe den Obeim, als sie mit einander nach dem Ankleidezimmer gingen.

Sine Weiberspielerei, antwortete dieser. Artig, sinnreich, aber ohne den geringsten, wahren Rußen, die offenbar tausendmal mehr kosten wird als sie werth ist. Wenn die Königin auf diese Weise fortfährt, so wird sie dadurch das Ereigniß beschleunigen, mit dem sie sich jest thöriger Weise beschäftigt. Möchte ich doch dann nicht mehr leben, wenn es wieder eintritt!

9.

Die Götter waren wieder zu Menschen geworden und bilbeten in reicher Hofgalla einen dichten Kreis um den Thronsessel, auf dem die Königin in einem amaranthfarbenen seidenen Kleide mit einem Seidenmantel von gleicher Farbe, auf dem ein undekanntes Ordenszeichen glänzte, und mit einem ähnlichen Zeichen von Gold und Juwelen auf der Brust, saß.

Bir haben beschlossen, sprach sie mit majestätischer Bürbe: zur Erinnerung an dieses Fest einen Orden zu stiften. Der Name, den ich in dem heutigen Spiele führte, soll ihm den seinigen geben. Er heiße der "Amaranthenorden," und die Gesühle, die er in unserer Brust wecken soll, mögen so unsterblich sein als die Blume, die von ihrer Unverwelslichseit also genannt wird. Auch die entserntere Beziehung wollen wir nicht verschmähen und uns dabei gern an die Stadt Amarante in Portugal erinnern, aus der das edle Geschlecht unsers Freundes Don Pimentelli herstammt. Nur wenige Pflichten sind den neuen Nittern außerlegt, damit sie desto genauer beobachtet werden können. Treue gegen mich, eisrige Sorge für mein Wohl und für das Heil Schwedens. Das Cölibat für die unvermählten Nitter, was auch bei den Vermählten einstritt, sobald der Tod des andern Theiles ihr Ehegelübde löset.

Der alte Steinberg, der schon bei der Erwähnung Bimen-

telli's geseufzt, stampste jest still mit dem Fuße, und auch der Neffe schüttelte den Kopf, da ihm dieser Punkt der neuen Ordenszregel gar nicht einleuchten wollte.

Leset jest, suhr die Königin fort, dem Marchese Monaldeschi ein Pergament reichend: die Namen der Ritter und Damen, die heute aufgenommen werden sollen, damit sie ihr Gelübde in unsere königliche Hand niederlegen.

Monaldeschi verbeugte sich ehrerbietig gegen die Königin und begann mit dem Namen des Pfalzgrafen Carl Gustav, des ernannten Thronfolgers von Schweden.

Wir bedauern, fiel Christine ein: daß unser freundlich geliebter Better sein Pathmos auf Deland nicht hat verlassen wollen, um unsere Freuden zu theilen. Wir werden deßhalb Beranlassung nehmen, ihm die Ordensinsignien zuzuschicken, und fordern Euch jest auf, Don Pimentelli, Euch unserm Throne zu nähern und in unsere Hand die treue Erfüllung Eurer neuen Pflichten zu geloben.

Feierlich schritt Pimentelli zum Throne vor, knieete auf bessen Stusen nieder, und legte seine Hand in die der Königin. Diese warf ihm einen seidenen Mantel um, auf dem ein goldenes A von einem Lorberkranze umschlungen wurde. Sin ähnliches Kleinod, von Gold und Juwelen gesormt, hing sie ihm an einem carmoisin in blau gewirkten Bande um den Hals, und sprach dabei die Devise des Ordens: Dolce nella memoria, die auch auf das Band gestickt war, das sich um den Lorberkranz schlang.

Die Ceremonien der Aufnahme gingen fort. Nächst einer Menge abwesender Fürsten, hatten viele anwesende Große des Hoses, unter ihnen auch Schlippenbach, Monaldeschi und der Oberstallmeister das Glück, zu Amaranthenrittern geschaffen zu werden. Als auch jest der Name des jungen Steinberg genannt wurde, zögerte dieser vorzutreten, weil er nicht den geringsten Beruf in sich spürte, sich zu lebenslänglicher Chelosigkeit zu verpflichten.

So gehe doch hin und gib ihr die Hand, flisterte sein Oheim ihm zu: die ganze Geschichte ist ja nur eine Kinderposse, und kein Mensch wird dabei an eine ernstlichere Verpflichtung benken.

Da ermannte sich der Jüngling und trat vor den Thron. Indem siel sein Auge auf Ebba, und suchte ihr in der Geschwindigkeit zu sagen, daß er sie von seinem Cölibatgesübde auf jeden Fall ausnähme.

Durch das alles entstand eine kleine Zögerung, ebe er zum Knieen gelangte.

Immer ein Zuviel, Zuvorschnell oder Zulangsam! sagte die Königin, als sie seinen Handschlag empfing. Doch sprach sie am Schlusse der Aufnahme die süße italiänische Ordendevise so hold und weich, daß der neue Ritter wenigstens überzeugt wurde, sie habe keinen Unwillen gegen ibn.

Die Ritter waren aufgenommen. Jest kamen die Ordenssdamen an die Reihe. Ebba, als der Liebling der Königin, war die erste. Gottlob, daß es nicht Ernst ist mit dem traurigen Gelübde! dachte der Jüngling, als daß reizende Geschöpf vor Christinen niederknieete: dann wäre ich allein im Stande, auch das meinige zu halten.

Die Feierlichkeit war zu Ende. Dreißig Ritter und dreißig Damen hatten das Ordenskreuz empfangen. — Jeder, der dies Zeichen trägt, rief der Marchese Monaldeschi: erhält dadurch das Borrecht, allwöchentlich des Sonnabends bei Ihro Majestät in ihrem Lusthause in der Vorstadt zu speisen, wozu ich hiermit für den nächsten Sonnabend alle Ordensglieder seierlich einlade!

Jest drängte sich der ehrliche Naudäus durch den Haufen der Hösslinge, machte der Königin eine furchtbare Berbeugung und desclamirte mit gewaltigem Kathos:

Quid tibi cum flammis, flammasque imitante colore Ordo? cui nomen Magna Amaranta dedit? Non satis est tantum quod nomen pectore gestas? Hinc satis est famam nominis ire tui! At flammas remove—

Thut das, guter Naudäus, unterbrach ihn gähnend Christine. Removirt die Flammen, wir wollen schlafen gehen, und da muß es hübsch dunkel sein. Wir sind von der Eleganz Curer römischen Poesie schon sattsam überzeugt, und werden es dankbar erkennen, wenn Ihr uns ein Paar Dugend Verse erlassen wolltet.

Da schnitt der arme Naudäus ein Gesicht, als ob er an den niedergeschluckten vier und zwanzig Versen ersticken wolle, und schloß mit betrübtem Tone:

> Omen inest votis, Amaranta est muneris Auctor, Evenient caussis omnia digna suis.

Scharmant! rief Christine applaubirend. Ihr seid ein Mann, der mit sich handeln läßt! Doch jest ist es Zeit, aus dem Tage Nacht zu machen, nachdem wir aus der Nacht Tag gemacht baben!

Sie erhob sich von ihrem Thronsessel, rief noch einmal ihr: Dolee nella memoria! mit huldreicher Würde, gab das Entslassuchen, und die Versammlung ging aus einander.

## 10.

Nun, mein sehr ehrwürdiger und höchst vortrefslicher Amaranthen-Ritter und Ordensbruder, sagte der Oheim satyrisch zu dem Ressen auf dem Wege zu ihrer Wohnung: was sagst Du zu dieser wichtigen und glänzenden Begebenheit? Bist Du denn nicht gerührt und zerknirscht von der Ehre, die Dir so über alles Dein Berdienst plöglich, wie vom himmel fallend, zu Theil geworben ist?

Offenherzig gestanden, Herr Dheim, erwiederte der Jüngling: ich kann mir aus dieser Ghre nicht sonderlich viel machen, zumal es mir noch gar nicht klar geworden ist, was die Königin mit der ganzen Ordensstiftung eigentlich sagen will. Daß sie in dem heutigen Schäferspiele agirt und getanzt hat, ist mir kein hinreichender Grund dazu. Das Städtlein Amarante in Portugal hat dadurch auch nichts bei mir gewonnen, daß Don Pimentelli daraus herzstammt. Das Gelübde der Chelosigkeit ist für den Ernst zu arg und für Scherz zu abgeschmacht, und so würde ich mir in meinem amaranthsarbenen Mantel und mit meinem Ordensstleinode etwas lächerlich vorgekommen sein, wenn ich nicht Euch und eine Menge vornehmer Grasen und Herren damit bekleidet gesehen hätte, wodurch die Sache doch wenigstens eine äußere Würde bekam, da ihr die inn ere fehlte.

Ja, mein Freund, lachte der Oheim: wenn Du den Maßstad der Logif an die Unternehmungen der Damen legen willst, so wirst Du nicht weit kommen. Uebrigens freut es mich, daß Dir die schönen, blauen Augen der Gräfin Sparre doch noch etwas Logik übrig gelassen haben. Damit Du aber das Benige, das Du noch hast, behalten mögest, rathe ich Dir wohlmeinend: sieh' in jene Augen nicht mehr so oft und so tief hinein. Zu einer slüchtigen Paramour ist das Mädchen zu gut, und Du hossentlich auch. Un Ernst ist dei dem stolzen Fluge des Hauses Sparre und dei Deiner Unbedeutsamkeit nicht zu denken, und so unklar Dir heute das Beginnen der Königin vorgekommen ist, so muß Dir doch wenigstens durch die selftsame Ordensregel ihre entschiedene Abneigung gegen die She klar geworden sein. Sin Entschluß dieser Art bei einem aus ihrer Dienerschaft wird sich nie ihrer Unterstützung erstreuen können; wohl aber hättest Du mit voller Gewisheit auf

ibre Ungnade zu rechnen. Das nimm Dir fein zu herzen und bandle banach.

Er ging nach seinem Zimmer. Das wäre schrecklich! seufzte der arme Resse, und suchte traurig sein Lager, wo er den schon angebrochenen Tag vollends heran träumte.

## 11.

In den tiefsten Kummer versunken, saß der Oberstallmeister in seinem Zimmer, mit dem Rothstift in der Hand, vor einer Landtarte des schwedischen Reiches, als sein Nesse, von einer Reise nach Upsala zurückkehrend, bei ihm eintrat.

So traurig, Gerr Oheim? fragte er ihn theilnehmend. Bem ailt diese schwermutbige Miene?

Einer Fürstin, erwiederte der Oheim: die ich, trot ihrer tausend Schwächen, von Serzen liebe und ehre, und die im Begriff steht, ihrem Lande einen übeln Dienst zu leisten, und sich selbst den schlimmsten.

Was könnt Ihr jest noch für sie besorgen? sagte der Nesse: Bourdesot ist nach Frankreich, Bimentelli nach Spanien zurückgekehrt. Die Königin ist also von den bösen Geistern verlassen, von deren Einstlisterungen sie nach Eurer Meinung so viel zu be-

sorgen hatte.

Die bösen Geister sind verschwunden, sprach der Oheim: aber nicht, ohne Spuren ihrer Gegenwart zurückgelassen zu haben. Bohl meinte Pimentelli, als er von uns schied, daß die Schweden wahrnehmen würden, was er hier ausgerichtet. Er hat Wort gehalten. Die Königin ist entschlossen, der Krone zu entsagen.

Also dennoch?! rief der Neffe. Bielleicht wird sie noch ein=

mal andern Sinnes werden.

Diesmal auf keinen Fall! erwiederte der Oheim. Der Reichstanzler hat ihr in einem vortrefflichen Auffaße alle die wichtigen Gründe an das Herz gelegt, die ihrem Borhaben entgegen stehen, aber sie ist unerschütterlich geblieben, und Flemming und Stiernböck sind schon in der vorigen Boche nach Deland gegangen, um mit dem Pfalzgrafen über die Einkünste zu unterhandeln, die sie sich bei ihrer Abdankung vorbehalten will.

Ich kann es mir aber nicht denken, welche Motive die Königin aufzustellen vermag, wendete der Neffe ein. Die Unordnung in den Finanzen ist doch nicht so arg, daß sie allein eine Ursache sein könnte.

Die Beweggrunde, welche die Königin noch außerdem hat, saate der Oheim: sind wichtig genug, sobald sie blos von ihrem persönlichen Interesse ausgeht, und diesem das Glück des Reiches unterordnet. Sie ift ein für alle Mal entschloffen, sich nie zu vermablen. Die Sorge für ihre Nachtommenschaft tann fie alfo nicht nöthigen, sich ferner mit den Regierungsforgen zu plagen, die ihr noch dazu Langweile zu machen anfangen. Auch ift fie des talten, rauben Schwedens überdrießig, und verspricht sich große Berrlichkeit, wenn fie ihr Leben in dem schönen Stalien zubringen, und dort ungestört den Musen huldigen wird. Dazu besorgt sie, daß, wenn der Pfalzgraf vor ihr fterben follte, die Reichsstände schwerlich zur Wahl eines neuen Thronfolgers schreiten dürften. Endlich laffen die Waffenrüftungen der Nachbarstaaten den baldigen Ausbruch eines Rrieges beforgen, bei dem sie ihren bisher erworbenen Ruhm zu verlieren fürchtet. Denn, wollte fie bem Pfalzarafen das Commando des Heeres anvertrauen, so würde er badurch ein Mittel erhalten, sich unumschränkte Macht anzuma= Ben, und die Ernennung eines andern Feldberrn würde wieder ein Mißtrauen gegen den Chronfolger zeigen, welches ihn erbit= tern und seinem Rufe bei den Schweden schaden könnte.

Das wären doch alles sehr kleinliche Gründe für eine so große

Königin, sagte Steinberg: und barum kann ich die gange Cache noch gar nicht recht glauben.

'Du bist der ewig zweiselnde Thomas, schalt der Oheim: der nicht eher glaubt, als bis er die Hand in die Seitenwunde gelegt hat! So komm' denn zur Königin, um aus ihrem Munde Gewißheit zu erhalten.

Sie gingen nach den königlichen Zimmern, aus denen ihnen schon von weitem das Laufen und Rennen, das Schieben und Hämmern, das Rufen und Zanken der Dienerschaft entgegen scholl. In den Sälen sah es aus, als ob das königliche Schloß so eben einer allgemeinen Plünderung Preis gegeben wäre. Dort wurde unter der Leitung des gelehrten Tänzers Naudäus die kolkbare Bibliothek Christinens in große Kisten gepackt; hier wurden die herrlichen Gemälde abgenommen, die die Wände schmückten; dort brachten die Lakaien die goldenen und silbernen Geschirre, die Bildsäulen von Erz und Marmor, Uhren und andern prächtigen Hausrath zum Einpacken herbeigeschleppt. Unmuthig schaute der Nesse in das laute Treiben.

Sieht es nicht aus, flisterte der Oheim: als ob die Franzosen Stochholm genommen hätten und ihre spstematischen Ausleerkunste übten? Ob aber der Königin das Recht zusteht, alle diese Schäte mit sortzuschleppen, darüber möchte ich wohl die gründliche Meinung eines Prosessors des Staatsrechtes vernehmen.

Die Königin hat wiederholt nach Guch Beiden gefragt, meine Herren, sprach Monalbeschi, der die Ausräumung leitete, und zeigte nach dem Cabinete. Sie fanden Christinen an einem Tisch voll Bapiere sikend.

3hr findet mich schon in voller Thätigkeit! rief sie ihnen entzgegen: und es ist Zeit, auch Euch Eure Arbeit anzuweisen. Bezsorgt mir ein Schiff, lieber Oberstallmeister, das morgen früh nach Gothenburg absahren kann. Heute werden wir mit dem Packen fertig, und mit dem Abend kann schon Alles verladen werden.

Ich werde Cuerm Besehle gehorchen! antwortete der Obersfallmeister bewegt. Doch gestattet dem alten, treuen Diener die warnende Frage: Wird euch der Schritt, den Ihr jest thun wollt, auch niemals gereuen?

Das hat mich Oxenstierna auch schon gestragt, erwiederte lächelnd Christine: und Euch, wie ihm, muß ich antworten: das, was eine vernünstige Person nach jahrelanger, reislicher Ueberzlegung für gut erkannt hat, das kann nicht füglich bereuet werden. Doch wünsche ich Euch auf jeden Fall in meinem Dienste zu behalten. Ihr werdet mich doch nicht verlassen, wenn ich die Krone niederlege?

Meine Treue war stets Christinen geweiht, nicht der Krone, erwiederte der Oberstallmeister bedeutend: und so lange Ihr Christine bleibt, könnt Ihr auf mich rechnen, wie der Körper auf-einen Schatten.

Mein guter Steinberg! sprach die Königin mit herzlichem Tone: Ihr sollt mich nicht undankbar finden. Ich werde mit dem Thronerben sprechen, damit Ihr bei diesem Regierungswechsel einen recht glänzenden Beweis meiner Erkenntlichkeit empfanget.

Wollte Gott, daß diese Gelegenheit nicht einträte! rief der Oberstallmeister schmerzlich. Gern will ich auf jede neue Gnade verzichten, die um diesen Breis erkauft werden soll.

Die Königin wendete sich weg, ihre Rührung zu verbergen. Besorgt das Schiff nach Gothenburg, sprach sie bewegt, und winkte ihm, sich zu entsernen.

Er ging, und die Abgesandten Chriftinens, Flemming und Stiernhöd, traten mit sehr ernsten Gesichtern in das Cabinet.

Run, welche Antwort bringt Ihr uns von unferm Better, meine guten herren? fragte fie, fich schnell zur heiterkeit zwingend.

Richt die geschmeidigste, Ew. Majestät, antwortete Flemming. Eure Referate sind fast alle verweigert worden. Seine Königliche Hoheit wollen Such zwar ein standgemäßes Sinkommen bewilligen, aber auch fein Namenkönig ohne Land und Leute und ohne die nöthigen Mittel für Krieg und Frieden werden, keine Nebenherrsschaft dulden, und sich, bei denen ihm gutdünkenden Beränderungen in der Staatsverwaltung, durch Hochdero frühere Anordnungen, Ernennungen und Schenkungen nicht gebunden erachten. She Seine Königliche Hoheit eine Schattenregentschaft ohne die wesentlichen Borrechte der höchsten Gewalt übernehmen, wollen Sie lieber im Privatstande verbleiben, und bitten Sw. Majestätstehendlich, das Zepter zu behalten, das Ihr bisher so glorreich geführt habt.

Carl Gustav ist es werth, über Schweden zu herrschen! rief Christine lebhaft. Ich habe das Alles nur gesordert, um seinen Geist zu prüsen. Jest bin ich überzeugt, daß er zum Regenten taugt, da er alle die Borrechte kennt, die ein König mit niemanden theilen darf. Geht jest zu Oxenstierna, meine Freunde, sagt ihm, was Ihr ausgerichtet, und er wird Cuch dann meinen wahren Wilsen bekannt machen.

Trübe schweigend verbeugten sich die Gesandten und verließen bas Cabinet.

Nun, Steinberg, wie steht es mit Cuch? fragte jest Christine, sich huldreich zu dem Kammerjunker wendend. Ihr seht, daß es Ernst wird mit meiner Abdication. Wollt Ihr auch bei der resignirten Königin Kammerjunker bleiben? — Nein, jest sollt Ihr mir nicht antworten, suhr sie rasch fort, als sie sah, daß er reden wollte. Die Jugend ist unbesonnen, und übereilt sich gern in ihren Entschlüssen, besonders da, wo die Großmuth ein Opfer zu verlangen scheint. Ueberlegt die Sache mit Euerm würdigen Oheim, und bringt mir dann Eure Antwort. Auch wenn Ihr hier bleibt, kann ich Euer Glück machen. Mein Better, der mir eine Krone verdanken wird, kann keinen meiner billigen Wünsche unerfüllt lassen. Aber jest kein Wort mehr über diesen Gegenstand. Geht in das Rebenzimmer; dort sindet Ihr mein

Münzcabinet, das Ihr zum Berladen fertig machen sollt. Ich würde dieses Geschäft einem meiner Gelehrten aufgetragen haben, aber die Bersuchung könnte für diese Herren zu groß werden, und einem Manne, den ich getrost zu einem Hausen ungezählten Goldes stellen würde, könnte doch ein kupferner Otho oder Nerva an den Fingern kleben bleiben, darum glaube ich mit einem jungen Cavalier sicherer zu gehen.

Steinberg gehorchte, und als er in das Nebenzimmer trat, fah er mit frohem Erschrecken, daß er hier nicht allein war. Un einem Tische, ben goldene Kleinodien, Berlen und Gdelfteine mit schimmerndem Glanze bedeckten, faß Cbba Sparre, mit der Durch= ficht, dem Ordnen und Einpacken des Geschmeides beschäftigt. Er begrüßte fie mit gärtlicher Chrfurcht, und begann nun die alten Raiser und Könige durchzusehen und zu ihrem Transporte in anberer Serren Länder zuzuruften. Aber die Arbeit forderte nicht sonderlich, denn seine Augen flogen oft von den grimmigen, bartigen Gesichtern von Metall zu dem lebendigen Simmelsbilde binüber. Die schöne Ebba that anfänglich, als ob sie bas gar nicht wahrnahme, und für nichts Augen hätte, als für die bunten Steine por ihr. - Endlich aber magte fich doch ein schüchterner Blick von ihr zu dem Jüngling hinüber, und als dabei ihre Augen auf seine Klammensterne trafen, fubr sie barüber so qu= fammen, daß etwas, was fie gerade in der hand hatte, hörbar gur Erbe fiel.

Um Gottes willen! jammerte fie. Ein großer, ungefaßter Solitair, gewiß von ungeheuerm Werthe, ist mir entfallen. Was wird die Königin sagen, wenn ich ihn nicht wieder finde!

Seid außer Sorgen, Fräulein! tröstete der Jüngling. Er wird gewiß zu finden sein. Und sein Münzcabinet dienstbereitwillig verlassend, fnieete er nieder und begann, auf allen Bieren herumkriechend, das mühselige Geschäft des Suchens.

Er ift nicht zu feben, rief Ebba, die in einer andern Gegend

bes Zimmers suchte, mit steigender Angst. Um Ende ist er in einen Rit bes Fußbodens gefallen und für immer verloren!

Das wäre freilich übel, meinte, noch immer herumfriechend, der Kammerjunker. Dann müßten wir das Getäfel aufreißen lassen, und die Arbeiter selbst könnten leicht die Gelegenheit benuten.

Sin neuer Grund zum Kummer! seufzte Ebba. Wenn ber Stein fort ist, kann ich mich vor ber Königin nicht mehr sehen laffen.

Ich habe ein besserrauen zu Gurer Gebieterin, strafte sie der Kammerjunker. Christine ist die Großmuth selbst.

Ja, das ift sie! rief Ebba lebhaft: aber ein edles Gemüth geht lieber zu Grunde, ehe es fremde Großmuth mißbraucht.

Das sollt Ihr nicht, jubelte plöglich ber Kammerjunker, vom Boden aufspringend. Hier ist der Unglücks: oder besser der Glücksstein! Er steckte so fest zwischen Getäsel und Wand, daß ich mich selbst wundere, daß er meinen Blicken nicht entgangen ist.

Lohne Cuch der himmel Diesen Ritterdienst, lieber Steinberg! rief das Fraulein, den Solitair mit ihrem holdesten Lacheln empfangend.

Wenn es wirklich ein Nitterdienst war, erwiederte Steinberg, an sein Geschäft gurudkehrend: so erwarte ich den Lohn von Euch.

Was kann ich? begann das schückterne Mädchen, und stockte verlegen, als sie an die Belohnung dachte, die der junge Mann möglicher Weise von ihr fordern könnte.

Seid außer Sorgen, sprach der Jüngling, als er ihre Berz legenheit wahrnahm. Ich werde mein gutes Glück nicht zu lästigen Forderungen mißbrauchen. Ihr sollt mir nur einen guten Rath geben.

Dazu möchte ich wohl, unter allen Guern Betannten, am ungeschicktesten sein, flisterte Ebba, den wiedergefundenen Solitair emsig mit ihrem Schnupftuche pupend. Keinesweges, suhr Steinberg fort. Ihr seid länger am Hose als ich, und die Busenfreundin der Königin, die Euch allein von der Richtachtung ausschließt, in der ihr eigenes Geschlecht bei ihr steht. Un Berstand, die Berhältnisse zu übersehen, sehlt es Euch wahrlich nicht, und den guten Willen, mir zu nügen, glaube ich auch bei Euerm guten Herzen voraussegen zu dürsen. Darum rathet mir, schöne Ebba! Soll ich der Königin nach ihrer Abdization solgen, oder ihre Enade zu einer bleibenden Anstellung in Stockholm benügen?

Sine sonderbare Zumuthung! erwiederte Sbba lächelnd, und rieb dabei noch immer den längst wieder blanken Solitair mit ihrem Tuche. Ihr werdet Such wohl selbst bescheiden, daß ich Guch darüber nichts sagen kann.

Ihr treibt auch die jungfräuliche Zurüchaltung ein wenig zu weit, bemerkte Steinberg. So will ich Euch denn, statt um Rath, um die Beantwortung einer Frage bitten: Werdet Ihr die Könizgin begleiten?

Welchen Untheil könntet Ihr daran nehmen? fragte das Mädchen, das erglühende Gesicht zu ihm kehrend.

Die Frage könnt Ihr mir doch wohl beantworten! sprach Steinberg gärtlich bringend, und trat ihr näher.

Nun ja, antwortete Ebba. Ich denke die Königin in meinem Leben nicht zu verlassen.

Tausend Dank, schönes Fräulein! rief der Jüngling, ihre hand hastig ergreifend und tuffend. Durch diesen Entschluß habt Ihr zugleich auch über mein Schickal entschieden. Auch ich bleibe im Dienste der Königin! In Surer Gesellschaft begleite ich sie, und wenn die Reise die zum Könige von Aethiopien ginge, an den sie neulich ein zärtliches Sendschreiben erlassen hat.

Ihr seid sonderbar, sprach Ebba, deren Berlegenheit immer höher stieg. Wie kann mein Thun das Curige bestimmen? Ist Cuch das wirklich ein Rathsel, liebenswürdige Ebba? fragte Steinberg innig, und ergriff ihre Hand von neuem.

Ich habe doch nicht Baumwolle genug zum Einpacen bes Schmuckes, sagte Ebba mit weiblicher Verschlagenheit, entzog ihm

fanft ihre hand und flog hinaus.

Sie ist mir nicht abgeneigt! seufzte Steinberg, ihr mit blitenden Augen nachsehend. Aber von da bis zur Liebe ist noch ein weiter Weg. Amor, hilf mir zum schönen Ziele, denn in meinem Herzen steht es mit Flammenschrift: Dies Mädchen, oder keine auf dem ganzen, weiten Erdenrunde!

## 12.

Der Tag der Abdication war erschienen. Im großen Saale des Schlosses Upsala stand, auf einer Erhöhung unter einem Baldachin von rothem Sammet mit goldenen Franzen, ein massiv silberner Sessel, zu des Thrones Füßen ein Tisch mit rothem Sammet behangen. Auf den andern drei Seiten des Saales waren hohe Gerüste errichtet, auf denen sich die Gesandten der auswärtigen Mächte und fremde und einheimische Cavaliere und Damen drängten. Auf den langen Bänken in der Mitte des Saales saßen die Stände des Reiches, der Adel, die Priester, die Bürger und Bauern, alle mit Ungeduld auf das Erscheinen der Königin und des Thronsolgers harrend.

Wollte Gott, daß ich diesen Morgen nie gesehen hätte! sprach der Oberstallmeister, der zur Linken des Thrones mit seinem Neffen stand, zu seinem alten Freunde, dem Oberceremonienmeister von der Linde.

Ich pflichte Euch bei, erwiederte dieser: aber, da nun schon alles so weit ift, so wunsche ich, daß die Königin schon resignirt

hätte. Wir haben sonst noch zu guter Letz allerlei seltsame Bersfügungen zu besorgen, die weder der Monarchin, noch ihrem Reiche zur Ehre und zum Bortheil gereichen werden. Die Bersweisung des portugiesischen Residenten ist eine Probe, was wir von den Paroxismen des Abdication-Fiebers zu erwarten haben.

Die Berweisung des portugiesischen Residenten?! rief erstaunt der Kammerjunker. Belcher mögliche Grund wäre wohl dafür denkbar?

Damen fragen nicht sonderlich nach Gründen, wenn sie einmal wollen, antwortete Linde spöttisch. Genug, ich erhielt vorgestern von der Königin einem versiegelten Befehl, den ich nicht eher, als in des Residenten Gegenwart öffnen sollte. Darin wurde ihm mit dürren Worten gesagt, daß er ferner am hiesigen Hofe nichts zu thun habe, da die Königin den Herzog von Braganza nicht für den König von Portugal, sondern für einen Usurpator erkenne, der diese Würde dem Könige von Spanien entzissen.

Aber die Königin hatte ja den König von Portugal schon längst anerkannt! rief der Kammerjunker.

Das hatte sie! erwiederte Linde: und hätte es ihr gefallen, vor dieser Maßregel die Reichsräthe zu fragen, so würde solche wohl unterblieben sein. Aber sie konnte nicht genug eilen, dem Könige Philipp durch diesen Act der Ungerechtigkeit das Abschied-Compliment als Königin zu machen. Wie man sagt, will sie sich in seinen Staaten niederlassen.

Das sind die Nachwehen von Pimentelli's Gesandtschaft! seufzte der Oberstallmeister: und ich fürchte sehr, daß die schlimmsten noch zurück sind. Wie es diesem Menschen nur gelingen konnte, unsere kluge Königin se gänzlich zu verblenden und zu umstricken!

Ber seine Plane auf die Schmächen ber Menschen grundet, erwiederte Linde: ber gelangt in der Regel zum Ziel. Pimentelli

hat gleich bei seiner Ankunft die Königin auf eine höchst listige Weise für sich einzunehmen gewußt. Ihr waret nicht bei seinen ersten Audienzen zugegen. Als er vor die Königin geführt wurde, verstummte er auf eine verlegene Weise, und zog sich mit einer tiesen Berbeugung zurück. Am Tage darauf verlangte er noch einmal Gehör, und hielt jeht eine wohlausgearbeitete, höchst schmeichelhafte Rede. Als ihn nun die Königin über die Ursache seines früheren Schweigens befragte, entschuldigte sich der Schalt, daß der Glanz und die Hoheit ihrer Person ihn dergestalt außer Fassung gebracht, daß er so viel Zeit gebraucht, sich zu sammeln, um wieder vor ihr zu erscheinen. Dadurch hatte er ihre Sitelseit und durch diese ihr Herz gewonnen, und sie ist ihm seitdem immer auf eine auffallende Weise zugethan gewesen.

Das weiß der Simmel! schalt der Oberstallmeister. Ja, die Citelkeit! Sie ist auch einer von den tausend Gründen, die gegen das Weiber-Regiment sprechen. Bei dem schwächsten Königeshätte Pimentelli mit dieser List nichts ausgerichtet.

Run, dies Weiber-Regiment ist jest selfg verschieden, scherzte Linde, als sich aus der Ferne ein Marsch von Blas-Instrumenten hören ließ. Das ist die Musik seines Leichenbegängnisses!

Jest sprangen die Flügelthüren des Saales auf. Boran schritten zwei Reichsräthe, das Reichsschwert und den goldenen Schlüssel vortragend. Ihnen folgte Christine, die Krone auf dem Haupte, Zepter und Reichsapfel in den Händen, in einem violetsammetnen Oberkleide, dessen, mit goldenen Kronen gestidte, Schleppe drei schwedische Grafen trugen. Die übrigen acht und dreißig Reichsräthe folgten paarweise, und der Thronsolger, Pfalzgraf Carl Gustav, schloß den Zug. Die Königin setzte sich auf den Silbersessel unter dem Baldachin. Der Oberkammerherr und der Hauptmann der Leibwache traten hinter sie, der Thronsolger nahm auf einem Lehnstuhle zu ihrer Rechten, zu den Füßen des Thrones Plaß. Die Königin winkte. Trompeten schmet-

terten, Pauken wirbelten und Schering Rosenhane trat mit einer Urkunde vor den Ihron.

"Wir Chriftine, las er: von Gottes Gnaden Ronigin ber Schweden und Gothen, entfagen für uns und unfere Nachkom= men auf ewig allen unsern Rechten auf die schwedische Krone, überliefern dieselbe fammt allen unsern Unsprüchen unserm Better, dem Pfalzarafen Carl Gustav, Königliche Sobeit, und ernennen ihn hiermit unter der Bedingung zu unserm Nachfolger, daß er uns Lebenslang den Benuß der für uns gur Uppa: nage ausbedungenen Ländereien, der Stadt und des Schloffes Norrkjöping in Schweden, der Infeln Deland, Gothland, Defel, Wollin und Usedom, der Stadt und des Schloffes Wolgast, nebst den Tafelautern in Bommern und der Ortschaften Bole und Neukloster in Mecklenburg, versichere. Wir behalten uns dabei unsere persönliche Freiheit vor, dergestalt, daß wir uns überall, wohin es uns beliebt, hinbegeben und nach unferm Gutdünken alles thun und unterlassen können, ohne zu irgend einer Unterthänigkeit = oder Gehorsambezeigung verpflichtet, oder gehalten zu sein, irgend jemanden sonst, als Gott felbst, von unsern veraangenen und fünftigen Sandlungen Rechen= icaft zu geben. Gleichermaßen behalten wir uns unum: idränkte Serricaft und Gericht über fammtliche bobe und niebere Personen unserer Sofftatt vor. Wir verpflichten uns qua gleich, niemals etwas zu unternehmen, was dem schwedischen Reiche nachtheilia sein könnte, und entbinden Rraft dieser Abdi= cation unsere Bölker von dem uns geleisteten Treu-Gide."

Hierauf ging Rosenhane zu dem Stuhle des Pfalzgrafen, übergab ihm die Entsagurkunde, und empfing von ihm das Instrument über die zugesicherte Appanage, das er der Königin zustellte. Diese reichte sie ihrem Oberkammerherrn, stand darauf vom Sessel auf, stieg von der Erhöhung herab und winkte den Großbeamten der Krone, sie von ihrem Ornate zu entkleiden.

Da trat der Reichskanzler Oxenstierna herzu mit einer traurigen, sorgenvollen Miene und nahm den Reichsapsel aus Christinens händen. Der Reichs-Admiral empfing das Zepter. Zeht sah sich die Königin nach dem Reichsdrosten, dem Grasen Beter Brahe, um, der ihr die Krone vom haupte nehmen sollte. Aber dieser stand von weiten und wich und wankte nicht, weil er sich zu diesem Geschäfte, daß den Uct der von ihm höchlich gemisbilligten Entsagung vollendete, nicht hergeben wollte. Da ergriff Christine mit rascher hand die Krone selber und nahm sie sich vom haupte, worauf sich ihr erst der Reichsdrost näherte und das Kleinod von ihr in Empfang nahm.

Jest winkte die Königin dem Oberceremonienmeister und den beiden Steinbergen, die ihr das violet-sammetne Oberkleid auszogen. Kaum war es aber geschehen, als alle die edeln Zuschauer, von Schmerz und Zorn und Liebe bewegt, das köskliche Gewand ergrissen und in Stücken zerrissen, da jeder ein Andenken von dieser Königin zu behalten wünschte, die gegen den Willen ihrer Unterthanen abdankte, und die sie nimmer wieder zu sehen glaubten.

Da stand nun die träftige Frau, von allen Zeichen ihrer irdischen Macht entkleidet, in einem Unterkleide von weiß und silbernem Tobin, auf das ihre schönen, reichen, hellbraunen Loden hinabwallten, am Fuße des Thrones, und zeigte mit einem verächtlichen Handwurse auf den Tisch, auf dem die Reichskleinodien niedergelegt worden waren, als wolle sie dadurch andeuten, wie eitel ihr alle diese Herrlickeit der Welt erscheine.

Stände dieses Reiches! sprach sie jest mit ihrer träftigen, mannlichen Stimme. In der Stunde, da ich von Guch scheide, muß es mir vergönnt sein, einen würdigenden Rückblick auf die zurückgelegte Bahn zu werfen. Ich darf mir das Zeugniß geben, daß ich in den zehn Jahren meiner Regierung nach Kräften für Schwedens Glück gewirkt habe. Meine Siege haben Europa den

Frieden gegeben, meine Bolitit bat Schwedens Aukenrube gegründet, und feine Grenzen erweitert. Mein Regiment bat fein inneres Glud geschaffen. Meine Unstalten haben dem Bolke Gelegenheit gegeben, reich und glücklich zu werden. Künfte und Wissenschaften haben sich herrlich emporgehoben, und der Flor un= fers handels erwedt schon den Neid der andern Rationen. Im Drange einer eisernen Zeit habe ich nichts unternommen, worüber mein Gewissen mir Vorwürfe machen könnte. Mit Aufopferung meiner eigenen Gemächlichkeit habe ich dem Reiche die Vortheile verschafft, deren es sich jett erfreuet. Ich habe Ursache mit mir zufrieden zu fein, denn ich habe mich ftets als die würdige Tochter meines glorreichen Baters erwiesen, beffen Thaten Schwebens Ruhm zu den Sternen erhoben haben. Denkt feiner mit Ehrfurcht und Dankbarkeit, denkt meiner mit Liebe, denn indem ich diesem Kürsten meine Krone abtrete, gebe ich Guch einen König, reich an allen Herrscher-Tugenden. Er wird in Gustav Adolphs Fußstapfen treten, und Schwedens Ruhm noch vergrößern. Weiht ibm den Gehorsam und die Treue, die Ihr mir bisher erwiesen, und wovon ich Euch jest für immer losspreche.

Sine schmerzliche Bewegung wogte bei diesen Worten durch die Versammlung. Die meisten der Reichsräthe konnten sich der Thränen nicht enthalten, alle aber waren außer sich vor Bewunderung, daß eine Königin in der Blüthe ihrer Jahre, von ihrem Volke geliebt, freiwillig und freudig von einem Throne stieg, den andere Regenten nur mit ihrem Leben und unwillig verlassen haben würden.

Endlich nahm, statt des Reichskanzlers, der dies traurige Geschäft abgelehnt, Schering Rosenhane im Namen der Stände das Wort. Die Thränen dieser Versammlung, sprach er mit bewegter Stimme: ersparen mir die traurige Mühe, Ewr. Majestät den Schmerz zu schildern, den wir alle bei Euerm Scheiden empsinden. Wir sind gezwungen worden, in diesen großen Verlust v. b. Relber's Schriften. I.

zu willigen, da Ihr darauf bestanden seid, uns zu verlassen, weil unsere slehentlichen Bitten Euch nicht erweicht haben. Unser einziger Trost ist es, daß Ihr uns statt Eurer einen König gegeben, dessen Rlugheit und Großmuth uns eine glückliche Regierung hoffen läßt. — Wir danken Euch für diese weise Wahl; — wir danken Euch für alle Sorgen, Arbeiten und Beschwerden Eures Regimentes; — wir bitten Euch herzlich, denen zu verzeihen, die so unglücklich gewesen sind, sich bei Verwaltung ihrer Aemter Eure Unzufriedenheit zuzuziehen.

Jest näherten sich ehrsurchtvoll die häupter ber vier Stände des Reiches. Christine reichte ihnen die hand zum Scheidekusse, und wendete sich nun, ohne den Ihron von neuem zu besteigen,

zu dem Thronfolger.

Ew. Majestät, sprach fie mit der nämlichen Fassung, die ihre Rede an die Stände ausgezeichnet hatte: ift im Begriff, einen Thron zu besteigen, auf dem große Könige gesessen haben. 3br Nachruhm ist so allgemein bekannt, daß ich es mir ersparen kann. mich bei der Erzählung ihrer Thaten aufzuhalten. Auch stamme ich selbst von ihnen ab, und die Lobsprüche auf meine Abnen werden in jedem andern Munde beffer, als in dem meinen klingen, bekhalb begnüge ich mich, fie Euch als Beispiel aufzustellen, obaleich ich wohl weiß, daß Ihr keiner Ermahnung bedürft, indem Ihr vom himmel mit allen den Gaben ausgeruftet worden, die man von einem großen Regenten verlangen kann. Blos in bie= fer Erwägung, nicht wegen unserer Berwandtschaft, die bei dem Wohle des Staates nie in Betracht gezogen werden darf, habe ich Euch zu meinem Nachfolger erkoren. Ich hinterlaffe Cuch einen Senat voll kluger und weiser Minister, und bitte Euch, gur Bergeltung so vieler Vortheile, um nichts, als daß Ihr für meine Mutter forat, ihre Einfünfte eber vermehrt, als vermindert, und Euch ihrer Freunde und Diener bestens annehmt.

Ich habe, erwiederte der Pfalzgraf: in diesem verhängniß=

schweren Augenblicke nur ein Gefühl, und dies treibt mich unwiderstehlich zu der Bitte an Ew. Majestät, Euern Thron wieder zu besteigen. Ihr waret durch zehn Jahre seine Zierde. Bleibt es ferner, und mir vergönnt, Such zu bewundern, als der treueste Eurer Verwandten, und der gehorsamste Eurer Unterthanen.

Nimmermehr, Ew. Majestät! sprach Christine, seine Hand ergreisend. Mir vergönnt, Guch selbst auf diesen Sis zu führen, den ich gern verlasse, da Ihr ihn statt meiner einnehmen werdet.

Nun, dann bleibt mir freilich nichts übrig, antwortete der neue König bewegt: als Euch mit Liebe und Chrsurcht für alle die Gunstbezeigungen zu danken, die ich Euch schon schuldig bin, und für die Gnade, durch die Ihr ihnen heute die Krone aussetze. Glaubt mir, daß ich keine Gelegenheit vorbei lassen werde, Euch thätige Beweise meiner Erkenntlichkeit zu geben, und daß ich nie gegen Euch und die Euern die Achtung und Sorgsalt aus den Augen sehen werde, zu der Ihr mich so unaussellich verpstichtet habt.

Die Huldigung, die Schering Rosenhane und die Käupter der Reichsstände dem neuen Monarchen darbrachten, hinderte die Fortsetzung dieses verbindlichen und zierlichen Wortgesechts. Als die Ceremonie des Handfusses auch bei dem Könige vorüber war, wendete sich Christine, den Saal zu verlassen. Der König ergriff ehrerbietig ihre Hand. Nach einem kurzen Streit um die Oberstelle, die jede der beiden hohen Personen der andern aufdringen wollte, und in dem der König Sieger blieb, führte er die Königin aus dem Saale.

Nun, was sagst Du zu ber ganzen Feierlichkeit? fragte ber Oberstallmeister seinen Ressen, während sie dem nachströmenden Hofstaate folgten.

Sie hat mich tief erschüttert, erwiederte dieser: aber sie murde eine größere Wirkung auf mich gemacht haben, wenn weniger Spiegelsechterei dabei gewesen ware. Daß der König die Königin im Ernste wieder auf den Thron führen wollte, kann ich doch nicht glauben, und ihre hohe Üchtung für den Nachfolger, dessen Hand sie verschmäht, und den sie immer so ängstlich von den Rezgierungsgeschäften entsernt hat, will mir auch nicht recht einz leuchten.

Und das widrige, zum Theil recht unverdiente Selbstlob! fiel der Oheim ein. Was wäre Christine gewesen im Kriege und Frieden ohne ihre Feldherren und ohne Orenstierna! Gott zeuge mir, daß ich die Königin liebe und ehre, wie ihre großen Eigenschaften es verdienen, aber ich kann es nicht loben, daß sich gerade in diesem Acte der Entsagung, den sie vielleicht selbst für den größten Augenblick ihres Lebens hält, ihre Sitelkeit am lautesten ausgesprochen hat!

## 13.

Der König war gekrönt, die Sonne dieses doppelt wichtigen Tages sank dem Westen zu. Vor dem Schlosse waren Christinens Wagen aufgesahren, und in allen Gemächern lärmte das Treiben der Dienerschaft, die die letten Zurüstungen zur Abreise besorgte. Im Zimmer vor dem königlichen Cabinet packte die Gräfin Ebba in schwermüthigem Schweigen die Leibwäsche Christinens in den letten Kosser. Am Fenster stand der Kammerjunker Steinberg, der den Dienst hatte, und sah bald in den Regen, der in Strömen vom Himmel floß, bald auf das schöne Mädchen, das ihm in ihrer echt weiblichen Beschäftigung doppelt liebenswürdig erschien. An einem Seitentische voll Papiere saß Guemes, Christinens Secretair, ihrer letten Besehle in Schweden harrend, und betrachtete mit einem listigen Läckeln ein Paar silberne Medaillen, die vor ihm lagen.

Da trat der Rammerjunker zu seinem Tische, nahm eine der

Medaillen in die Hand und betrachtete sie mit einer Miene ber Migbilligung.

Es ift die Krönungmedaille, sprach Guemes mit einem lauernden Blicke: aber sie scheint nicht Euern Beifall zu haben.

Das Brustbild des neuen Königs ist wohlgeschnitten, erwiesderte dieser freimüthig: aber gegen die Devise des Revers, wo er die Krone von der Königin empfängt, möchte sich einiges einwenden lassen. A Deo et Christina! Die Stände werden sagen, daß ihre Zustimmung auch noch dazu erforderlich gewesen sei.

Ich würde auch noch die Königin weggelassen haben, sprach Guemes mit Salbung. Gott war es doch allein, der ihr Herz und die Herzen der Stände rührte. Ihm allein die Chre! Bielleicht gefällt euch diese Denkmünze besser.

Er reichte ihm die andere Medaille. Christinens Brustbild stand auf dem Avers. Auf dem Revers der Parnaß mit dem Musenrosse und der Amschrift: Sedes haec Solio potior.

Der Kammerjunter dachte, während er sie betrachtete, der mancherlei Entsaggründe der Königin, die sich nicht auf ihre Sehnsucht nach einem stillen Musenleben beschränkten, und belächelte die Schmeichelei, die in der Umschrift lag.

Ihr habt Recht, erwiederte Guemes auf dies Lächeln. Auch gegen diese Umschrift läßt sich viel sagen, und wenn es Gott und der heiligen Jungfrau gefällt, wird sich bald zeigen, daß die Könnigin ihren Thron nicht dem heidnischen Parnaß zu Chren verlassen hat. Ihrer harret ein anderer, strahlender Sig, kostbarer, denn alle irdische Throne!

Erstaunt über die seltsame Rede sah der Kammerjunker den frommen Secretair an; da öffneten sich zugleich die Thüren des Ausganges und des Cabinets. Dort traten der Reichsdrost, Graf Brahe, und der Oberstallmeister, beide mit sehr ernsten Gesichtern, herein. Hier kam die Königin Mutter heraus, die so eben von ihrer Tochter Abschied genommen hatte. In Thränen zersließend

wankte sie fort. Mit großer Standhaftigkeit und mit trodenen Augen begleitete Christine sie bis zur Treppe, und kehrte dann in das Zimmer zurück.

Ich komme von Sr. Majestät dem Könige, sprach der Reichsdroft. Mit großer Bestürzung hat er vernommen, daß Ihro Majestät noch heute Upsala verlassen wollen. Er läßt Euch dringend bitten, nicht also zu eilen. Der Abend bricht herein und das Wetter ist höchst ungünstig.

Wie könnt Ihr mir zumuthen, Graf Brahe, fragte Christine ihn stolz: daß ich noch einen Augenblick an einem Orte bleiben soll, wo ich bis jett geherrscht habe, und wo sich nun die höchste Gewalt in andern Händen befindet. Ich werde noch in dieser Stunde abreisen, und keine Macht der Erde kann mich länger zurückalten.

Es ist auch wahrlich nicht gerathen, länger zu zögern, bemerkte der Oberstallmeister. Die Stände des Reiches sind schwierig geworden, und murren laut über die Abreise der Königin.
Der Bauernstand sagt öffentlich, daß man Ew. Majestät nicht aus
Schweden lassen durse, und daß Ihr Eure Sinkunste im Lande
verzehren solltet. Die Geistlichen haben das Gerücht ausgestreuet,
daß Ihr aus dem Reiche geht, um katholisch zu werden, und wenn
wir nicht eilen, so kann noch zu guter Lett ein Aufruhr entsteben.

Ich werde treiben, daß Ew. Majestät auf der Stelle abreisen kann! rief erschrocken der Secretair Guemes und eilte hinaus.

Unter diesen Umständen, sprach achselzuckend der Reichsdrost: bleibt mir nichts übrig, als Ew. Majestät die zweite Botschaft des Königs auszurichten. Er läßt Euch bitten, Euern Weg nach der Insel Deland zu nehmen. Dort wartet Eurer der Admiral Wrangel mit der Flotte, um Euch nach Wismar überzusühren.

Ich danke dem Könige für diese Ausmerksamkeit, antwortete Christine: aber Wind und Wellen sind mir allzu unzuverlässig.

Ich werde zu Lande über Holmstadt gehen, und mich bei Helsingsborg über den Sund nach Seeland überseken lassen.

Dieser Entschluß wird den König sehr unangenehm überraschen, erwiederte Brahe finster. Zwölf Kriegsschiffe sind blos dazu ausgerüstet worden, um Ew. Majestät auf eine, Schwedens würdige Weise, auf den Continent zu führen. Diese bedeutenden Kosten sind also so gut wie verloren!

Indem kam Guemes mit einigen Lakaien zurück, die den letzten Rest des königlichen Gepäckes fortbrachten. Alles ist bereit, stisterte er der Königin zu. Sie nahm ihre Freundin Ebba unter den Arm, sagte lustig zu dem Reichsdrost: Es bleibt bei der Landzreise! Adieu, Brahe! und hüpste zur Thüre hinaus.

## 14.

Die Wagen der Königin hielten an dem Bache, der damals die Grenze zwischen Schweden und den dänischen Staaten machte. Der Freiherr von der Linde, der ihnen zu Pferde gefolgt war, sprengte an Christinens Wagenschlag, dem sich zugleich die begleiztenden Hof-Cavaliere der Königin näherten.

Ich habe noch einen geheimen Auftrag von dem Könige an Ew. Majestät, sprach Linde leise. Gefalle es Euch, mir ein kurzes Gebör zu geben.

Ich stehe zu Dienst, antwortete Christine. Der Kammerjunker Steinberg öffnete den Schlag, und sie sprang behende herauß, gestiefelt und gespornt, in einem spanischen Reitüberrocke und Federhute, den Degen am Bandelier über die Schulter hängend, kurz, in einen kleinen, seltsamen, höchst beweglichen jungen Menschen verwandelt. Was ist dem König noch zu Willen? fragte sie kurz. Er hat Ew. Majestät wiederholt gebeten, sprach Linde: ihn mit Eurer Hand zu beglücken. Ihr habt seine Werbung entschieden zurückweisen. Er achtet das Zartgefühl, das aus dieser Zurückweisung sprach, da wenigstens der Schein vorhanden war, daß er Eure Hand vielleicht nur wegen der Krone begehrte, die sie zu verschenken hatte. Dieser Schein ist jest verschwunden, nachdem Ihr meinen Herrn selbst auf Schwedens Ihron gesett habt. Zest darf er, ohne Furcht vor Mißdeutung, seine Vitte wiederholen, und sleht Euch durch mich an, gnädigste Frau, ihm zu der kleinern Sabe die größere zu gewähren, Eure kostbare Berzson zur Krone des Landes, daß jest durch Eure Abreise verwaisen soll. — Es würde sich auf den Gipfel des Glückes erheben, wenn Eure weisen Rathschläge den König bei seinem schweren Herrscherzamte unterstüßen.

Diese Werbung, erwiederte Christine: unter diesen Umständen und an diesem Orte wiederholt, ist des Charafters meines Thronfolgers würdig. Mir aber ist es anständig, sie abermals zurückzuweisen. Wenn ich mich je hätte vermählen wollen, so würde ich es für angemessener gehalten haben, meinen Gemahl durch meine Wahl zum Könige zu machen, als mich erst durch ihn zur Königin erheben zu lassen.

Sie perneigte sich leicht gegen Linde, hüpfte bis zu dem Grenzbache und sprang luftig hinüber. Nun bin ich doch endlich frei und außerhalb Schweden! rief sie auf dänischem Boden aus vollem Herzen: und nie, nie hoffe ich dahin zurüczukehren!

Die Wagen fuhren durch den Bach, die Hof- Cavaliere folgten, Linde blieb allein auf der schwedischen Seite zurück, sein Pferd am Zügel haltend. Mit leichterem Muthe ist wohl noch nie eine Krone aufgegeben worden! rief er, der Scheidenden nachsehend. Und wenn nur Christine diesen Schritt in der Folge nicht einmal bereuet, so verdient wenigstens ihre Energie Uchtung, wenn die Dame auch noch wunderlicher wäre, als sie leider ist.

### 15.

Die Königin war in Brüssel angekommen und hatte den Baslast des Erzherzogs Leopold bezogen. — Es war am Abende des folgenden Tages, als der Kammerjunker Steinberg nach den Zimmern Christinens ging. An der Thür traf er mit einem Dominicaners Mönche in voller Ordenstracht zusammen, dessen Züge ihm bekannt vorkamen.

herr Secretair Guemes! rief er erstaunt, als er ihn genauer betrachtete. Seid Ihr es? Wie kommt Ihr in diese häßliche Kutte? Will die Königin vielleicht den Erzherzog mit einer Maskerade unterhalten? dann wundert es mich nur, daß die übrige Dienerschaft nicht von der Lustbarkeit unterrichtet ist.

Siget nicht, wo die Spötter figen! rief Guemes mit einem grimmigen Blide, und ging rafch in das Cabinet ber Königin.

Was war das? fragte sich Steinberg, als die seltsame Erscheinung verschwunden war. Aus welcher Ursache kann sich der Secretair in einen Mönch verlarvt haben, und, wie es scheint, mit dem Gutheißen der Königin? Oder, fragte er weiter, als er eine Weile nachgesonnen hatte: wäre vielleicht gar der Secretair bisher die Maske für den Mönch gewesen? Das wäre ein noch seltsameres Ereigniß, und vielleicht der Vorläuser einer wichtigen, traurigen Begebenheit.

Jest trat der Marchese Monaldeschi mit dem spanischen Gesandten Don Pimentelli herein. Der Kammerjunker wollte den lestern bei der Königin melden, als diese ihm schon entgegen kam, in einem schwarz-seidenen Kleide, Haare, Brust und Arme blos mit Perlenschnüren geschmückt, ein kleines Eruzisiz und einen Rosenkranz in den Hönden. — Die schöne Ebba, mit verweinten Augen, und der neue Dominicaner solgten ihr.

Mit einem unwilltürlichen Schrei des Entsetzens trat der

Kammerjunter zurud, und Chriftine warf einen lächelnden Spottblid auf ibn.

Der Herr Erzherzog wartet im Borderzimmer, sprach Don Pimentelli mit einer ehrerbietigen Verbeugung: um Cuch zu der heiligen Handlung zu begleiten. Bergönnt auch Euerm Diener, Cuch zu folgen auf diesem Wege des Segens und des Heils.

Die Bersammlung ist doch nicht allzu zahlreich? fragte Christine mit einiger Beklommenheit. Ich wurde es nicht gern sehen,

wenn die Sache Auffehen machte.

Eure leisesten Bünsche sind uns Befehle, antwortete Pimentelli. Außer den Grafen Fuensaldagna und Montecuculi, und dem Staatssecretair Don Agostino Navarra, werdet Ihr niemanden sinden.

So laßt uns denn in Gottes Namen gehen! sprach Christine mit einem leisen Seufzer. — Nein, Kinder, fuhr sie sort, sich gegen Ebba und den Kammerjunker wendend, die ihr folgen wollten: auf diesem Gange dürft Ihr mich nicht begleiten. Ihr seid gute Protestanten, und ich will niemanden ein Aergerniß geben.

Sie entfernte sich mit ihren Begleitern. Ebba und Steinberg blieben zurück, in Schmerz erstarrend, und eine lange trübe Pause trat ein. Dann nahten plöglich rasche Tritte, und der Oberstalls meister stürzte in das Gemach.

Wo ist die Königin? fragte er hastig.

Der Erzherzog hat sie so eben abgeholt, erwiederte der Kammeriunker bedeutend.

So bin ich zu spät gekommen! rief der Oberstallmeister. Ich sollte ihr den Grafen Tott melden, der ihr ein Abmahnungsschreiben des schwedischen Senates zu überbringen hat. Zwar würde auch das nichts geholsen haben, denn was diese Frau einmal will, das setzt sie durch, und wenn es auch noch so rasend wäre.

Bas meint Ihr benn eigentlich, Herr Oheim? fragte der Neffe ängstlich. Aus den letzen Ereignissen sind mir wohl allerlei trübe Ahnungen gekommen, aber daß eine entscheidende Handlung der Königin so nahe bevorstehe, als Ihr zu fürchten scheint, das kann ich doch nicht glauben.

Da donnerte durch die Stille der Nacht rings von Bruffels Wällen das schwere Geschütz, und die Anwesenden sahen einander

bestürzt an.

Das ist das Zeichen, daß Deine Uhnungen auf rechter Spur waren! rief der Oberstallmeister bitter. Diese Kanonen seiern den großen Augenblick, in welchem die Königin den Glauben ihrer Bäter abschwört!

Also doch! jammerte, in Thränen zerfließend, Ebba. Noch

immer wollte ich mir die Möglichkeit nicht eingestehen.

Hätte ich den hochwürdigen Bater Guemes früher in seinem Ornate gesehen, rief der Kammerjunker zornig: so würde mich diese Begebenheit weniger überraschen. Jest ist mir alles klar. Die Königin hatte ihren Entschluß schon in Stockholm gesaßt, und ihre Resignation war nur die Borbereitung zu seiner Aussführung!

Jest trat der Pater Guemes wieder in das Zimmer. Gelobt sei Gott und die heiligste Jungfrau! rief er triumphirend. Die Königin ist in den Schooß der allein seligmachenden Kirche zurückgekehrt!

Burüdgekehrt? gurnte ber Oberstallmeister. Die Königin war von protestantischen Meltern erzeugt und als Protestantin

getauft und erzogen!

Alle Acatholici, belehrte ihn Guemes: find nur Abtrünnige vom wahren Glauben, Berirrte von der allein richtigen Straße. Ihr Gelangen zur bessern Erkenntniß ist daher nur immer für eine glückliche Rücktehr zu achten. Darüber hat der Himmel selbst durch das herrliche Wunder entschieden, womit er diese Begebenbeit geseiert hat. Als ich Krast meines heiligen Amtes das Gnadenwort: Absolvo! über die Königin aussprach, in demselben

Augenblicke frachten schon die Karthaunen von den Wällen der Stadt, obgleich dem Kriegs-Obersten keine besondere Zeitbestimmung gegeben worden war. Was brauchen wir weiter Zeugniß?!

Mit diesem Wunder durft Ihr Such nicht sonderlich wichtig machen, Herr Pater, sprach der Oberstallmeister. Es war sehr leicht mit denen, die das Geschüß bedienten, sogar die entscheidendende Minute zu verabreden, und man konnte ihnen ganz füglich ein Zeichen geben, das, zumal in der Nacht, deutlich wahrzumehmen war.

Der Pater biß sich in die Lippen. Fern sei von mir der Frevel, sprach er: mit einem verstockten Ketzer über die Mysterien unserer heiligen Religion zu disputiren. Für Euch habe ich nichts als die wohlgemeinte Warnung, die Königin nicht zu begleiten, wenn sie noch auf ihrer Absicht beharret, sich in Spanien niederzulassen. Ihr könntet leichtlich dahin gelangen, das nächste Auto da Fe in Madrid zu zieren.

Euer Rath fommt zu spät, Herr Pater! rief der Oberstallmeister. Ich bin bereits entschieden, schon von hier aus nach Schweden zurückzusehren. Meine Treue war einer protestanztischen Gebieterin geweiht. Einer katholischen Herrin habe ich mich nicht verpslichtet. Durch das, was Christine heute gethan, hat sie zugleich auch meine Entlassung unwiderruslich unterzeichnet.

Ihr wollt uns verlassen, seufzte Sbba, Ach, thut das nicht! Gerade jest bedarf die arme Königin am meisten eines treuen Dieners.

Ich muß, Gräfin, ich muß! erwiederte der Oberstallmeister lebhaft. Ich bin nun einmal Protestant mit ganzer Seele. Ich würde der Königin fortan doch nur mit halbem Herzen dienen tönnen. Auch hat meine Achtung für sie durch die Falschheit, mit der sie ihr Vorhaben bisher verhehlt, einen zu hestigen Stoß erslitten, und wen man nicht mehr achten kann, dem kann man

nicht mehr bienen, ohne ben eigenen Charafter zu Grunde zu richten.

Er ging zur Thure. Bas wirft Du thun, Neffe?! rief er biesem von dort aus zu.

Der Kammerjunker warf einen Blick auf Ebba, die ihn mit seuchten Augen, in denen eine bittende Frage lag, ansah. Gott geleite Such, Herr Oheim! rief er, plöglich entschlossen. Ich bleibe im Dienste der Königin.

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich! sprach der Oheim finster. So sagte ich Dir einst selbst. Aber heute nehme ich den Thorenspruch zurück. Es muß ein rechter, guter Wille sein, sonst kann er wohl, statt zum Himmelreiche, an einen andern unsteundlicheren Ort führen. Bielleicht sieht das Christine noch einmal selbst ein, wenn auch erst in ihrer Todesstunde! Thue, was Du nicht lassen kannst. Nur eines mußt Du mir versprechen, mit Deinem deutschen Freiherrnworte, ehe ich scheie. Las Dich durch nichts zur Abtrünnigkeit verlocken. Weder durch dies große Beispiel, noch durch die königliche Huld, noch durch Ehre und Bortheil, so groß und so glänzend sie Dir mögen dargeboten werden. Das gelobe mir jest mit dem Handschlage eines Edelmannes.

Wie mögt Ihr diese Vorsicht doch erst bei mir für nöthig halten?! rief der Jüngling mit edlem Eiser einschlagend. So lange ich Ich bleibe, werde ich nimmer von dem Glauben lassen, in dem ich geboren und erzogen bin. Darauf mein Wort als Edelmann und als Christ!

Da stampste der Pater zornig mit dem Juße und wollte das Zimmer verlassen. Indem trat die Königin herein, ein wenig bleicher als vorher, von Monaldeschi begleitet. Schluchzend wankte ihr Ebba entgegen und warf sich an ihre Brust.

Die Begebenheit hat Dich sehr angegriffen, armes Mädchen, sprach Christine liebkosend zu ihr. Aber Du nimmst sie schwerer als

Du folltest. Mein kunftiges Benehmen wird Dir beweisen, daß ich wahre Tugend auch bei dem Undersglaubenden ehre.

Das würde mir um Ew. Majestät leid thun, fiel der Obersstallmeister bitter ein: denn dann wäret Ihr ja gar nichts mehr in der Welt, weder Fleisch noch Fisch. Den Protestantismus habt Ihr abgeschworen, und wenn Ihr die Lehren der Kirche respectirt, der Ihr jest angehört, so dürft Ihr bei einem Keser gar keine wahre Tugend anerkennen, ohne selbst in die Sünde der Keserei zu versallen. Ja, Ihr dürft sogar an Guern glorreichen Vater, der im Kampse für die Freiheit des Glaubens siel, nicht anders denken, als mit Bedauern, daß er ewig verdammt ist!

Ihr vergest Cuch, Oberstallmeister! rief Christine mit flammenden Bliden.

Damit das nicht wieder vorkomme, erwiederte dieser entsschlossen: so bitte ich Ew. Majestät ehrerbietig um meinen Absschied.

Abschied? fragte die Königin überrascht. So plößlich, so unworbereitet! Das ist stark. Ihr waret einer meiner treuesten Diener. Doch wenn Ihr mich entbehren könnt, so wäre es trauzig, wenn Ihr mir unentbehrlich wäret. Es freut mich jest doppelt, daß ich alles gethan habe, um Guch meine Dankbarkeit für die Vergangenheit zu beweisen. Der König hat Euch auf meine Vitte zum schwedischen Grasen ernannt und mir das Diplom nachgeschickt. Ihr mögt es bei helbenblod in Empfang nehmen.

Ew. Majestät! stammelte der Oberstallmeister überrascht, schwankend zwischen Rübrung und Scham und Freude.

Grußt die Schweden von mir, Graf Steinberg, sprach die Königin, und winkte ihm, sich zu entfernen.

Heiliger Gott! wie viel Großes und Gutes ift in Euch zu Grunde gegangen! rief ber Greis, nur mit Mühe seine Thranen zurückhaltend, und stürzte hingus.

Und wie steht es mit Guch, Kammerjunker? fragte die Königain jest diesen.

Benn Cw. Majestät meine Dienste ferner annehmen wollen, antwortete dieser: so sind sie Cuch geweiht, so lange ich athme.

Ihr seid Oberstallmeister an Eures Oheims Stelle, rief Christine rasch: und ich will die Grasenwurde auch auf Euch ausdehenen lassen!

Bergönnt, daß ich diese doppelte Gnade dankbar ablehne, erwiederte der Jüngling. Es soll weder Andern, noch mir selbst scheinen, als hätte der Eigennut den geringsten Antheil an meinem Entschlusse.

Sin seltsamer Mensch! bemerkte die Königin gegen ihre Ebba. So mag Monaldeschi in das Amt des Grafen einsrücken.

Ich werde mich glücklich schägen, sprach Monaldeschi entz zückt: auch in diesem Dienste Ewr. Majestät meine wandellose Treue zu beweisen.

Bare es Ewr. Majestät gefällig, sprach leise herzutretend der Bater Guemes: jest noch unter meinem Beistande diejenigen Religionübungen vorzunehmen, welche erforderlich scheinen, diesen großen Tag würdig zu beschließen?

Ihr habt Recht, Pater! erwiederte die Königin kalt. Ich bin es mir selbst und der Kirche, zu der ich mich heute bekannt, schuldig, alle die Formen zu erfüllen, die sie für nöthig hält.

Mit einem leichten Kopfniden gegen die Unwesenden begab sie sich in ihr Cabinet. Der Pater schlich ihr nach. Monaldeschi entsernte sich. Die weinende Ebba und der Kammerjunker blieben wieder allein im Zimmer zurück.

Beruhigt Cuch doch endlich, theure Ebba, sprach der Jüngling mit wohlgemeintem Troste, zu dem geliebten Mädchen tretend. Die Königin hat darin wahrlich Recht, daß Ihr diese Begebenheit viel zu schwer nehmt. Ihr gleicht darin meinem Oheim, der in dieser Religionveränderung eine unersteiglich hohe Mauer fieht, die Christine zwischen sich und allen guten Protestanten aufgethürmt bat. Das ift aber aar nicht der Königin Meinung und Wille. Glaubt boch nicht, daß eine Dame, aleich ihr, mit der reinsten Mild aller Wiffenschaften genährt, alles, was die Vorschriften bes Papstthums jest von ihr beischen, als göttliches Geset anerkennen wird. Schon der regelrechte Gebrauch der Bernunft, den sie durch die Bhilosophen aller Länder und Zeiten fennen gelernt hat, fann sie nie zu dem ärgerlichen, blinden Röhler: glauben gelangen laffen. Sie ist katholisch geworden zu ihrer Bequemlichkeit, nicht aus irgend einer Ueberzeugung, daß auf Dieser Seite das Recht stebe. Da sie nach ihrer Resignation am meisten in katholischen Ländern sich aufzuhalten gedenkt, so hofft fie durch diesen Schritt überall bessere Aufnahme zu finden, und Diese Berechnung ift gewiß richtig. Denn alle katholische Fürsten, zu benen fie tommt, werden fie für eine Martyrerin halten, die die irdische Krone für die himmlische hingegeben, und sie wird überall mit offenen Armen aufgenommen werden.

Ach, das ift fein guter Trost, lieber Steinberg! erwiederte Ebba mit klagendem Tone. Wenn die Königin denn einmal ihren alten Glauben aufgegeben hat, so wünschte ich, daß sie dafür den neuen mit voller Ueberzeugung und aus redlichem Herzen erzgriffen hätte. Ihr wollt mir beweisen, daß sie blos von eiteln, irdischen Kücksichten zu dem Schritte geleitet worden, der über ihr ewiges Wohl entscheiden soll. Das wäre schrecklich und eine größere Falscheit, als Guer Oheim in ihrem letzen Benehmen in Schweden sinden wollte. Könntet Ihr mich je davon überzeugen, so wäre mir der Unglaube der Königin entschieden, und die Stunde, in der ich zu dieser Neberzeugung gelangte, wäre auch meine letzte in ihrem Dienste. Daß Ihr aber in Eurer argen Berzmuthung einen Trost sinden wollt, das thut mir herzlich leid um Euretwillen, weil es eine Gleichgiltigkeit gegen das Heilige

verräth, die ich Euerm treuen, warmen Gemüthe nimmermehr zugetrauet hätte.

Sie erhob fich und verließ das Gemach. Befturgt fah ihr ber leibige Tröfter nach.

### 16.

Bu Inspruck hatte die Königin das Glaubensbekenntniß der römischen Kirche öffentlich abgelegt, und war dann über Loretto dis nach Olgiata, nahe vor Rom, gekommen, wo sie abgestiegen war, die einholende Gesandtschaft des Papstes Alexander VII. zu erwarten. Sie hatte sich mit ihrer Ebba in das Wirthshaus bezeben, und Steinberg lehnte in träger Erwartung einsam in der Hausthüre und sah auf die Straße nach Rom hinaus. Da nächerte sich ihm der Pater Guemes mit dem freundlich zutraulichen Wesen, das ihm eigen war, wenn er gewinnen wollte.

Das Licht bes wahren Glaubens, sprach er: ist zwar leiber noch nicht in Eure Seele gebrungen, herr Kammerjunter, und Ihr wandelt noch immer in der heillosen Dämmerung der Reterei, welche schlimmer ist, als selbst die dunkle Racht des Heidenthumes; aber gleichwohl ist Euer Herz so warm und Euer Geist so klar, daß Ihr dennoch Sinn habt für alles Gute und Schöne, slösse auch aus einer Quelle, deren Reinheit Ihr nicht anerkennen möget. Darum will ich Euch ein herrliches Distichon mittheilen, womit die Borsteher der heiligen Capelle zu Loretto Ihro Majestät für die prächtige Arone gedankt haben, die sie auf dem Altar der Mutter Gottes opferte. Ihr habt ja wohl dies Meisterstück gezsehen, minder kostdar durch sas herrliche Bunder, daß sich in der einen großen Berle das Bild der heiligen Jungsrau, auch dem allerhartnäckigsten Zweister kenntlich, eingeprägt hat.

Ja, ich habe dies Naturspiel gesehen, Herr Pater, erwiederte Steinberg ungeduldig. Es gehört freilich vor allen Dingen Glaube dazu, das Bild der Madonna herauszusinden, und dieser Glaube gebricht mir, wie Ihr wißt, gänzlich. Ihr wolltet mir aber das Distichon mittheilen.

Mit einem Seufzer des Mitleids zog Guemes ein Pergamentsblatt bervor und las:

Hanc tibi sacravit spretam Regina coronam In Coelo tribuas ut meliore frui.

Das ist ein alberner Gebanke! sprach eine Stimme hinter ihnen. Sie sahen sich um, die Königin stand da.

Albern? stammelte Guemes febr betroffen.

Ja wohl! erwiederte Christine. Wie sollte ich Schwedens Krone verachten, die ich durch zehn Jahre mit Ehre getragen, und wie sollte ich der heiligen Mutter etwas zum Opfer weihen, das ich verachte?!

Sin lärmendes Getümmel von Menschen und Rossen und Wagen, das sich auf dem Wege von Rom her dem Wirthshause näherte, übertäubte wohlthätig die Beschämung des armen Paters, der bei aller Schlauheit doch nicht wußte, wie er in der Geschwindigkeit diese gesunden Ginwürse gegen einen ungesunden Sinfall bekämpsen sollte. Die erste Carrosse hielt jest vor der Hausthür. Zwei Cardinäle, durch den kleinen Purpurmantel über dem Chorrocke und den rothen, mit Schnüren und Quasten gezierten Hut, als die Fürsten der Kirche bezeichnet, stiegen aus, und näherten sich auf eine ehrerbietige Weise der Königin, ihr die Freundschaftsversicherungen des Papstes und des heiligen Collegii darzubringen.

Das ist viel! flisterte der Marchese Monaldeschi Steinbergen zu. Zwei Cardinäle, der eine ein Bruder des Großherzogs von Toscana, der andere ein Landgraf von Hessen! Höher kann die Königin von dem römischen Hose nicht geehrt werden. Es ift mir selbst unbegreislich, erwiederte Steinberg. Ich sehe es zwar ein, daß die Glaubensänderung der Königin dem Papste sehr angenehm sein muß, aber ihre Abdankung hat doch ihrer politischen Wichtigkeit einen so wesentlichen Abbruch gethan, daß ihre Person nicht mehr so sehr in Betracht kommen kann.

Ihr habt Recht, sagte Monaldeschi: aber Ihr mußt wissen, daß der heilige Bater hofft, dies glänzende Beispiel werde in Schweden und selbst in Deutschland eine Menge angesehener Leute zur Nachfolge reizen.

Wenn das ift, so bedaure ich die Königin ernstlich, meinte Steinberg. Diese Hoffnung wird täuschen, und wenn der Papst nur auf den Bortheil der Kirche gesehen hat, so wird die arme Proselytin bald eine Kälte empfinden, die gar unfreundlich gegen die Freudenfeuer der ersten Aufnahme abstechen wird.

Die Königin führte jett die Abgesandten selbst in das Untersimmer bes Saufes. Steinberg fühlte feinen Beruf, bei einer Audienz zugegen zu sein, wo der Bater Guemes beffer auf feinem Plake stand, und da es ibm vorgekommen war, als sehe er Ebba's blauseidenes Gewand durch die Hinterthur in den Garten schlüpfen, so schlich er bem lieblichen Mädchen nach. Aber so scharf seine Augen unter ben Binien und Orangen bes tleinen Lusthaines berum suchten, so konnte er sie boch nicht entdecken, und als er, immer ungeduldiger über die vergebliche Mühe, aus einem Gange in den andern rannte, ftand er plöglich am Ende bes Gartens am Eingange einer ichonen Morthenlaube, worin ein gar feltsamer Mann faß. Er trug die schwarze Tracht eines italienischen Dottore. Die frische Röthe seines Gesichts stach eben so munderlich von dessen tausend Rungeln ab. wie die schwarzen. funkelnden Augen von den weißen Augenbrauen, dem Silberbarte und dem tablen Ropfe, den ein schwarzsammetnes Räppchen bebedte. - Er hatte einen mächtigen, geschriebenen Quartanten voll unbekannter Schriftzuge vor fich, worin er fo aufmerkfam

las, daß er Steinbergs Gegenwart gar nicht zu bemerken schien, und dazwischen nippte er von Zeit zu Zeit langsam und mit großem Wohlbehagen ein Glas Lacrymä Christi nach dem andern aus, das er sich aus einer vor ihm stehenden Krystallslasche einsschenkte.

Unterdeß war Monaldeschi dem Kammerjunker nachgekommen, erstaunte, gleich ihm, über den unheimlichen Anblick, und blieb, davon gleichsam festgebannt, am Eingange der Laube stehn.

Bas leset Ihr benn da so emfig, mein herr? fragte Monals beschi, nach einer Bause ber Betrachtung, spöttisch.

Da blitte ihn der Alte mit einem scharfen Blide an, antwortete: Beisheit! und vertiefte fich wieder in das Buch.

Sanz wohl, spöttelte Monaldeschi weiter: aber wenn Ihr diese Weisheit Such allein zu Gute kommen laßt, so verräth das eine sehr grobe Ichsucht. Theilt uns darum doch auch etwas davon mit, zu unserm Nußen und Frommen.

Da sah ihn der Alte mit einem noch weit schärferen Blicke an, und ein verächtliches Lächeln spielte um die ehernen Züge. Ich könnte Euch wohl allerlei sagen, sprach er: aber Ihr könnt es jett noch nicht tragen.

Bersucht es mit uns, nur zum Spaß, Signore Dottore! rief Monaldeschi lustig. Ihr seht, wir sind noch ziemlich rustig.

Stolz und prächtig ragt die hohe Cypresse in den Himmel empor, antwortete der Greis: aber an ihrem Marke sitt schon der Burm.

Der Charlatan macht mir herrlichen Spaß, slisterte Monalbeschi Steinbergen zu. Wir sind ihm gerade zu Recht gekommen, seine Narrheiten bei uns an den Mann zu bringen. Laßt ihn uns ein wenig schrauben und hetzen zu unserem Vergnügen.

Wozu das! erwiederte Steinberg. Dieser Greis hat uns nicht beleidigt, und die Freiheit, ein unschädlicher Thor zu sein, durfen wir ihm nicht beschränken. Ihr kommt uns schon nicht los, sprach Monaldeschi zu dem Alten: ich bin entschlossen, Euch so lange zu drücken, bis Euch ein Tröpslein Eurer Weisheit entquillt. Was wißt Ihr denn eigentlich?

Alles, antwortete der Greis mit großer Ruhe, ein Blatt umwendend.

Alles? lachte Monaldeschi. Das ift ein wenig viel. Dann müßt Ihr auch auf jeden Fall ein tüchtiger Chiromant sein. Sier habt Ihr meine Hand. Erzählt mir aus meinem Benusgürtel etwas von meinen bisherigen Liebschaften.

Es ziemt dem Rnechte nicht, frechen Spott zu treiben in Gegenwart feiner Berrichaft! antwortete der Alte ernftlich.

Erstaunt sah sich Monaldeschi um. Da stand Christine in ihrer Cavaliertracht an Ebba's Arm hinter ihnen, dem wunder-lichen Gespräche lächelnd zuhörend.

Woher wist Ihr, daß dieser holde Jüngling mein Gebieter ist? fragte Monaldeschi. Doch mag es sein. Sier bietet sich Eurer Allwissenheit auf einmal ein weites Feld dar. Bier wichtige Personen stehen vor Such. Sagt uns allen unsere Zukunft, unsere hände stehen Such zu Befehl.

Marktschreier und Zigeuner, rief ber Greis, das Buch zornig zuschlagend: mögen den Pöbel betrügen mit dieser losen Kunst. Der wahre Weise lieset in den Lineamenten der Sterblichen!

Run wohl, so leset in Gottes Namen! sagte Monalbeschi. Unsere Gesichter find aufgeschlagen.

Da schritt der Greis hinter dem Tisch hervor und faste den Spötter mit durchbohrenden Bliden in die Augen. Such schlägt die eigne Untreue! rief er nach einer kurzen Pause.

Das ist tein vortheilhaftes Zeugniß, Marchese! rief Christine, ihm leicht mit dem Finger drohend, während Monaldeschi seine Ueberraschung unter einem ungläubigen Lächeln verbarg.

Unterdeß war der Alte vor den Kammerjunker getreten

Hütet Cuch vor der Liebe, ermahnte er ihn in einem freundlicheren Tone: und meibet die Treue. Die erste bedroht Euch, die andere wird Euch verderben.

Das ist eine schlimme Lection für einen jungen Cavalier! bemerkte Monaldeschi. Bor der Treue kann man sich allenfalls in Acht nehmen, aber ohne etwas Liebe wüßte ich doch nicht auszukommen.

Jest stand der Greis vor der schönen Ebba. — Ihr werdet einst einen Namen führen, sprach er zu ihr: der vormals sehr geliebt und sehr gehaßt wurde, und an den Ihr jest mit keinem Gedanken denkt.

Das wäre übel! flisterte das holde Mädchen, und schlug, erschreckend über das Geständniß, das sie mit diesen Worten abgelegt hatte, die Augen nieder.

Bulest näherte sich der Brophet der Königin. Er sah sie lange an, und seine Augen starrten wie in einer Berzückung gen himmel.

Ihr seid im Neumond geboren! rief er plötlich: als um Mitternacht das herz des Löwen hervortrat am Horizonte. Hütet Euch vor der Grausamkeit des Löwen, hütet Euch vor Blutverzgießen!

Spielt unsern Spaß nicht in die Tragödie hinüber, sagte Monaldeschi, der Christinens Berlegenheit bemerkte: und sagt diesem Cavalier lieber, ob er in Rom willkommen sein wird, wohin er jeht im Begriff ist abzureisen.

Jest! erwiederte der Alte mit schwerer Bedeutung: einst nicht! und verließ mit langsamen Schritten den Garten.

Wer war dieser Gaukler? fragte der Cardinal Giovanni Carlo, der die Königin abzurusen gekommen war und die letzten Worte gehört hatte, den Schenkwirth, der ihn hergeführt, mit finsterer Miene.

Dottore Borri nennt er fich, Eminenza, antwortete Diefer

bemüthig. Was er sonst ist, weiß kein Mensch. Steinreich und grundgelehrt. Wenn er nicht liest, so kriecht er in Feld und Wald nach Pflanzen und Ungezieser herum, und in der Nacht gudt er nach den Sternen. Hat durch drei Monate bei mir gewohnt, viel verzehrt und fürstlich bezahlt. Worgen will er sich auch nach Rom ausmachen.

Notirt den Namen, befahl der Cardinal einem Bater seines Gefolges: und erinnert mich, daß ich seinetwegen mit dem Bargello rede!

Hierauf wendete er sich zu der Königin. Gefiele es jett Ewr. Majestät, fragte er höchst verbindlich: die Carrosse Seiner Heiligteit zu besteigen? Alles ist zur Abreise bereit.

Mit einem gnädigen Kopfnicken nahm Chriftine seinen Arm, und ließ sich von ihm fortsühren. Monaldeschi folgte. Ebba und Steinberg blieben zulegt, beide in tieses Nachsinnen über die unfreundlichen Prophezeihungen versunken.

Ach, wenn der Prophet bei Euch Recht hätte, Fräulein! seufzte Steinberg wehmüthig: dann müßte auch ich seinen strengen Spruch anerkennen. Denn wenn Ihr nicht schon jest an den Namen denkt, den Ihr einst führen könntet, so kann Liebe und Treue mich freilich nur unglücklich machen.

Wer sagt Euch benn, daß ich je in solcher Beziehung an Euern Namen gedacht habe? fragte Ebba schasschaft zurück, und ärgerlich, sich abermals verrathen zu haben, flog sie zum Garten hinaus. Entzückt und beklommen folgte ihr der Jüngling.

#### 17.

In seinem Zimmer, im Palaste Farnese zu Rom, saß ber Kammerjunker Steinberg und schrieb bas Berzeichniß ber römischen Fürsten, Grafen, Marchesen, Cardinale, Aebte und Ritter

in's Reine, welche Mitglieber der neuen, von der Königin gestisteten Akademie der Künste und Wissenschaften werden sollten. Da meldete ein Hoflakei den römischen Grasen Sentinelli. Der Gemeldete folgte dem Boten auf dem Fuße. Es war ein wohlgebauter Mann mit einem italienischen Jucksgesichte, dem des Marchese Monaldeschi ähnlich, und wieder von ihm verschieden durch einen Zug sinsterer Entschlossenheit, der ihm etwas Entsesliches gab.

Der Königin Majestät, sprach der Angekommene mit gewinnender Freundlichkeit: haben mich zu ihrem ersten Kammerherren und zum hauptmann ihrer Leibgarde ernannt, und ich konnte mir die Freude nicht versagen, Euch, herr Baron, davon persönlich zu benachrichtigen, um mich Eurer guten Freundschaft und Kamerad-

schaft zu empfehlen.

Bergönnt mir, die Curige zu erbitten, herr Graf, erwiederte Steinberg bescheiden. Ich bin auf das Lebhasteste überzeugt, daß an einem so kleinen Hofe, wie dieser, das allgemeine Wohlbesinden nur durch das gegenseitige, freundliche Entgegenkommen der hosbedienten gesichert werden kann.

Nur freilich mit einigem Unterschiede, Herr Baron, bemerkte Sentinelli mit einem giftigen Lächeln. Mit einem so anspruchlosen, biedern, deutschen Cavaliere, als ich in Cuch verehre, werde ich gewiß jederzeit guten Frieden halten. Aber ich leiste schon im Boraus darauf Berzicht, mit dem hochfahrenden Herrn Oberstallmeister im Einverständnisse zu leben. — Die Anmaßungen dieses Mannes haben sich mir gleich von Ansang an auf eine Weise gezeigt, die es mir klar macht, daß unser Verhältniß zu einander stets nur ein seindliches sein kann.

Ihr geht darin doch wohl zu weit, herr Graf, wendete Steinberg ein. Marchese Monaldeschi ift ja noch obendrein Guer Landesmann.

Ja wohl! fiel der Graf ein: und eben deshalb kenne ich ihn beffer, als Ihr ihn nur kennen könnt. Zudem sind die Ränke weltkundig, die er schon am schwedischen Hose gesponnen, und ich bedaure die Königin aufrichtig, daß sie sich in so schlechten Handen befindet.

Man kann nicht wohl annehmen, sprach Steinberg warm: daß die Königin in ihres Oberstallmeisters Händen sei. Er ist ihr Diener, also von ihr abhängig, und Christinens Charakter bürgt uns dafür, daß sie stets fest auf ihre Rechte halten wird.

Was ihre fürstlichen Brärogative anbetrifft, ohne Zweisel, sprach der Graf satyrisch. Aber bei einer Königin sind doch wohl auch Verhältnisse denkbar, die dem Diener ein entschiedenes Uebergewicht über seine Dame verschaffen.

Solche Verhältniffe vorauszuseten, rief Steinberg unwillig:

ziemt weder mir noch Guch!

Ihr traut mir nicht, Baron, sagte der Graf: darum zwingt Ihr Cuch, etwas zu ignoriren, was bereits ganz Rom weiß. Werft die Maste ab. Bei der Mutter Gottes! Mit Euch meine ich es ehrlich. Und Euch das zu beweisen, biete ich Euch ein Schutzund Trutbundniß gegen diesen verdammten Monaldeschi an.

Berzeiht, wenn ich bas ablehne, antwortete Steinberg fest. Ein Bündniß Zweier gegen Einen widersteht schon meiner Cavatier-Chre. Zudem hat mich der Oberstallmeister nie beleidigt, und ein Krieg, den man ungereizt beginnt, ist immer ein ungerechter.

Ungerecht?! rief ber Graf. Wenn 3hr gehört hattet, wie

hämisch dieser Monaldeschi von Euch gesprochen. —

Es ist recht gut, daß ich das nicht gehört habe, antwortete Steinberg: und ich mag auch nichts davon wissen. Derjenige, der mich hinter meinem Rücken lästert, beleidigt mich nicht, denn schon die Furcht, die ihn hindert, mir seine Schmähungen in's Gesicht zu sagen, gibt mir die nöthige Ehrenerklärung. Kurz, ich habe nicht das geringste Interesse, diesen Mann zu stürzen, und darum laßt uns dies Gespräch sur immer abbrechen.

Rein Intereffe? fragte ber Graf, die Sande gufammenfcla-

gend. Könnt Ihr nicht an seine Stelle treten, und ware nicht Euer Glud gemacht, wenn Euch bas gelänge?

Das hätte ich schon gekonnt, wenn ich gewollt hätte, antwortete Steinberg treuherzig. Die Königin trug mir früher die Stelle an, die Monaldeschi jett bekleidet.

Befremdet sah der Graf den Jüngling an, weil er glaubte, daß dieser ihn zum Besten habe. Aber als er dem ehrlichen Ernste in seinem Gesichte begegnete, rief er mit lautem Gelächter: Bei allen Heiligen, es ist Euer Ernst! Ihr versteht mich wirklich nicht. Nun, das ist aber doch so deutsch, als man es nur wünschen kann. So erlaubt mir denn, es Euch mit dürren Worten herauszusagen, daß Monaldeschi Christinens Geliebter ist, und daß Ihr sein Nachfolger werden könnt, sobald Ihr wollt, und ich Euch meinen Beistand angedeiben lasse.

Es ift genug, herr Graf! rief Steinberg unwillig und ftand auf.

Rehmt Vernunft an, liebster Freund! suhr der Graf sort. Monaldeschi und ich können nun einmal nicht zugleich an diesem Hose eristiren. Ich muß ihn wersen, damit er nicht etwa über kurz oder lang mich werse. Das Herz der Königin kann dann nicht leer bleiben. Such ist sie wohlgewogen, wie es denn auch bei Surer anziehenden Persönlichkeit nicht anders sein kann. Bei dem Diner, das ihr neulich der heilige Bater gab, habe ich einige Blicke belauscht, die Such recht angelegentlich unter den Hoseavalieren suchten. Genug, Baron, vertrauet meiner durch häusige Ersabrung erworbenen Weiberkenntniß. Wenn wir Beide eins sind, so seid Ihr bald Christinens erklärter Günstling, und wir Beide sind dann die unumschränkten Gebieter an ihrem Hose.

Ihr versundigt Cuch, erwiederte Steinberg mit edlem Zurnen: an der Königin in Beziehung auf mich eben so schwer, als es in Beziehung auf Monaldeschi der Fall war. Ich bin überzeuat, daß sie in uns Beiden nur ihre treuen Diener siehet. Das zu bleiben, bin ich meiner Seits fest entschlossen, und meine Treue wurde fich mit einem fo frechen Blane, als Ihr mir vorschlagt, schlecht vertragen. Räme er übrigens je zur Ausführung, jo glaube ich nicht, daß Ihr Euch deßhalb Glud ju munichen hättet. Wie es mir icheint, murde ich bann nur Guer Wertzeug sein sollen, und dazu achte ich mich auf jeden Fall zu gut. Ich will durch niedere Runfte niemanden ftur: zen und niemanden erheben. Ich will meinen Blat an diesem Hofe ausfüllen, ichlecht und recht, wie es ber Deutschen Beise ift. 3d will niemanden befehlen, aber ich will auch niemanden gehor= den, als der Königin, die ich zu meiner Gebieterin erkoren aus eigener Wahl, und am wenigsten mag ich einem Chrgeizigen bie Leiter halten, der auf dem Gipfel, zu dem er durch meine Silfe emporstiege, mit einem unreinen Herzen so viel Unbeil anrichten fönnte!

Mit diesen Worten ließ Steinberg seinen erstaunten Besuch im Zimmer allein stehn, aus dem er sich auf eine unhöslich-stürmische Weise entsernte.

Berläumdung, du schändliche Natter! sprach er auf dem Wege zu den Zimmern der Königin. Wohin sprift dein Gift nicht! Aber ich will Christinen das schändliche Gerücht entdecken, das auf Kosten ihrer Ehre umläuft, damit sie im Gefühl ihrer reinen Tugend die Lästerung vernichte, und die Bösewichter, die sie ausgespieen, durch die Glorie der Wahrheit zu Boden blige!

Als er, so für sich eifernd, zu der großen Marmortreppe kam, die zu der Galerie der Königin führte, hörte er Lärm, und sah bald, daß zwei Hoslakaien einen kleinen schwarzen Mann mit Gewalt abhalten wollten, bis zu dem Borgemache Christinens vorzudringen.

Signore Borri! rief er erstaunt, als er ben Mann im Näher=

tommen erkannte. Wie kommt Ihr hierher? Bas kann die Beisbeit zu suchen haben in den Borfälen der Könige?

Die Beisheit, erwiederte Borri, als die Bedienten von ihm abgelassen hatten: lief schon oft Gesahr, von der Unwissenheit, der Bosheit und der gemißbrauchten Gewalt martyrisirt zu werden, eben weil sie die Beisheit ist, und dann ist es ihr selbst gemäß, hilse zu suchen bei der Macht, bei der sich noch einiger guter Bille voraussehen läßt. Darum meldet mich bei der Königin.

Bollt Ihr mir Euer Anbringen kurzlich mittheilen, fragte Steinberg gutmuthig: damit ich die Königin darauf-vorbereiten kann?

Ihr Hofschranzen seid Euch doch sämmtlich gleich, sprach Borri mit einem spöttischen Lächeln: vom Majordomo dis zum Zimmerheizer. Die Schurken, die große Lust hatten, mich zur Treppe hinab zu wersen, waren nur darum so bärbeißig, weil ich meine Börse vergessen hatte und ihnen die Klauen nicht vergolden konnte. Ihr braucht kein Geld, darum soll ich meine Audienz von Euch mit einer Ohrenbeichte erkausen. Dazu habe ich aber keine Reigung und ersuche Euch blos höslichst, mich bei der Königin zu melden.

Nach Guerm Gefallen, sprach Steinberg empfindlich und ging nach den Zimmern der Königin. Im Borzimmer fand er ihren Kammerdiener, den alten fuchsschlauen Clairet Poissonnet, der, den Finger an den Mund gelegt, horchend an der Cabinetthüre stand.

Leise, leise! flisterte der treue Diener, aus Leibeskräften mit der Hand winkend, dem Kammerjunker entgegen. Drinnen geht es laut her, und doch mag ich sie um keinen Preis stören. Derzgleichen Händel müssen rein ausgesprochen werden und vollstänzbig ausbluten, damit die Wunde nicht unter sich frist.

Bur untersten hölle mit der weiblichen Citelfeit! schrie brinnen Monaldeschi's zornige Stimme. Das Bandchen schlechte Lobgedichte, das diefer Graf Euch ju Befaro überreicht, bat Euch auf einmal von seiner Bortrefflichteit überzeugt. Ohne mich nur gu fragen, habt 3br ihn zum erften Beamten Gures Sofes ernannt. Meine langjährige Liebe und Treue ift in einem Augenblicke vers aeffen, und nichts bleibt mir übrig, als ber Schmerz über ben ewigen Wankelmuth Gures verhaßten Geschlechtes!

Mäßige Dich, Giovanni! antwortete Chriftinens Stimme in einem empfindlichen Tone. Wenn Du mich auch schwach gesehen haft, so berechtigt Dich bas noch nicht, ben Despoten gegen mich au spielen. Um aller Retten los und ledia au werden, habe ich abbicirt, und ich wurde auch Rosenbande gerreißen, wenn sie mich gu bruden anfingen.

Recht fo, Donna, recht fo! fdrie Monalbeschi verzweifelnd. Berreißt die alten Bande und werft fie meg. Die frischen Kranze find ja schon gewunden und blüben und duften berrlich, und der arme Monalbeschi, ber Guerm Dienste die beste Zeit seines Lebens widmete, wird am Ende die anadiae Erlaubniß erhalten, fein Brot zu fuchen, wo es ihm beliebt.

So ift es nicht gemeint . Giovanni! fprach Chriftine um vieles milber. Zwinge Dich nicht gewaltsam, mich zu verkennen.

Bleibe mir treu und ich werde Dich nie verlaffen.

Rie verlaffen? fraate jest Monaldeschi. Nie? Wenn ich nun bie großmüthige Chriftine bei ihrem Worte festhielte? Ich hatte gestern bei dem Fürsten Colonna im Bharo entschiedenes Unglud, ich bin hundert Zechinen auf mein Ehrenwort schuldig, und meine Raffe ift erschöpft.

Sier find zweibundert, antwortete Chriftine. Geh' und bringe mir bald Nachricht, daß Du niemanden verpflichtet bift, als Deis ner Freundin.

Na, anbetungswürdige Chriftine! rief Monalbeschi jest bes geiftert. Ihr feid die fegenreiche Gottin meines Lebens. Guch allein ift bies Dasein geweiht, und mein letter Athemzug soll Dank und Liebe und Treue sein für Guch.

Die Thür öffnete sich, der Oberstallmeister kam eilig heraus, eine volle Börse in der Hand, und strick mit einem triumphirenden Lächeln an Steinberg vorüber. Christine war mitten im Zimmer in Gedanken stehen geblieben, und bemerkte Steinbergen nicht, der in tieser Wehmuth über das Gespräch, das er gehört, an der Thüre zurückgeblieben war.

Dank und Liebe und Treue! sprach sie schwermüthig. Rur Schade, daß man das alles kaufen, und immer wieder auf's Neue kausen muß. Uch, daß wir Großen der Erde doch immer zugleich Menschen bleiben müssen, mit menschlichen Bedürfnissen und menschlichen Schwächen! Das, das allein macht uns so abhängig!

Jest warf sie einen Blick auf Steinberg, und ein liebliches Bohlwollen verklärte ihr ausdruckvolles Gesicht. Hier habe ich wenigstens die Treue umsonst, sprach sie, und fragte den Jüngling, was er bringe?

Borri, der Brophet, den wir zu Olgiata sahen, bittet um eine Audienz! antwortete bieser.

Es war eine unheimliche Figur, sagte Christine: und er sprach unheimliche Dinge, so viel ich mich erinnere. Ich habe einen Wiberwillen ihn zu sprechen, aber Furcht geziemt mir nicht, und eben beshalb mögt Ihr ihn zu mir bringen.

Steinberg gehorchte.

Ich segne Such in der heiligen Zahl, Gesalbte des herrn! sprach Borri, als er vor der Königin stand, sich mit Majestät verzbeugend.

Diese sah ihn lange an, und die Anstrengung, mit der sie ihren Blid auf ihm festhielt, war nicht zu verkennen.

3hr kanntet mich zu Olgiata? fragte sie bann. Doch sahen wir uns vorber niemals?

Der Beife, erwiederte Borrí: tennt vermöge seines innern Lichtes, was er auch nie gesehen hat, mit den Augen seines Leibes.

Es ift nicht das erste Mal, daß ich bergleichen prunkende Rebensarten bore, marf Christine bin. Was sucht Ihr bei mir?

Irdischen Schuk! antwortete Borri. Seit ich mich zu Rom befinde, werde ich von verschiedenen Gestalten in allerlei Berkleisdungen versolgt auf allen meinen Tritten. Es ist unzweiselhaft, daß mich die römische Polizei in's Geheim beobachtet, und dergleichen Beobachtungen enden sich oft mit einem Kerker auf der Engelsburg.

Und die Urfache? fragte Christine scharf. Berbrechen be-

schütze ich nicht.

Die Ursache ist mein Besithum, erwiederte Borri höhnisch: mein irdischer Reichthum und meine tiese Wissenschaft. Beide sind noch ein viel größeres Verbrechen werth, als man daran zu setzen gedenkt. Der Vorwand wird sich wohl in einer von den tausend Retereien sinden, von denen man leicht eine für mich aussuchen kann.

Doch jeder Schirmherr läßt sich etwas für seinen Schut be-

zahlen, scherzte Christine: was bietet 3 hr mir?

Ein jeder werde besteuert nach Vermögen! sprach Borri stolz. Ich biete Euch das Universum, das vor meiner Wissenschaft offen da liegt, in seiner höchsten höhe und in seiner tiefsten Tiefe.

Ber zuviel sagt, sagt nichts! rief Christine. — Ich mag bas Ganze nicht. Bietet mir einen Theil, damit ich überseben kann,

ob es der Mühe lohnt, ihn anzunehmen.

Wie ich benn überhaupt alles bin, flifterte Borri, Chriftinen geheimnisvoll näher tretend: so bin ich auch ein Geweihter ber höhern Chemie. Ich fann Guch unerwartete Aufschlusse geben über ben rothen, goldgefronten Löwen und ben grünen Drachen.

Das schmedt nach ber unglückseligen Goldtocherei! fiel Steinberg ein: und ich meine, bag bie Troft- und Brotlosigkeit

dieser Jammerkunst längst bei allen vernünftigen Leuten ents schieden ist!

Also will die Ephemere mit ihrem Spannendasein die Räume des tausendjährigen Reiches ausmessen? fragte Borri mit einem verächtlichen Blick. Also will ein Laie die ewigen Gesetze der Analysis und Synthesis dergestalt vollkommen kennen, um frech darüber abzusprechen, ob eine Verwandlung der Metalle möglich sei, oder nicht?

Laß es gut sein, Steinberg, sprach Christine. Diese Dinge sind für uns Beide zu hoch. Ich habe mir niemals getraut, darwiber ein Urtheil zu fällen, ob wohl es schon meiner Finanzen wegen gar nicht übel wäre, den Stein der Weisen zu sinden. Der baare Gewinn bei dergleichen Arbeiten sind aber die hübschen physsitalischen Experimente, die damit verbunden werden, und schon diesen zu Ehren, will ich es auf ein Paar Monate mit Borri verzsuchen. Sage dem Grasen Sentinelli, daß er ihm ein Paar Zimmer im Palast eingibt, und ein Gewölbe zum Laboratorium einzichten läßt, und den Cardinal Toscana benachrichtige, daß sich der Doctor sortan unter meinem Schuße besindet.

Mein Oheim hatte wohl recht, sprach Steinberg in seinem Herzen, als er das Zimmer der Königin verlassen hatte. Es treibt Alles hier in so kleinlichen, nichtswürdigen Verhältnissen unter und gegen einander, daß man Mühe hat, sich rein und frei und unverletz zu erhalten. Die stolze, großmüthige Christine in unwürdigen Vanden, und zugleich in den Händen eines Vetrügers oder Schwärmers, der alte und neue Günstling in offener Fehde. Wahrlich, schmückte nicht die holde Ebba diesen Hof, ich würde ihn jetzt freudig auf Nimmerwiedersehn verlassen.

# 18.

Steinberg stand am Portale des Balastes Farnese, und sab. wie die Königin mit Ebba Sparre in die Carrosse stieg, um nach der Veterskirche zu fahren. Ein langer, freundlicher Blick des hols den Mädchens fiel auf den Jüngling, als die Pferde anzogen, und mit einer wehmüthigen Bangigkeit, die er sich selbst nicht zu erklären wußte, sah er dem fortrollenden Wagen nach. Indem hörte er' über sich ein leises Geräusch, wie von zwei flisternden Stimmen. Er wendete den Kopf dahin und sah Monaldeschi mit einem jun= gen Manne in Maltheseruniform in einem obern Kenster des Ba= lastes liegen, die sich über den absahrenden Wagen ihre Bemer= kungen mitzutheilen schienen. Als sie wahrnahmen, daß sie beobachtet wurden, zogen sie sich rasch zurück. Die Sache fiel Stein= bergen auf, ohne daß er sich sagen konnte, warum, und er erschöpfte sich in Hypothesen, was wohl der Gegenstand jener Unterhaltung gewesen sein könne. Indem kam Boissonnet aus dem Balaste, der sich verspätet hatte, und nun dem Wagen zu Fuße nacheilen wollte.

Ein Wort, Poissonnet! sprach Steinberg; ihn aufhaltend.

Wer ist der Maltheser im Zimmer des Oberstallmeisters?

Ritter Bichi, antwortete Poissonnet. Ein Nepote des heiligen Vaters und von ihm sehr geliebt. Er macht aber der hohen Verzwandtschaft schlechte Ehre, er ist der ärgste Mädchenjäger in ganz Kom.

Ein Nepote? fragte Steinberg erstaunt. Meine ich doch gehört zu haben, daß der Papst, aus Haß gegen den heillosen Nepotismus, allen seinen Verwandten verboten, nach Rom zu kommen.

Seine Heiligkeit sollen gar auf das Eruzifix gelobt haben, keinen aus ihrer Familie in Rom zu empfangen, flisterte Poissonnet ihm vertraulich zu. Aber der Beichtvater Pallavicini hat Rath gewußt. Durste sie der Papst nicht in Rom empfangen, so durste er ihnen doch entgegenreisen. Das ist geschehen. Ritter Bichi machte den Anfang. Pasquin prophezeihte: Ecco la croce, verrà tosto la processione, und das ist auch pünttlich eingetrossen, denn die Kömer wissen sich kaum mehr zu regen vor lauter Nepoten.

Wie kann aber ein so guter Katholit solche Geheimnisse bes päpstlichen Stuhls einem Reger verrathen? fragte Steinberg lächelnb.

Warum nicht? erwiederte Poissonnet. Kennt Ihr nicht die schöne Geschichte von dem Juden, der nach Rom kam und gerade durch den Unfug, den er hier überall treiben sah, zum Christenthum bekehrt wurde? Was muß das für eine herrliche Religion sein, die unter allen diesen Menschlichkeiten ihre Würde und Glorie behält?!

Er eilte fort. Auch Steinberg machte sich jest nach dem Palaste des Cardinals Toscana auf den Weg, um diesem die Botschaft der Königin wegen Borri auszurichten. Als er eben in den Corso einbog, kamen ihm einige Wagen entgegen, mit Eseln bespannt, und mit wunderlichem Geräth beladen. — Kleine eiserne Desen, gläserne, irdene, metallene Gesäße von jeder Größe und Form, Retorten und riesige Brennspiegel, Folianten und Quartanten, Fernröhre, Astroladia, Todtengerippe, ausgestopste Schlangen und Crocodille und andere Ungeheuer, und als der Kerr und Gebieter aller dieser Herrlichkeiten ging der alte Borri nebenher, bald diesen, bald jenen der wankenden, klirrenden Wagen stüßend und die Eseltreiber bei der heiligen Zahl beschwörend, daß sie doch behutsamer sahren möchten, damit nichts von der köstlichen Ladung beschädigt werde.

Phr seid wohl auf dem Einzuge in unser Quartier begriffen, herr Doctor, fragte ihn Steinberg: daß Ihr all' den Unrath mit Cuch geschleppt bringt? Ich zweiste aber, ob Cuch

Graf Sentinelli so viel Raum geben wird, alle Eure Bestien auf-

Borri maß den Spötter mit einem großen Zornblicke, aber in der nämlichen Secunde fuhr er, wie vom Blitz getroffen, zustammen, und rief entsetzt: Gott und alle Heiligen! Ich habe zu lange gezögert. Sett bin ich verloren!

Erstaunt über diesen zaghaften Ausruf, sah Steinberg sich um, und erblickte den Bargello, der sich mit seinem Stabe dem Magier näherte, während ein Dußend Sbirren, rechts und links aus den Häusern hervorspringend, den Cseltreibern mit vorgehaltenen Hellebarden bewiesen, daß sie Halt machen müßten.

Endlich! rief der Bargello, den armen Borri bei der Schulter packend. Im Namen der heiligen Inquisition, Ihr seid mein Ge-

fangener, herr Reger!

Ich bin ein rechtgläubiger römisch atatholischer Chrift! rief gahnklappernd der verbleichende Borri.

Darüber wird das heilige Officium richten, — sprach der Bargello. Bor der Hand geht Ihr mit mir nach der Engelsburg.

Mit nichten, herr Bargello! rief Steinberg, entschlossen daz wischentretend. Dieser Mann steht in dem Schutze der Königin von Schweden, und ich habe den Auftrag, ihn nach unserm Balaste zu begleiten.

Wenn der Keher schon dort wäre, erwiederte der Bargello spöttisch: so würde ich allenfalls geneigt sein, die Quartiersreiheit Ihrer Majestät zu respectiren. Aber hier habe ich vollen Fug und Macht, jeden zu verhaften, der mir beliebt, und wenn Ihr es selber wäret, Signore Tedesco.

Der Königin Quartierfreiheit, antwortete Steinberg heftig: ist überall, wo sich einer ihrer Diener befindet, der zur Vertheidigung ihrer Gerechtsame bereit ist. Darum habt die Güte, diesen Mann in Krieden seines Weges ziehen zu lassen.

Macht Euch feine Ungelegenheit! warnte der Bargello, und

ein Wink seines Stabes rief die Sbirren von den Wagen ab, die jest die Streitenden und das gitternde Opfer mit gefällten Sellebarden umringten.

Fahrt nach dem Palaste Farnese und wartet dort meiner! rief Steinberg den Cfeltreibern ju, die, des Befehles froh, auf ihre Cfel losschlugen und fie ohne die ihnen erst empfohlene Behutsamkeit mit ihrer kostbaren Ladung rasch abtraben ließen. Ich gebe Euch Gure Warnung gurud, fprach jest Steinberg ernftlich zu dem Bargello. Ich war so eben auf dem Wege zu dem Cardinal Toscana, ben Doctor für einen Schütling meiner Königin zu erklären, und Ihr würdet einen harten Stand haben, wenn Ihr es Guch einfal-Ien ließet, diesen Schut nicht anerkennen zu wollen.

Was ich thue, denke ich zu verantworten, erwiederte der unerschütterliche Bargello. Als Richter erkenne ich nur den beiligen Bater an, der entscheiden mag, ob ich zu weit gegangen bin, daß ich mich mitten in seiner Residenz in der Ausübung meiner Amts= pflicht durch den Diener einer fremden Königin nicht habe stören laffen.

Best waren ja Grunde und Gegengrunde erschöpft! rief Steinberg ungeduldig, den Degen ziehend. Ich begleite diesen Mann in den Balaft Farnese. Werdet Ihr es bindern ?!

Das Ja des Bargello, zu dem ihm doch die blanke Klinge den Muth genommen hatte, wurde zu einem stummen Winke an seine Untergebenen, die darauf mit ihren Hellebarden etwas näher tra= ten, aber mit einer Behutsamkeit, die dem Kammerjunker komisch porfam.

Genug mit den Kinderpoffen! rief er lachend. Gebt Raum, Ihr Herren! Und mit der linken Sand den bebenden Borri faffend, ließ er den Degen in seiner Rechten den Sbirren in einem gewaltigen Lufthiebe bei den Nasen porbeipfeisen. Erschrocken fuhren sie aus einander, und ungehindert ging er mit dem Propheten pon bannen.

Run, das sei allen Heiligen geklagt! jammerte ber Bargello ihm nach: daß dergleichen Gäste einen Staat im Staate bilden, einem rechtschaffenen Jäger gleichsam das schon geschossene Bild aus der Tasche stehlen, und für alles das kein bessers Argument haben, als eine raufsertige Faust und eine wohlgeschliffene Klinge!

# 19.

Um Eingange des Souterrains des Farnesischen Balastes stand Steinberg auf seinen gezogenen Degen gestützt, gleich dem bewachenden Engel vor dem Paradiese, und sah mit einem spöttischen Lächeln, wie die Cseltreiber und die königlichen Lakaien die wunderliche Ladung unter Borri's Leitung von den Wagen hinunter in das neue Laboratorium schafften. Jest war der leste Transport hinunter gebracht, und Borri trat mit einem mürrischen Gesichte, durch welches gleichwohl ein Strahl des Wohlswollens leuchtete, zu dem Kammerjunker.

Alle diese Dinge sind Guch wohl ein Gräuel, junger Mann?

fragte er ihn scharf.

Weil ich nichts davon verstehe, meint Ihr? antwortete Steinberg lachend. Aber Ihr seid im Irrthum. Ich weiß von der Naturlehre, Astronomie und Chemie genug, um sie als die ersten Wissenschaften der Erde zu achten. Nur der mystische Unrath, den Ihr daran thut, ist mir zuwider, weil er diese reinen Erkenntnißquellen auf eine Weise trübt, daß jeder vernünstige Mensch Anstrand nehmen muß, seinen Durst ferner daraus zu löschen.

Ihr statuirt also ein für alle Mal kein Mysterium? fragte

Borri.

Bas Ihr also nennt, nimmermehr! antwortete Steinberg fest. Denn es kann sich schlechterbings nur auf Betrug gründen, oder bei den wenigen ehrlichen Schwärmern auf Selbsttäuschung.

Wie schnell doch die Jugend mit einem Urtheile fertig wird, brummte Borri: und über Dinge in einem Augenblide abspricht, die von den weisesten Männern in Menschenaltern nicht ergründet werden können! Zur Strase für Eure Boreiligkeit sollte ich Euch in Cuerm Jrrthum lassen. Aber ich din Euch Dank schuldig. Ihr habt mich geschützt mit eigener Gesahr.

Das war meine Pflicht! antwortete Steinberg kurz. Als Diener der Königin mußte ich mich ihres Schüßlings annehmen. Gefahr war übrigens bei diesen elenden Sbirren nicht zu fürchten.

Bertseinert Eure That nicht! rief Borri eifrig. Waret Ihr nicht, so läge ich jest für meine Lebenszeit in einem Kerker der Engelsburg, ein Schickal, für den Weisen ärger als der Tod! Diesen Ritterdienst muß ich Cuch vergelten.

Durch Cinweihung in Euer Unwesen, durch Widerlegung meiner Zweifel? fragte Steinberg. Spart Cuch die Mühe.

Nur durch einen Beweis, antwortete Borri: daß mein Wissen auf sesteren Säulen ruht, als Ihr zu glauben scheint. Und des Jünglings hand ergreisend, sprach er mit durchdringendem Tone: Eilt nach der Peterskirche. Eine Dame, die Euch theuer ist, schwebt in naher, dringender Gefahr!

Gine Dame ?! rief Steinberg erschroden: Doch nicht die Königin?

Sile, Jüngling, ehe es zu spät ist! rief Borri, ohne die Frage zu beantworten, und ging in sein Laboratorium, dessen Thüre er hinter sich verschloß.

Sine Dame? wiederholte Steinberg. Welche Gefahr könnte ber Königin drohen in der Residenz des Mannes, dessen höchster Stolz ihre sogenannte Bekehrung ist.

Da flog ein Gedanke an das Fräulein Sparre durch seine Seele. Gott, wenn es Ebba wäre! rief er plöglich, außer sich vor Angst und Entsegen, und mit beslügelten Sohlen eilte er davon.

## 20.

Der Tag begann fich zu neigen, als Steinberg por der Betersfirche ankam. Er batte fie noch nicht gesehen, und selbst seine Angst um Ebba wich für Augenblicke dem Erstaunen und der Bewunderung des gewaltigen Menschenwerkes. Lange, prachtvolle Säulengänge behnten fich zur Rechten und Linken vor dem ungebeuern Gebäude aus, das wie ein zweites Simmelsgewölbe in die Wolfen empor stieg, und dessen obere Ruppel allein wieder einer ftattlichen Kirche glich. Der Plat vor der Kirche war menschen= leer und still. Rur die kolossalen Springbrunnen auf beiden Seiten des Blakes trieben raftlos ihre flaren Waffer in die Sobe. und ließen fich platschernd in die Marmorbeden gurudfallen, ein seltsames Bild der Ruhe und der Bewegung zugleich. Unweit des Hauptportales hielt wartend die Carroffe der Rönigin. Steinberg eilte in die Kirche. Das abnehmende Taglicht war dort schon zur Dämmerung geworden, und die ungeheuern Umriffe des Riefenbaues begannen in ungewiffen Schatten zu verschwimmen. Steinberg ging ben mittlern Gang entlang auf ben Sochaltar zu, und erst, als er den größten Theil des Weges zurückgelegt hatte, als die Bildfäulen der Altäre, deren Größe er für gewöhnlich gehalten hatte, zu Giganten heranwuchsen, erst dann erhielt er einen kleinen Begriff von der Unermeglichkeit des Gebäudes, die der Baumeifter, durch die weiseste Berechnung aller Verhältniffe, dem Menschensinne zu versteden gewußt hatte, um ihn nicht durch das Uebermaß zu Boden zu drücken.

Bett borte er in einem Seitengange Stimmen. Er bog hinein und gelangte bald zu einem Nebenaltar, wo die Königin zwischen zwei Cardinälen vor einer Statue der Wahrheit aus carrarischem Marmor stand, die ihr Wunderleben dem Zauber= meißel Bernini's verdankte.

Himmel! wie schon! rief Christine einmal über das andere, und schlug entzückt die Sande zusammen.

Gelobt sei Gott für den freudigen Antheil, den Ew. Majestät an der Wahrheit nehmen! wißelte der eine Cardinal. Sie pflegt sonst nicht der Liebling gekrönter Häupter zu sein.

Ich glaube es, antwortete Christine mit ihrer gewöhnlichen Gedankenschnelle. Alle Wahrheiten sind auch nicht von Marmor.

Während dieses Wiggefechtes hatten Steinbergs Augen Ebba ängstlich gesucht und vermißt. Wo ist das Fräulein Sparre? fragte er den Kammerdiener Boissonnet, der in einiger Entsernung an einen Taufengel sich lehnte.

Sin Abbate erbot sich, ihr in einer Seitencapelle ein merkwürdiges Gemälbe zu zeigen, antwortete Poissonnet. Sie sind schon seit einer geraumen Weile mit einander fortgegangen.

Heiliger Gott! seufzte Steinberg und stürzte nach der Richtung fort, die Boissonnets Wink ihm angab, aber in keinem der Gänge, die er durchrannte, in keiner der Capellen, die er durchsluchte, war das Fräulein zu sinden, und seine Haft wurde immer ängstlicher und wilder. Heiland der Welt, wenn das Mädchen in bösen Händen wäre! rief er plöglich verzweiselnd, die nächste Thür, auf die er traf, mit wüthender Gewalt aufstoßend. Sie führte in's Freie, und in dem Augenblicke kam eine Carrosse um die Kirche herum gerollt. Es schienen die Schimmel der Königin zu sein. Der Kutscher und die Bedienten hinten auf dem Wagen trugen die königliche Livree, und im Wagen saß die so ängstlich gesuchte Ebba neben einem Schalkgesichte in Abbatentracht in ruhigem Gespräche. Zest siel Steinbergs Auge auf den Kutscher des Wagens. Es war nicht der Kutscher der Königin, sondern eine unbekannte italienische Physiognomie.

Das ist nicht der Königin Wagen, hier geht ein Bubenstück vor! rief Steinberg, zog den Degen, und stürzte dem Wagen entaeaen. halt! donnerte er dem Kutscher zu, und fiel den Pferden in den Zügel.

Was gibt es?! rief Ebba ängstlich aus dem Wagen.

Ein Betrunkener! antwortete der Kutscher, und Steinbergen schrie er zu: Laßt los, Signore, wenn Ihr nicht zerstampft werben wollt oder gerädert!

Lebendig nicht! rief der Jüngling, die Zügel mit der vollen Kraft beider Hände fassend. Rettet Cuch, Fräulein, Ihr seid in

Gefahr, springt aus dem Wagen um jeden Preis!

Run, wenn Ihr es denn nicht anders haben wollt, so geht zum Teufel! knirrschte der Kutscher und hieb wüthend in die Pferde. Brausend hoben sie sich und sesten zur Carriere an. Steinberg ließ nicht los, und ward so von den schnaubenden Thieren eine Strecke fortgeschleift. Aus dem Wagen ertönte Ebba's klägliches hilfgeschrei. Da traf ein hufschlag des Jünglings haupt, und seine Sinne schwanden.

#### 21.

Als Steinberg aus einer langen Ohnmacht erwachte, lag er mit verbundenem Kopfe auf seinem Bette im Palaste Farnese. Sein linker Arm war entblößt, und aus einer Aderwunde sprang das rosige Jugendblut in einen Teller, den Poissonnet unterhielt. Daneben stand Borri, dessen hand noch mit der Lanzette bewassen war, die diese kunstmäßige Bluterleichterung bewirkt hatte.

Ift das Fräulein gerettet? fragte Steinberg haftig, als er

seine Besinnung wiedergefunden hatte.

Gott sei Dank dafür! erwiederte Poissonnet. — Als Ihr das Bewußtsein verloret und gleichwohl die Zügel der tollen Kserdenicht sahren ließet, blieben sie einen Augenblick stehen. — Das

Fraulein wagte ben keden Sprung aus dem Wagen. Ich riß Cuch unter den Pferden weg, und die Carrosse flog davon.

Und die Buben wurden nicht ergriffen? fragte Steinberg zornig. Ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, aber die Bösewichter, die die Unschuld auf diese Beise verderben wollten, würde ich von Herzen gern auffnüpfen sehen.

Da ist unser Appetit verschieden, bemerkte Boissonnet. Mir ist es von Herzen lieb, daß keiner erwischt wurde, damit sich die Gerechtigkeit nicht nothgedrungen mit der Untersuchung befassen darf. Dieser Streich kam von einer zu mächtigen Hand, als daß es räthlich sein sollte, der Sache weiter nachzuspüren.

Bon einer mächtigen Sand ?! fragte Steinberg heftig.

Still, still! siel Borri ein. Das Lamm ist dem Raubthiere entgangen. Damit laßt uns zufrieden sein, und nicht erst grübeln, ob es ein Wolf oder ein Tiger war, der seinen Zweck versfehlt hat.

Das Beste ist, daß Ihr außer Gefahr seid, sagte Koissonnet: und davon werde ich, erhaltenem Besehl zusolge, sogleich die Köznigin benachrichtigen.

Er ging. Steinberg sah mit einem forschenden Blid auf Borri, der ihm jett die Aderwunde, die genug geblutet hatte, zudrückte und kunstmäßig verband. — Ihr wißt ja Alles, Doctor, fragte er ihn rasch. Könnt Ihr mir vielleicht sagen, wer diesen Höllenplan angelegt hatte, der offenbar auf eine Entführung der Gräfin hinauslief?

Repoten halten sich zu allerlei berechtigt, was andere Sterbliche auf das Blutgerüst führen würde, erwiederte Borri mit dumpsem Tone, gleichsam mit sich selber sprechend: und wenn Berrätherei ihnen die bequemsten Hilfsmittel darbietet, so ist die Ausführung leicht.

Berratherei?! rief Steinberg entsett. Es ift mahr, die Schursten trugen die königliche Livree. Ihr meint also -?

Ich meine, antwortete Borri strenge: daß ich für diesmal das Umt eines Arztes übernommen, und daß Ihr daher meinen Borschriften gehorchen müßt. Diese wilde Unruhe ist Gift für Eure Kopswunde. Nehmt diesen Kühltrank und besänstigt Guer Gemüth durch die Ueberzeugung, daß Eure Todesverachtung die Unschuld für diesmal gerettet hat.

Ich werde Cuch immer tiefer verschuldet, sprach der Jüngsling, den dargebotenen Becher leerend. Ohne Cure Warnung wäre nichts geschehen. Ich sange an vor Cuern Brophezeihungen Respect zu bekommen. Die von Olgiata hat sich heute an mir bewährt, denn meine Liebe warf mich unter die Huse der Pferde. Doch nein, verbesserte er seine Rede: ich thue mir Unrecht. Auch für eine frem de Dame hätte ich in der Lage das nämliche gethan.

Auch ift jener Spruch noch nicht in Erfüllung gegangen. Die Liebe, vor der ich Cuch zu Olgiata warnte, ist eine andere!

Sine andere?! rief Steinberg überrascht: eine andere? Unmöglich! Und welche?

Indem öffnete sich die Thür und die Königin eilte herein, die zögernde Ebba hinter sich herziehend. Wenn ich dabei bin, sind Eure Rücksichten nichts als eine alberne Ziererei, Fräusein, sprach Ehristine, und trat mit ihr zu des Jünglings Bette. — Ein tücktiger Paladin! sprach sie hier sehr liebreich, Eben so rasch bei wilden Bestien, als gegen das wilde Element. Es ist doch angenehm, Leute um sich zu haben, auf die man sich in der Noth verslassen kann. Nicht wahr, Ebba?

Ich habe Cuch alles zu danken! Steinberg, flisterte Ebba, die endlich ihre Berschämtheit bezwungen, und ergriff, hocherröthend, des Jünglings hand: glaubt mir, daß ich es Cuch gern verdanke.

Für solthen Lohn wäre mir selbst der Tod willtommen! seufzte Steinberg entzückt: und Ihr zahlt ihn mir für eine vor- übergegangene Gesahr!

Ift sie aber auch wirklich vorüber gegangen? fragte Ebba ängstlich. Ihr seht so blaß aus. Empfindet Ihr noch Schmerzen?

Wie könnte ich das in diesem Augenblick! rief Steinberg, des Mädchens hand, von der er einen leisen Druck empfand, an seine heißen Lippen pressend.

Wenn die nöthigen Redensarten von schuldiger Danksagung und dazu nicht vorhandener Ursache abgethan sind, sprach Christine lustig dazwischen: so will ich mit meinem geheimen Staatsrathe eine Sigung halten. Mein ehrlicher Poissonnet, dessen treues Herz wohl etwas muthiger zu schlagen verdiente, liegt mir in den Ohren, daß uns nach dieser tollen Begebenheit jede andere Lust besser zusagen möchte, als die römische. Ich aber habe gerade Lust, zu zeigen, daß ich mich vor einem ganzen Neste voll Nepoten nicht fürchte. Monaldeschi stimmt für das Hierdeliben mit einem Eiser, der mich in Erstaunen gesetzt hat, da ich seinen Respect vor der römischen Curie und seine Abneigung kenne, mit ihr in Fatalitäten, zu gerathen. Sentinelli ist natürlich auf der entgegengesetzen Seite. — Was meint Ihr dazu?

Wenn der Feind, der uns droht, zu mächtig ist, erwiederte Steinberg: um ihn im offenen Kampfe zu bestehen, so muß auch ein ehrlicher Nitter zum Rückzuge rathen. Das Kleinod, dessen Schutz es hier gilt, ist zu kostbar, um es irgend einer Gesahr auszusehen.

Berneige Dich, Aleinod! rief Christine schäkernd, Ebba's Kopf zur besohlenen Berneigung vorn niederdrückend. Ich kann Euch aber doch nicht beipflichten, suhr sie, sich zu Steinberg wendend, fort. Wenn wir die Thore und Thürchen unseres Balastes immer wohl verschließen und etwa noch zwanzig zuverlässige Trabanten in Sold nehmen, so getraue ich mir, dem ganzen seigen, weichlichen Kom Trotz zu bieten.

Froische Kraft schützt gegen irdischen Frevel! sprach auf einmal Borri mit seiner hohlen Geisterstimme, mit ben schwarzen Augen vor sich hinstarrend. Aber wer kann gegen den Arm des Herrn?! Siehe, es schwebt sein Engel hoch über den sieden Hügeln. Er streckt seine Hand aus über die Gebieterin der Welt. Und in seiner Hand slammet ein Schwert mit falbem, bleichgelbem Lichte, durch welches Tausende fallen werden. Und der Name des Schwertes heißt Pest. Darum, wen nicht unauslösliche Ketten an diese Stadt binden, der sliehe von hinnen und spanne die Segel nach glücksichen Gestaden.

An der Pest sterben? sprach die muthige Christine. Dazu habe ich freilich auch nicht die entsernteste Sehnsucht. Seit ich mit der Krone alle Sorgen abgeworsen habe, die mich sonst drücken, sebte ich gern so lange als möglich. Auch sesseller mich Rom wahrlich nicht mehr. Der Uebermuth der römischen Bettler mit Fürstenzund Kerzogtiteln ist mir längst zuwider gewesen. Aber vor der Hand müssen wir schon Steinbergs wegen hier bleiben. — Die Reise könnte nachtheilig auf die Genesung wirken, und ich will doch auch die treue Seele um keinen Preis schublos zurück lassen.

Das sei fern, Em. Majestät! rief Steinberg, sich rasch im Bette aufrichtend: daß irgend eine Rücksicht auf mich Euer Borbhaben hintertreiben sollte. Meine Berlegung ist überdies so unbedeutend, daß ich Such ohne Bedenken begleiten kann.

Zweifelhaft sah Christine ben Jüngling, fragend den Doctor an. Dieser verstand den Sinn der Königin, näherte sich wieder dem Bette und faßte Steinbergs Puls.

Es ist nichts mehr zu besorgen, sprach er dann. Der Jüngling kann die Reise ohne Bedenken wagen. Wenn ich seine Kopfwunde noch eine Woche lang selbst behandeln kann, so stehe ich mit meinem Haupte für jede Gesahr.

Das heißt, bemerkte Christine scherzhaft: Ihr zieht die Galeere, auf der wir uns einschiffen werden, dem freien Quartier Sr. Heiligkeit auf der Engelsburg vor. Indeß sei es. Ich habe Cuch einmal meinen Schutz verheißen, und will Guch sicher nach Frankreich bringen.

Gottlob, daß dieser Entschluß gesaßt wurde! seufzte Ebba. Ich batte nicht den Muth. ibn zu erbitten.

Jest trat Monaldeschi in das Gemach, und die Miene, die er bei Steinbergs unerwartet munterem Aussehen machte, drückte keine besonders lebhafte Freude darüber aus.

Wir sind zum Schluß gekommen mit unsern Deliberationen, herrschte ihm die Königin zu. Morgen brechen wir nach Frankreich auf. Trefft Eure Anstalten, Oberstallmeister!

Ich besorge nur, bemerkte Monalbeschi: daß der Zustand der königlichen Chatoulle uns Hindernisse in den Weg legen wird. Die zwanzigtausend Thaler aus Schweden sind ausgeblieben.

Das ist freilich wahr! sprach Christine: und Ihr könnt uns wohl auch nicht mit einigen Pfunden solarischen Goldes aushelfen. Doctor?

Ich wollte erst heute mein Laboratorium vollends in Ordnung bringen, brummte dieser; um morgen die Arbeit zu beginnen.

So lange können wir nicht warten! rief die Königin. Halbenblod soll auf meinen Schmuck zehntausend Ducaten aufnehmen! sprach sie nach kurzem Besinnen zu Monaldeschi. Geht, sagt es ihm.

Auch möchte ich noch vorstellig machen — begann der Gunstling von neuem, dem diese Reise durchaus nicht anzustehen schien.

Wenn ich einmal meinen Willen erklart habe, sagte Christine mit der Hoheit, die ihr immer, wenn sie wollte, zu Gebote stand: so haben meine Diener nur zu gehorchen!

Bu Emr. Majestät Befehl! sprach Monaldeschi kaum vernehmlich. Ein Seitenblick siel auf Ebba, dem ähnlich, den der Leopard der Gazelle auf der sichern Felsspike zuwirft, und er entfernte sich schnell. Pflegt Euch gut, sagte Christine freundlich zu Steinberg. Ich werde noch in der Geschwindigkeit meinem theuern Pathen, dem heiligen Vater, versichern, wie unglücklich es mich macht, mich von ihm und seinen liebenswürdigen Repoten zu trennen. Er wird mich seines gegenseitigen Schmerzes versichern und mich bitten, Rom bald wieder mit meiner Gegenwart zu schmücken, und nach diesem höchst redlichen und aufrichtigen Wortwechsel wird er mir den Segen ertheilen, von dem ich Euch etwas mit nach hause bringen will, wenn Borri meint, daß es zur heilung eines Kehers ersprießlich sein kann.

Sie entfernte sich, von Borri begleitet. Ebba blieb noch an Steinbergs Lager stehen. Als sie sich mit ihm allein sah, legte sie mit einem unaussprechlichen Blide ihre schöne Hand auf einen Augenblid sanft auf seine Stirn und folgte bann ber Königin.

Ja, sie liebt mich! seufzte Steinberg, entzückt auf sein Bett zurückinkend. Dies Gefühl und die Stille, die ihn jest umgab, befänstigten seine aufgeregten Lebensgeister auf eine wohlthuende Beise. Gine angenehme Mattigkeit bemächtigte sich seiner. In dem Nebel, der seine Sinne zu umfloren begann, umgautelten ihn holde Gestalten, die alle der schönen Ebba glichen, und ein sanster, erquidender Schlummer goß seinen Mohn über ihn aus.

#### 22

Auf vier päpstlichen Galeeren hatte Christine mit ihrem Gefolge die Ufer des Kirchenstaates verlassen, und, von den vorsichtigen Genuesern wegen der anstedenden Krankheit, die sich wirklich schon in Rom zu äußern begann, zurückgewiesen, war sie zu Marseille gelandet und mit offenen Armen empfangen worden. Sie hatte so eben ihren prächtigen Sinzug in Paris gehalten, und alle Feierlichkeiten und Bewilltommreden überstanden. Im Louvre abgestiegen, hatte sie die für sie mit königlicher Pracht bereiteten Zimmer in Besitz genommen, hatte alle diese edeln Franzosen und Französinnen, die sie dies dahin begleitet und mit Hösslichkeiten überschüttet, in Gnaden entlassen, und befand sich nun mit ihrer Ebba, Monaldeschi, Guemes und Steinberg allein.

Endlich kann ich freien Athem schöpfen! rief sie, sich in einer höchst ungezwungenen Stellung in einen Armsessel wersend und sich mit einem Tuche Kühlung, zuwehend. Diese Zärtlichkeiten hätten mich beinahe umgebracht. Sind denn diese Prinzessinnen und Kerzoginnen rasend geworden, daß sie mich alle durchaus küssen mußten?! Oder kommt diese Begierde vielleicht daher, weil ich einer Mannsperson ähnlich sehe?

Es ist wohl natürlich, sprach Monaldeschi schmeichelnd: daß eine so vollendete Dame selbst ihr eigenes Geschlecht zur seurigsten Berehrung entzündet.

So etwas ist mir sonst schon gesagt worden, antwortete Christine: aber ich gebe gar nichts darauf. Die Weiber sind in der Regel so geistleer, daß es nicht der Mühe lohnt, mit ihnen eine Unterhaltung zu führen. Dabei nehme ich jedoch meine Ebba aus, die hier, wie überall, eine ehrenvolle Ausnahme ihres Geschlechtes ist.

Steinberg, dessen Herz diesem Urtheile freudig beistimmte, wollte die königliche Lobpreisung durch eine seurige Tirade unterstüben, als das Fräulein, seine Absicht merkend, ihm durch die Frage zuvorkam: welche von den Empfangseierlichkeiten der Königin am besten gefallen habe?

Sie waren alle gut, mir die Achtung des Hofes zu beweisen, sprach Christine: aber etwas langweilig. Der Thronbimmel, unter dem ich durchaus reiten sollte, war ein unbehilstiches, undequemes Ding, und die fünstausend Pariser Spießbürger, die in Reih' und Glied und Wehr und Wassen meine Chrengarde vorstellen sollten, kamen mir positrlich vor.

Mir, bemerkte Guemes: hat von dem ganzen Empfange die kleine Rede des würdigen Doctors der Gottesgelahrtheit am besten gefallen: Suecia te Christinam fecit, Roma Christianam, faciet te Gallia Christianissimam. Kürzer und krästiger konnte Eure glorreiche Bergangenheit und die Hoffnung jedes guten Katholisen nicht ausgesprochen werden.

Nach meiner Ueberzeugung, sprach Steinberg eifrig: war die Königin schon durch die Tause und Consirmation eine Christin geworden. Ich sinde also das: Roma Christianam feeit, ganz unrichtig.

Laßt es gut sein, sprach die Königin gnädig. Das läuft auf den alten Streit zwischen den beiden Glaubensbekenntnissen hinzaus, der doch nie ausgesochten werden wird. Ich habe gegen das: Christianissimam faciet, noch weit mehr einzuwenden. Wo hat dieser Doctor hingedacht, daß sein achtzehnjähriger König eine Frau von dreißig heirathen soll! Und überhaupt mir eine Vermählung zu wünschen, mir! Wenn ich mich hätte vermählen wollen, so wäre ich Königin von Schweden geblieben.

Diese entschiedene Abneigung Ewr. Majestät gegen die She, sprach Monaldeschi: ift uns Allen leider bekannt. Aber so traurig sie immer für uns war, so unbegreistich ist sie uns auch. War je eine Dame mit allen irdischen und geistigen Sigenschaften ausgerüstet, einen Gemahl in jeder Beziehung glücklich zu machen, so ist es die herrliche Christine.

Biel behauptet, und sehr verbindlich, sprach Christine mit einem spöttischen Lächeln. Ist das auch Eure Meinung, Kammerziunker?

Erschrocken fuhr Steinberg auf. So volle Gerechtigkeit er Christinens großen Charakterzügen wiederfahren ließ, so wenig glaubte er in ihr die Eigenschaften für eine gute She zu sinden, und im Kampse zwischen seiner starren Ehrlickeit und der schulzu, b. Belbe's Schriften. I.

bigen höflichkeit brachte er nur einige unverständliche Tone bervor.

Offenherzig gesprochen, fuhr Christine fort: mich hat vorzüglich die Furcht vor der heiligen Schrift von jeder Vermählung zurückgeschreckt. Als ich die Bibel noch lesen durste, fand ich den satalen Spruch darin: Und er soll dein Herr sein. Nun bin ich von jeher gern mein eigener Herr gewesen, und bis jetzt habe ich noch keinen Mann gefunden, den ich für würdig erkannt hätte, meinen Gebieter vorzustellen.

Es gibt Geister, sprach Monaldeschi feurig: für welche die Gesebe der gemeinen Sterblichen nicht vorhanden sind. Ihr würzbet auch in den engenden Berhältnissen der Che Königin bleiben, und Guer Gemahl, wen Ihr auch mit Eurer Wahl beseligen möchtet, würde sich glücklich preisen, Guer erster Unterthan zu sein.

Ich möchte keinen Gemahl, der sich beherrschen ließe, sprach Christine verächtlich: und da ich auch keinen will, der mich beherrschen könnte, so ist es am besten, wie es ist. Die Männer sind überhaupt schlimme Geschöpfe, und man thut wohl, sie sich weit als möglich vom Leibe zu halten. Nicht wahr, meine Sbba?

Es mag doch wohl Ausnahmen von Eurer strengen Regel geben, lispelte das Fräulein mit einem warmen, verstohlenen Seitenblick auf Steinberg.

Mögen Such die Heiligen diese freundliche Bemerkung vergelten! fiel Monaldeschi eifrig ein. Ja, bei der unbesleckten Jungfrau! Es gibt noch Männer mit Herzen, fähig, weiblichen Werth zu erkennen, voll Liebe für das Liebenswerthe und voll unerschützterlicher Treue für die, der ihre Pflicht gedmet ist.

Voll Treue? fragte Christine nachdenklich. Die Treue ist ein gar zartes Ding. Zu zart vielleicht für der Männer rohe Hände, weil sie so leicht in ihnen verwelkt. Ist es mir doch sogar seit einiger Zeit, als ob ich mich auf die Treue meiner Dienerschaft nicht mehr recht verlassen könnte. Geheimnisse, die ich im Innersten meines Busens verborgen glaubte, werden mir von dem andern Ende Europa's überschrieben. Fremde wissen den Inhalt der Papiere meines Schreibtisches, und nachtheilige Gerüchte werden über mich verbreitet, die, so lügenhast sie sind, doch nur von Personen herrühren können, welche mit mir in naher Berbindung stehen.

Für ben rechtgläubigen Theil Curer Dienerschaft glaube ich burgen zu können, bemerkte Guemes.

Bürgt für Euch selbst, wenn es Euch beliebt, Herr Pater, erwiederte Christine unwillig. Für Andere nur, wenn man Euch dazu auffordert, und dann, ohne Personen zu beleidigen, über die Euch kein Urtheil zusteht.

Beschämt entsernte sich Guemes. Liebreich sah Christine auf Sbba und Steinberg. Nun, ihr bösen Reger, fragte sie freundlich: Ihr sagt nichts zu Gurer Vertheidigung gegen die Anklage, die in der Bürgschaft des ehrlichen Paters lag? Welche Bürgschaft könnt Ihr mir für Gure Treue stellen?

Jedes Wort für des Fräuleins Gesinnungen wäre eine Beleidigung! rief Steinberg hißig. Wer wird sich erst mühen, dem Schnee zu beweisen, daß er weiß ist, und der Sonne, daß sie leuchtet?! Und auch ich meine so gut von Ewr. Majestät gekannt zu sein, daß ich nichts für mich zu sagen habe.

Das ist die Sprache der Unschuld! sprach Monaldeschi: doch mag es allerdings im Kreise Eurer Jünger einen Judas geben. Ich würde den Namen nennen, aber er ist gerade jett nicht gegenwärtig, und die Chre erlaubt mir nicht, von einem Abwesenden Böses zu reden.

Ihr meint Sentinelli? fragte Christine mit scharfem Tone.

Ew. Majestät hat ihn genannt, nicht ich, antwortete ber Oberstallmeister. Und in Wahrheit, er nur fann ber Verrätber

sein, ober ich selbst. Ihr werdet es, hoffe ich, bald ersahren, welcher von uns beiden, und dann bitte ich Euch, dem Schuldigen nicht zu verzeihen.

Und was verdient der, der also an mir handelt? fragte die Königin mit funkelnden Augen.

Den Tod des Hochverräthers! rief Monasdeschi rasch: und ich erbiete mich, dies Urtheil an dem Schuldigen zu vollstrecken, oder mich ihm selbst zu unterwersen, wenn ich der Strafbare bin, so lebendig bin ich von seiner Gerechtigkeit überzeugt.

Gut, Marchese, sprach die Königin mit schneidendem Nachdruck. Erinnert Euch dieser Rede. Ich gebe Euch mein königliches Wort, daß ich ihm nicht verzeihen werde, sobald seine Schuld erwiesen ist.

Ihr Gesicht überzog sich mit schweren Kummerwolken. Sie stütte den Arm auf die Lehne ihres Sessells, warf den Kopf in die Hand, und die Brust arbeitete unter schweren Seufzern. Mit zärtlicher Besorgniß näherte sich Ebba, und bog sich mit dem Ausdrucke trauriger Frage über sie hin.

Gutes Mädchen, sprach Christine, ihr die rosigen Bangen streichelnd: Deine Liebe ist echt! — Warum — o warum —?

Sie hielt plöglich inne. Ich will allein sein, sprach sie dann. Ebba verbeugte sich still und ging hinaus. Monaldeschi folgte ihr, von einem langen, schmerzlichen Blicke Christinens begleitet. Steinberg wollte jest auch das Zimmer verlassen. Gin Wink Christinens rief ihn zurück.

Räher! befahl sie, und sah ihm, als er vor ihr stand, prüfend in die Augen. Ihr seid mir treu! Nicht wahr? fragte sie nach einer Bause mit weicher Stimme.

Wenn Ihr einen Grund jum Zweifel zu haben glaubt, antwortete der Jüngling unwillig: so würde ich Euch-um meine Entlassung bitten. Im Solde des Mißtrauens zu stehen, wäre mir unerträglich, und ich habe keinen Burgen meiner Treue, als mein ehrliches Gesicht.

Sin wackerer Bürge, erwiederte Christine: und ein recht wohlgebildeter, setzte sie mit einem flüchtigen Erröthen hinzu. Ach, glaubt es mir, Steinberg, ich bin in einer übeln Lage. Wenn sich eine Königin nicht mehr auf die verlassen kann, die ihrer Persson so nahe stehen —

So ware Sentinelli Guch wirklich verdachtig? fragte Steinberg theilnehmend.

Er nicht, erwiederte Christine: mindestens weniger, als der, der ihn mir verdächtig machen wollte.

Wie?! rief Steinberg, in der Bestürzung sich vergessend: Ihr zweifelt an Monaldeschi's Treue? Wahrlich, dann müßte ich Euch noch mehr bedauern!

Schweigt! befahl ihm die Königin heftig. Ein solches Bedauern drückt einen Tadel aus, der dem Diener gegen seine Gebieterin nicht geziemt, wenn sich auch ihr Herz bei seiner Wahl geirrt hätte!

Steinberg verbeugte fich ehrfurchtvoll und wollte fich schweizgend entfernen.

Ich bin ja nicht bose, wunderlicher Mensch! sprach die Königin, plöglich zur Freundlichkeit übergehend, indem sie die Hand nach ihm ausstreckte. Er ergriff sie und führte sie an seine Lippen. Ihre Augen hafteten indeß mit einem seltsamen Glanze auf ihm, und ihre Hand zog sich krampshaft in der seinigen zusammen, wie zu einem gewaltigen Drucke.

Schabe, daß Ihr so jung seid! sprach sie mit einem Seufzer, seine Hand lossassend.

Erstaunt über diese Aeußerung sah Steinberg die Königin wie fragend an. Da verbarg sie plöglich ihr Gesicht in das Tuch, das sie in der Linken hielt, und winkte ihm heftig mit der Rechten, sich zu entsernen.

Weiß wohl diese Königin selbst, was sie will? fragte er sich, als die Thür hinter ihm zusiel. — Diese ewige Unruhe, diese Ungleichheit des Temperaments, dies Springen von einem Aeußersten zum andern scheint eine traurige Mitgabe zu sein, die die unvermählten Damen von der Natur erhalten, wenn sie gewisse Jahre erreicht haben, ohne ihren ewigen Gesehen zu gehorzen. Aber das macht sie gerade nicht zu den angenehmsten Gebieterinnen! Wäre Ebba nicht hier, mich sollte nichts in diesem Dienste sesthaten.

#### 23.

Christinen war, während ihres Ausenthaltes in Frankreich, das Schloß Fontainebleau von ihrem königlichen Wirthe zum Wohnsitze angewiesen worden. Sie war mit ihrer Hosstat dort angelangt und mit der Bracht und Chrsurcht empfangen worden, die einem solchen Gaste gebührte. Es ging schon stark auf Mitternacht, als Steinberg in sein Schlasgemach trat, das an dem einen Ende der langen sogenannten Hirschgalerie ganz einsam und abzeschieden lag. Von mancherlei Gedanken und Gefühlen bestürmt, ging er lange schweigend auf und nieder. Endlich brach das, was in ihm wühlte und gährte, in Worte aus.

Was soll am Ende werden! rief er unmuthig. Ebba's Blide verrathen es mir immer deutlicher, daß sie die Leidenschaft theilt, die mich verzehrt, und doch sehlt es mir an Gelegenheit, oder — am Entschluß zu einer entscheidenden Unterredung. Der Königin Gnade steigt mit jedem Tage, und doch sehlt es mir durchaus an Muth, ihr den einzigen Wunsch meines Herzens zu vertrauen. Es ist, als ob mir eine geheime Stimme sagte, daß ein solcher Schritt alles verderben würde. Unterdeß verrinnt die Zeit. Was muß das Fräulein von einer Liebe denken, die

immerdar stumm bleibt? Wenn nun ihre stolze Familie unterdeß für sie gewählt hätte, wenn sie, in der Ungewißheit über meine Gesinnung, diese Wahl genehmigte, dann wäre mein Unglück unwiderrusslich entschieden! Aber es ist beschlossen. Morgen werse ich mich zu Ebba's Füßen, öffne ihr mein Herz, und zwinge sie, zu entscheiden: ob ich mich der Königin entdecke. Das Herz Christinens ist doch im Grunde edel und groß, und sie liebt uns Beide, und ihre Klugheit wird es ja wohl einsehen, daß ihre zwei treuesten Diener ihr darum nicht schlechtere Diener werden, wenn sie durch einander glücklich geworden sind.

Der dumpfe Schall der Schloßuhr, der die Mitternacht derstündete, unterbrach dies Selbstgespräch. Steinberg trat in das Fenster, und horchte auf die Glocke der Trinitarier, die die Stunde nachschlug, und vertieste sich in dem Andlick der herrlichen Fontainen des Schloßgartens, deren kühne Wasserbogen der aufgehende Mond versilberte. Sin leises Geräusch an der Thüre weckte ihn aus seinen Träumereien. Er suhr auf, und sah den alten Borri, der, gleich einem Gespenste durch den Schall der Mitternacht-Glocke gerusen, hereingeschlichen kam und die Thür sachte hinter sich zudrückte.

Ich bin Euch noch von Rom her verpflichtet, sprach der alte, wunderliche Mann sehr leise: und Borri's Dankbarkeit hört nur mit seinem Dasein auf. Darum komme ich in dieser stillen Stunde, Euch zu warnen. Seit die Königin Euch im Louvre noch einmal zurück rief, als sie die Andern entlassen hatte, habt Ihr einen argen Keind an diesem Hofe.

Unmöglich! rief Steinberg. Wer könnte an dieser furzen, unbedeutenden Unterredung Aergerniß genommen haben?

Das böse Gewissen! antwortete Borri. Der Mann, den wir schon einmal wegen eines schnöden Berrathes im Berdacht hatten, ist wohl zu noch ärgeren Dingen fähig. Und obgleich er die unglückliche Dame nicht liebt, deren Gunst es hier gilt, so hetzt

ihn doch schon sein Eigennut, den zu verfolgen, den er als seinen Witwerber fürchten zu mussen alaubt.

Ihr sprecht von Monaldeschi? fragte Steinberg gespannt.

Borri antwortete nichts auf diese Frage, sondern zog einen Ring mit einem großen, milchweißen Steine vom Finger. Ich leihe Cuch diesen Ring auf drei Tage, sprach er. Wenn Ihr in zweideutiger Gesellschaft seid, so gebt auf den weißen Stein Ucht, und seht Ihr ein Wölkchen darin aufsteigen, so hütet Cuch, etwas zu essen oder zu trinken.

Ich danke Such herzlich für die gute Meinung, sprach Steinberg, den Ring ansteckend: wenn ich auch überzeugt bin, daß Sure Besorgniß keinen Grund hat. Nichts soll mich überreden, daß ein Sbelmann zum Gistmischer berabsinken werde.

Die Shre der römischen Cavaliere hat ein anderes Glaubensbekenntniß, als die der Deutschen, sprach Borri nachdrücklich und schlich der Thüre zu. Dort wendete er sich noch einmal um. Doch darf Euch meine Warnung nicht zu bösen Gedanken gegen Guern Feind verleiten, erinnerte er ernstlich. Fremder Haßtönnte Euch zu seinem Werkzeuge machen wollen. Laßt Euch nicht von seinen Ränken umspinnen. Besudelt Gure Hand nicht mit unedlem Blute. Die Unschuld triumphirt gerade darum, weil sie Unschuld ist, und das Laster straft sich in der Negel selbst. Schon ist die Scheere der Parze ausgespannt an dem schmutzigen Lebenssaden. Beschleunigt den Schnitt nicht, es ist nicht der Mühe werth.

Noch ein Wort! rief Steinberg dem Scheidenden nach. Habt Ihr mir nichts zu sagen über mein nächstes Schicksal? Wird mir das, was ich jest vorhabe, gelingen?

Ich gleiche nicht der elenden Pythia zu Delphi, erwiederte Borri mit zornigem Kopfschütteln; die ihre Orakel gab und widerrief, und wiedergab nach den Wünschen und Geschenken der Fragenden. Ich habe Guch einmal geweissagt an der Myrthenlaube

zu Olgiata. Bon jener Beissagung fann ich keine Silbe wegnehmen, oder zusegen, oder abändern. Haltet Euch daran, bis Euer Schicksal erfüllt sein wird.

Er ging rasch fort, und bestürzt über die Zuversicht, womit er gesprochen, blieb der Jüngling zuruck, ohne nur den Muth zu

haben, ihm nachzusehen.

Nach einer Weile hörte er wieder leise Schritte die Galerie herauftommen. Un die Gesahr denkend, vor der ihn Borri gewarnt, zog er sich nach dem Fenster, wo sein Degen stand. Indem wurde die Thür leise aufgemacht, und der Graf Sentinelli trat herein.

Entschuldigt meinen späten Besuch, sprach dieser zu ihm. Ich habe wichtige und geheime Dinge mit Euch zu sprechen, und Eure deutsche Redlichkeit bürgt mir dafür, daß ich bei Euch die Wahrheit aus der reinsten Quelle schöpfen werde.

Wenn ich die Wahrheit weiß und mich veranlaßt finde, sie zu sagen, dann sollt Ihr Euch nicht getäuscht haben, erwiederte

Steinberg.

In den ersten Stunden, sprach Sentinelli: die die Königin im Louvre zubrachte, soll mich Monaldeschi hinter meinem Rücken bei ihr verläumdet haben. Wißt Ihr etwas davon?

Darauf habe ich Euch nichts zu antworten, entgegnete Steinberg. Wenn ein solches Gespräch stattgefunden hätte, so würdet Ihr es am passenbsten von der Königin selbst ersahren können. Ich selbst, wenn ich etwas davon gehört, würde mich nicht berechtigt halten, meiner Gebieterin hierin vorzugreisen.

D der langweiligen deutschen Förmlichkeit und Behutsamkeit! rief Sentinelli ungeduldig. Wenn Ihr wüßtet, wie dieser Mongloeschi fortwährend über Euch lästert, Ihr würdet, bei Gott!

seiner nicht so ichonen.

Rein perfonlicher Unwille, antwortete Steinberg ernftlich: wurde mich verführen, gegen meine Grundsage zu handeln.

Wenn dies der einzige Gegenstand unserer Unterredung ist, so ist sie hiermit beendigt. Laßt es die lette dieser Art sein. Ihr sindet den nicht in mir, den Ihr sucht.

Eure unerträgliche Seelenruhe, rief Sentinelli heftig: scheint sich hauptsächlich auf den Zweisel zu gründen, daß der Oberstallmeister mit der Königin in mehr als vertrauten Berhältnissen stehe. Wollt Ihr Euch meiner Leitung anvertrauen, so will ich Such noch in dieser Nacht zum Zeugen einer Zusammenkunft machen, die Such volle Gewisheit geben wird!

Nehmt an, daß ich diese Gewißheit schon habe, unterbrach ihn Steinberg unmuthig.

Wohlan, sprach Sentinelli, ein mäßiges Packet Papiere hervorziehend: hier sind die Beweise, daß dieser Monaldeschi an seiner Gebieterin als ein undankbarer Bösewicht und Verräther gehandelt hat. Es liegt alles daran, diese Papiere in die Hände der Königin zu liesern. Ich mag mich nicht unmittelbar damit befassen, weil mein bekannter, wohlgegründeter Haß gegen den Oberstallmeister diese klaren Urkunden verdächtig machen könnte. Darum bringe ich sie Euch, dessen Unparteilichkeit und Treue gegen die Königin gleich bewährt sind. Stellt sie dieser hartgetäuschten Dame zu, damit sie den Verbrecher kennen lerne und bestrafe.

Wenn ich der Königin sagen darf, daß ich diese Papiere aus Cuern Händen empfangen habe, antwortete Steinberg: so will ich Guern Auftrag ausrichten.

Wo bentt Ihr hin! rief Sentinelli. Gben das foll ja ver, mieden werden. Ihr könnt die Schriften gefunden haben, hier im Garten, oder im Louvre, oder ein Unbekannter hat fie Euch zugestellt. Ihr könnt sagen, was Euch beliebt.

Ich kann nicht lügen! erwiederte Steinberg: und wenn diese Bapiere erst durch meine Bermittelung eine Glaubwürdigkeit ershalten sollen, die ihnen sonst mangeln würde, so wäre es ein Berberchen, mich dazu berzugeben.

Also Ihr wollt nichts, gar nichts in dieser Sache thun? fragte Sentinelli knirschend. Nun denn, ich will nicht untersuchen, ob Einfalt, oder ein geheimes Verständniß mit dem Verräther Euch so unthätig macht. Aber in beiden Fällen muß ich besorgen, daß Ihr ihn warnt, und dadurch meinen Plan zum Scheitern bringt. Dem will ich zuvorkommen. — Schließt Eure Rechnung mit dem Leben ab. Ihr verlaßt dies Gemach nicht lebendig!

Sentinelli hatte mittlerweile den Degen gezogen und stieß damit nach dem Kammerjunker. Dieser hatte gerade noch Zeit, zurück zu springen, seinen Degen zu ziehen und damit Sentinelli's Stoß abzuwehren, und dann standen sie Beide mit den blanken Klingen einander gegenüber.

Run, Gerr Graf, zur Sache, wenn Ihr denn so wollt! rief Steinberg erbist, und legte fich in die Stichparade aus.

Nein! erwiederte dieser nach einer Pause, den Degen senkend: dieser Zweikampf salle aus, wie er wolle, so würde er mich um meine Rache bringen. Ich glaube übrigens doch, daß Ihr ein redlicher Cavalier sein mögt, wenn gleich mein heißes italienisches Blut diese starre deutsche Eiskälte nicht zu begreisen vermag. Eure Ehre bürgt mir dafür, daß Ihr Monaldeschi nicht warnen werdet. Ich will meine Papiere der Königin selbst vorlegen. Wenn ich Euer ganzes Versahren betrachte, so scheint es mir doch, was ich früher nicht begreisen konnte, daß der gerade Weg der beste ist. Die Schtheit meiner Beweise ist so unbedenklich, daß es ihnen nicht sonderlich schaben kann, wenn ich selbst auch der Ueberbringer bin. Entschuldigt meine Sestigkeit. Ich scheide ohne Groll von Euch, und Ihr werdet bald etwas Reues hören.

Er stedte den Degen ein und verließ das Zimmer.

Gutiger himmel! rief Steinberg, seine Klinge einstedend. Belche Ranke werden an diesem hofe in Bewegung gesetzt, um das wechselvollste, ungewisseste Ding unter der Sonne, die Gunst einer Dame, zu gewinnen oder zu rauben! Gebe nur Gott, daß

ich mich in diesem argen, schmutzigen Treiben so rein erhalte, als es mir bisher gelungen ist! Ein gutes Gewissen ist ja doch das Beste, was man retten kann aus den gefährlichen Stürmen des Lebens.

### 24.

Am andern Morgen ward Steinberg durch den Kammerdiener Poissonnet zu der Königin beschieden. Als er in ihrem Borzimmer ankam, fand er dort den Grasen Sentinelli im eifz rigen Gespräch mit Landini und Clauter, zwei Trabanten von der Leibwache Christinens, die sich immer durch ihre Wildheit und Berwegenheit besonders auszeichneten.

Die Königin kann sich auf uns verlassen! rief eben Clauter, an seinen Degen schlagend. Bestimmt nur die Stunde, Herr Hauptmann, wenn wir uns einfinden sollen.

Aber die Wohlthat des Sacramentes der Beichte wird man ibm doch vorber bewilligen? fragte der bigotte Landini.

Jest bemerkte erst Sentinelli Steinbergs Gegenwart und winkte den Trabanten, zu schweigen. Die Königin will Euch sogleich sprechen, sagte er dann zu dem Kammerjunker, und entfernte sich mit seinen Trabanten. Steinberg ging in das Zimmer der Königin. Hier fand er den Prior der Trinitarier zu Fontainebleau, den Pater Le Bel, bei Christinen, der so eben ein Packet Papiere einsteckte, das dem glich, was gestern Sentinelli gehabt hatte.

Merkt Such wohl, Herr Pater, sprach Christine: wann und wo ich Such diese Schriften anvertrauet, und haltet Such bereit, sie mir zurückzugeben, in wessen Gegenwart ich sie Such auch abfordere. Ich baue auf Suer Wort und auf Sure Verschwiezgenheit.

Guer Gebeimniß rubt bei mir, wie unter bem Siegel ber Beichte, antwortete der Prior feierlich, feine Sand auf das Rreuz auf seiner Bruft legend, und verließ das Gemach.

Rett ging die Königin rasch im Zimmer auf und nieder. Die Röthe ihres Gesichts, ihre flammenden Augen, das heftige Wogen ihrer Brust zeugte von der gewaltigen Bewegung, in der sie sich befand. -

Endlich warf fie fich in einen Seffel und winkte Steinberg, ihr näher zu treten. Du haft ja auf der Universität Deine Stu= bien absolvirt, Steinberg, sprach fie vertraulich. Sage mir boch Deine Meinung: Kann ein resignirter Monarch selbst auf Leben und Tod über einen seiner Diener richten, der sich des Sochverrathes gegen ihn schuldig gemacht hat?

Ich bezweifle es, erwiederte Steinberg. Ein folder Monarch hat das Recht über Leben und Tod eben durch seine Resignation verloren, und ich glaube auch nicht, daß ein Hochverrath gegen ihn begangen werden fann, da ein foldes Berbrechen nur gegen

wirkliche Regenten benkbar ift.

Gine febr fubtile Diftinction! rief Chriftine unwillig. Wenn sich aber der Regent bei der Abdankung jenes Recht ausdrüdlich vorbehalten hätte?

3d achte diesen Vorbehalt für ungiltig, antwortete Steinberg. Das höchste Richteramt über die Unterthanen bes Staates ist ein Theil des Souverainetätrechtes, es kann, von diesem getrennt, nicht bestehen und erlischt also mit ihm auf jeden Kall. Wer dieses aufgibt, kann sich jenes eben so wenig porbehalten. als fich ein Chemann irgend ein perfonliches Recht auf feine Gattin vorbehalten fann, von der er fich rechtsgiltig scheiden laffen.

Eine herrliche Theorie! rief Christine mit bitterem Spotte. Gut, daß die Brazis nicht so bedenklich ift. Aber von Dir hatte ich diese furchtsame Sophistit am wenigsten erwartet, fuhr fie mit weicher Stimme fort. 3ch glaubte, daß Du mich liebteft. -

Ich achte Ew. Majestät zu hoch, antwortete Steinberg: um Euch irgend eine Meinung zu verhehlen, die ich für richtig halte, sobald Ihr mir die Ehre erweiset, mich darum zu befragen.

Eine so starre Redlickeit, rief Christine: daß sie mir bisweilen unbequem wird! Doch hat sie freilich auch ihr Gutes. Ich habe wenigstens immer Wahrheit von Dir zu erwarten, nicht also?

Immerdar! betheuerte Steinberg: und wenn sie mir Gure Gnade kosten follte.

Chrlicher Deutscher! sprach Christine freundlich und streckte die Hand nach ihm aus. Er ergriff sie, um einen pstichtschuldigen Kuß darauf zu drücken. Sie zog ihn näher zu sich hin. Ich bin Dir herzlich gut, junger Mensch, fuhr sie mit steigender Wärme fort. Du mir auch?

Em. Majestät — sprach Steinberg in großer Berlegenheit, und die Röthe der Scham ergoß sich über seine Wangen.

Diese mädchenhaste Schüchternheit steht Dir sehr wohl, sagte Christine, ihn auf die Wange klopsend. Könnte ich Dir zehn Jahre von meinem Alter zulegen, so würdest Du mir gefährlich sein, und vielleicht ich Dir auch. So aber haben wir beide nichts von einander zu fürchten; nicht wahr?

Dem Jünglinge fing diese munderliche Zärtlichkeit der Königin an bedenklich vorzukommen, und weil er keine Neigung zur Erwiederung und keinen Muth zur Zurückweisung hatte, so schwieg er lieber still.

Liebliche Unbeholfenheit des Neulings! rief Christine. Wie viel anziehender, als die dreiste Gewandtheit der Ersahrung! und ihr schöner, weißer Arm schlang sich rasch um seinen Nacken, und ein feuriger Ruß brannte auf seinen Lippen.

Indem ging die Thür auf und das Fräulein Ebba trat in das Zimmer. Ein unwillführlicher Schrei des Schredens entfuhr

ihr, als sie die Umarmung sah, und sie wollte sich sogleich wieder entfernen.

Nur herein, Ebba! rief lachend Christine. Du bist so eiskalt, daß auch ein solches Beispiel nicht nachtheilig auf Dich wirken kann. Es machte mir Spaß, die Jüngserlickeit des Kammerjunters auf die Probe zu stellen, und er hat sich auch wirklich so versichämt geziert, wie das blödeste Mädchen.

Unterdeß hatten Steinbergs Blide entschuldigend Ebba's schöne, blaue Augen gesucht, und sich, erschrocken über die tödteliche Verachtung, die in ihnen funkelte, zur Erde gesenkt.

haben Em. Majestät noch etwas zu befehlen? stammelte er jest.

Mein Kreuzseur war zu heftig, scherzte Christine: die Armeeretirirt. Nun geht immer für jest, aber um zwei Uhr sindet Euch in der Hirschalerie ein. Ich werde dann einen Auftrag für Euch baben.

Noch einen Bersuch machte Steinberg, den Augen Ebba's zu begegnen. Sie wendete sich nach dem Fenster und kehrte ihm dadurch den Rücken zu, und trauernd über das Uebermaß der königlichen Gunst, das für ihn so wenig Werth hatte, und doch so unheilbringend war, schlich er fort.

### 25.

Um zwei Uhr Nachmittags fand sich Steinberg besohlenersmaßen in der Hirschgalerie ein. Die Königin war schon da, und betrachtete mit finstern Blicken ein großes Gemälde, welches den Tod, den einst der Marschall D'Ancre unter den Rugeln und Klingen der königlichen Leibwache fand, mit schauberhafter Wahreheit darstellte. Um Ende der Galerie stand der Graf Sentinelli

mit Landini und Clauter, und der Kammerdiener Boissonnet hüztete der Thüre.

Begebt Euch sogleich zu dem Oberstallmeister, Steinberg, sprach Christine zu dem Kammerjunker: und bringt ihm den Bezfehl, augenblicklich vor mir zu erscheinen. Er darf sich unter keinem Borwande entschuldigen. Ich muß ihn auf dieser Stelle sprechen, und Ihr dürft ihn nicht mehr verlassen, dis Ihr ihn hierher gebracht habt.

Steinberg verbeugte sich und ging an die Ausrichtung seines Auftrages. Er fand den Marchese in seinem Zimmer, sehr bleischen Angesichts, und beschäftigt, eine Menge Briese in das Feuer zu wersen, das im Kamine brannte. Erschrocken suhr er bei Steinbergs Sintritt auf und fragte mit einer Mischung von Trot und Angst: Was steht Euch zu Dienst, herr Kammerjunker?

Ich habe ben Befehl, Euch zu Ihro Majestät zu entbieten, antwortete Steinberg. Sie wartet Eurer in der Hirchgalerie.

Ich bedauere, sprach Monaldeschi bestürzt: daß ein unaufschiebbares Geschäft, welches den Dienst der Königin betrifft, es mir unmöglich macht, augenblicklich zu gehorchen. Bersichert aber Ihro Majestät, daß ich Euch auf dem Juße nachfolgen werde.

Beendigt Cuer Geschäft, erwiederte Steinberg ruhig. Ich werde so lange warten, und dann die Ehre haben, Euch zu begaleiten.

So ift es also gemeint?! rief Monaldeschi schnell gesaßt. Nun, so habt die Güte, unterdeß Plat zu nehmen. Es freut mich, daß Euer Besuch mir Gelegenheit gibt, Euch mit einem Glase Montepulciano zu bewirthen, das Ihr gewiß so gut noch nicht getrunken habt. Wir wollen in der Geschwindigkeit dies Fläschchen ausstechen, und dann vernehmen, was Ihro Majestät zu besehlen haben.

Er brachte zugleich aus einem Wandschränken eine Flasche mit zwei Bechern heraus, bie er voll schenkte. Auf Guer gutes

Hofglud! sprach er verbindlich, an Steinbergs Becher mit dem seinigen anklingend. Ich bringe Cuch diese Gesundheit nicht als Wunsch, da Ihr Cuch schon im Besitze dieses Gutes befindet, sondern als einen Beweis meiner Freude darüber, daß Ihr so schnell an das Ziel gekommen seid.

Steinberg hatte seinen Becher ergriffen. Indem fiel sein Blick auf Borri's Ring, den er noch am Finger trug. Bielleicht führte die üble Meinung, die er von dem ränkevollen Italiener hatte, eine Selbsttäuschung herbei, aber es kam ihm vor, als ob das Milchweiß des großen Steines durch eine aufsteigende Wolke verdunkelt würde. Da besiel ihn eine schlimme Uhnung, und er sah scharf auf Monaldeschi's Gesicht, der ihn mit einem häßlichen lauernden Lächeln beobachtete.

Der Wein taugt nichts! rief er zornig, raffte die Flasche vom Tische, riß Monaldeschi den Becher aus der Hand, nahm den seinen dazu und warf alles ohne Umstände zum Fenster hinaus.

Ha! stammelte Monaldeschi zurücktretend und mühsam nach Fassung ringend. Seid Ihr wahnsinnig geworden, oder wollt Ihr mich beleidigen?

Reines von beiden, antwortete Steinberg. Ich mag blos Euern Wein nicht trinken, und ich will auch nicht, daß jemand anders davon trinke.

Für diese deutsche Grobheit werdet Ihr mir Genugthuung geben! polterte Monalbeschi, sich gewaltsam zum Zorne zwingend.

Sobald wir von der Königin entlaffen find, stehe ich mit Bergnügen zu Dienst, antwortete Steinberg.

Grimmig stampste Monalbeschi mit dem Fuße und ging bann mit Steinbergen fort.

Als sie mit einander in der Hirschgalerie angekommen waren, sand der Kammerjunker noch alles so, wie er es verlassen. Die Königin vor D'Ancre's Bilde, und Sentinelli mit seinen Trasbanten am Ende der Galerie in steifer, militairischer Haltung, als

wären sie hier zu irgend einem Soldatendienste commandirt. Nur der Kammerdiener sehlte. Als die Königin den Marchese sah, winkte sie ihn zu sich und unterhielt sich eine Weile leise mit ihm. Jest öffnete Poissonnet eine Seitenthür und ließ den Prior Le Bel herein. Während sich dieser ehrsurchtvöll der Königin näherte, schlug der Kammerdiener die Thür zu, und man hörte ihn von außen den Riegel vorschieden. Erschrocken wendete sich der Prior nach dem bedenklichen Geräusch um, und jest kehrte sich die Königin zu ihm.

Gebt mir das Packet, das ich Euch anvertraut habe, mein

Pater, sprach sie zu ihm. Ich will es jett lesen.

Der Prior zog das Packet hervor und überreichte es ihr. Sie öffnete es, und plöglich sich zu dem Oberstallmeister tehrend, fragte sie diesen mit einer entsetlichen Stimme: Kennt Ihr diese Briefe?!

Töblich erschrocken, am ganzen Leibe zitternd, betrachtete Monaldeschi die Papiere. Es scheinen nur Abschriften von Ewr. Majestät eigener Hand, stammelte er endlich.

Leset sie doch! rief Christine höhnisch. Bielleicht erinnert Ihr Euch wenigstens an den Inhalt, und könnt Euch über die Echtheit der Originale erklären.

In einer jammervollen Stellung stand Monaldeschi da, die Unglüdspapiere mit starren Augen betrachtend. Aber seine namenlose Angst hinderte ihn zu lesen, und er war auch nicht fähig, der Königin die verlangte Antwort zu geben.

Ihr antwortet nicht?! schrie sie muthend, andere Bapiere aus bem Backete hervorreißend. Nun, so werdet Ihr doch diese Briefe kennen! Sie sind von Eurer eigenen Hand, Verräther!

Ich bin verloren! rief Monaldeschi verzweifelnd und ftürzte ber Königin zu Tüßen.

Jest zog ber Graf Sentinelli mit großer Rube feinen Degen.

Die beiben Trabanten thaten auf seinen Wint baffelbe, und alle brei näherten sich schweigend bem Oberstallmeister.

Um der unbeflecten Mutter Gottes willen! schrie Monaldeschi in Todesangst. Berdammt mich nicht, ohne meine Bertheidigung gehört zu haben. Bei allen Heiligen, ich bin nicht so schuldig, als ich scheine!

Das Recht der Bertheidigung hat auch der Mörder, sprach Christine mit majestätischer Würde. Der Richter muß den Angeklagten hören, ehe er ihn verurtheilt. Darum sprecht in Gottes Namen.

Da sprang Monaldeschi auf, zog die Königin in eine Sche ber Galerie und stürmte leise und heftig mit seiner Schutzede in sie ein. Sie hörte ihn, trot seinem Ungestüm, mit großer Geduld und Mäßigung an.

Nachdem dies geheime Gespräch wohl eine Stunde gedauert hatte, wendete sich die Königin zu dem Prior. Seid mein Zeuge, Pater, sprach sie: daß ich mich nicht übereile, und daß ich diesem Meineidigen mehr Zeit zu seiner Vertheidigung lasse, als er von einer so beleidigten Verson fordern kann.

Jest ergriff Monaldeschi noch einmal im höchsten Affect der Königin Arm, zog sie in einen andern Winkel der Galerie und begann auf's Neue, sie mit seinen Entschuldigungen zu bestürmen. Sie gab ihm von neuem geduldig Gehör, und als er endlich zu reden aufhörte, fragte sie ihn mit schrecklicher Ruhe: Habt Ihr mir noch etwas zu sagen?

Da ftand der unglückliche Marchese mit gesaltenen Händen, Todtenblässe auf dem Gesicht. Seine blauen Lippen bebten, als wolle er reden; aber die Angst war zu gewaltig, er konnte kein Wort mehr heraus bringen und sah nur mit den gebrochenen Ausgen gnadeslehend auf die zornige Herrin.

Gebt mir jest die Papiere, die Ihr noch bei Guch habt, fprach fie obne eine Spur von Mitleid: und die bewußten Schluffel. Maschinenmäßig griff Monaldeschi in die Tasche und gab der Köniain das Verlangte.

Mein Pater, sagte nun die Königin mit lauter, ernsthafter Stimme, sich wieder zu dem Prior wendend: ich überlasse Cuch jett diesen Menschen. Sorgt für seine Seele und bereitet ihn zum Tode.

Jesus Maria! schrie Monaldeschi, und stürzte noch einmal der Königin zu Füßen. So erschrocken, als ob dies Todesurtheil über ihn selbst ausgesprochen worden, umfaßte auch der Prior Christinens Kniee: Gnade für den Unglücklichen! rief er mit rührendem Tone.

Ich fann sie nicht gewähren, antwortete die Königin. Dieser Bösewicht hat mehr verbrochen als mancher, der auf dem Rade liegt. Er weiß es so gut als ich, daß ich ihm meine wichtigsten Geschäfte, meine geheimsten Gedanken vertraut, daß ich seine Wohlthäterin, daß er mir mehr als Bruder war. Ihre Stimme brach bei diesen Worten. Sein eigenes Gewissen muß sein Richter sein, und sein Henker! rief sie dann plöglich, winkte Steinbergen, ihr zu folgen, und verließ mit raschen Schritten die Galerie.

### 26.

Ms die Königin mit Steinbergen in ihrem Zimmer angekommen war, ging sie schweigend auf und ab, und wehte ihrem glübenden Gesicht mit dem Tuche Kühlung zu. Steinberg war noch immer zu erschrocken und bestürzt über diese unerhörte Begebenzheit, als daß er der Rede mächtig gewesen wäre. Endlich gab ihm doch der Abscheu vor der That, welche geschehen sollte, das Bermögen, sich darüber auszusprechen.

Em. Majestät, begann er im Tone ehrfurchtvollen Tadels —

Still, junger Mensch! befahl ihm die Königin mit bitterm Scherze. Ich höre jemanden kommen, gewiß ist es der gute Prior. Was mir über diesen Sandel gesagt werden kann, wird er mir gewiß mit binlänglicher Breite portragen, und der Laje darf dem Briefter nicht in das Sandwerk pfuschen.

Indem öffnete sich die Thur, und der Brior trat mit höchst trauriger Geberde berein. Ihm folgte Sentinelli, den gezogenen Degen unter bem Arme.

Euch erwartete ich, Bater, sprach Christine. — Aber was bringt Euch noch einmal zu mir, Sentinelli, nachdem Ihr bereits meine gemeffenen Befehle empfangen habt?

Der Berr Brior, antwortete Sentinelli mit einem Teufelslächeln: beschwor mich bei meiner fünftigen Seligkeit, ihn noch einen Sturm auf Emr. Majestät Gnade versuchen zu laffen, und ich bin ein zu auter tatholischer Christ, um eine folde Beschwörung nicht zu respectiren.

Best fiel der arme, alte Brior noch einmal mit weinenden Augen por ber ergrimmten Königin nieder. Bei den Leiden, bei ben Wunden des Erlösers, schluchzte er: flebe ich Euch an, laßt dem Marchese Barmberziakeit widerfahren!

Es thut mir leid, daß ich diese Bitte nicht gewähren kann, erwiederte die Rönigin. Das Berbrechen dieses Elenden ift ju abscheulich. Er kann auf teine Verzeihung hoffen. Tausende sind auf dem Blutgerüft gestorben, die weniger gefrevelt haben als er.

Erlaubt mir dann nur noch, sprach jest der Brior, indem er fich mit priesterlicher Burde erhob: Euch zu erinnern, daß Ihr Euch in dem Schlosse des Königs von Frankreich befindet, und wohl überlegen mögt, ob dieser Souverain das gutheißen wird, was Ihr thun wollt.

Die Gerichtsbarkeit aber meine Dienerschaft steht mir ausidließlich zu, antwortete Christine mit stolzer Majestät. nehme Gott zum Zeugen, daß ich von jedem persönlichen Saffe

gegen den Marchese frei bin. Ich will blos sein abscheuliches Berbrechen, seine beispiellose Berrätherei bestrafen. Uebrigens bin ich nicht als Gesangene, oder Flüchtling nach Frankreich gestommen. Ich bin Meisterin meines Willens, und von meinem Thun und Lassen niemanden als Gott Rechenschaft schuldig. Auch ist meine That nicht einmal ohne Beispiel in der Geschichte.

hier findet wohl noch ein bedeutender Unterschied statt, bemerkte der Prior. Haben Königinnen je etwas Aehnliches unternommen, so geschah es in ihrem eigenen Lande, nicht in einem

fremden, wo fie die Gaftfreundschaft genoffen.

Heftig fuhr Christine über die kühne Bemerkung auf. Der Prior nahm es wahr und lentte, um sie nicht noch mehr aufzubringen, mit geschmeidiger Behutsamkeit ein. Nur um der Ehre, um des Auhmes willen, den Ew. Majestät bereits in Frankreich erworden, sprach er: um der Hossmung willen, die sich dies Land von Eurer weisen Bermittelung mit Spanien verspricht, ditte ich Euch, zu erwägen, daß diese That, so wichtige Gründe Ihr auch dasür haben mögt, doch Andern gewaltsam übereilt vorkommen wird. Laßt also diesem armen Marchese Gnade angedeihen, oder übergebt ihn wenigstens dem Gerichte des Königs, damit ihm sein Recht in der Ordnung gesprochen werde. Ihr werdet dadurch nicht nur völlige Genugthuung erhalten, sondern auch den Ramen der Unwergleichlichen, mit dem Such disher Eure Handlungen geschmüdt baben, würdig behaupten.

Wie, herr Pater?! rief Christine heftig. Ich habe die unumsschränkteste Oberherrschaft über meine Leute, und ich sollte verspslichtet sein, wider einen verrätherischen Diener, von dessen Meineide ich eigenhändig von ihm selbst geschriebene Beweise babe, bei Andern Recht zu suchen?

Ja, Ihro Majestät, fiel der Pater unerschrocken ein: benn Ihr seid selbst Partei in dieser Sache, und könnt darum nicht zugleich Richter sein.

Nein, Bater! rief die Königin. Ich werde den König von Frankreich von dem Borfalle benachrichtigen. Er ist selbst Monarch und wird mein unveräußerliches Herrnrecht anerkennen. Es bleibt bei meinem Urtheile. Rehrt zu dem Marchese zurück und sorgt für das Heil seiner Seele. Es wäre wider mein Gewissen, ihn zu begnadigen.

Unter diesen Umständen, sprach Graf Sentinelli: bleibt uns nichts übrig als das Weitere zu beforgen. Ihr das Geistliche, Herr Prior, und ich mit meinen Leuten das Leibliche. Habt die Gewogenheit, mir zu folgen, denn ich bin nicht gesonnen länger zu zögern.

Beiliger Gott! rief der Prior, die Sande jum Simmel emporbebend: thue ein Bunder, um diese Steinherzen zu ruhren, sonft

ift der Unglückliche verloren!

Also jammernd folgte er dem forteilenden Grasen. Jest trat Steinberg zu der Königin. Hört mich noch, gnädigste Frau, sprach er hestig bewegt. Ich liebe diesen Welschen nicht, ich will es gern glauben, daß er schwer an Euch gefrevelt hat, aber dennoch beschwöre ich Euch bei Euerm großen Charakter, nehmt Euer Bluturtheil zurück; und ob es in sich gerecht wäre, so wird es doch in Suerm Munde zu einer That schnöder, unweiblicher Rache, zu einem blutigen Mißbrauche unrechtmäßiger Gewalt. Berzeihung erlittener Beleidigungen bringt uns dem Heilande näher, der uns ja besiehlt, daß wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Berbannt den Elenden von Euerm Angesicht, verbannt ihn aus Europa, aber laßt ihn nicht ermorden. Bei Gott, Ihr ermordet zugleich Eure eigene Ehre und den Schlaf Eurer Rächte!

Du meinst es gut, Steinberg, sprach Christine scharf. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, so dürstest Du es bereuen, so mit Deiner Königin gesprochen zu haben. Aber Du weißt, Du ahnest nicht, wie tief ich gekräntt wurde. Es gibt Beleidigungen, die nicht verziehen werden können, die bestraft werden mussen, wenn

der Beleidigte nicht in dem Abgrunde der Selbstverachtung versinten soll. Ich bin in dem Falle, und er muß ohne Erbarmen sterben!

Sie riß gewaltsam ihre Hand aus Steinbergs Hand, der die ihre ergriffen hatte, eilte in ihr Cabinet und schlug die Thür hinter sich zu. Steinberg wollte ihr nach, aber er hörte, daß sie inwendig den Riegel vorschob, und zugleich zog ihn von hinten jemand zurück. Es war der Kammerdiener Poissonnet, der sich unterdeß in das Zimmer geschlichen hatte.

Qualt die Königin nicht, flisterte er ihm zu. Sie ist eine Dame von Chre und konnte nicht anders handeln. Leset hier den Beweiß; aber Verschwiegenheit bis zum Tode auf Eure Cavalier-Barole, sonst bin ich versoren und Ihr dazu.

Mit diesen Borten nahm Poissonnet einen Brief von mehreren, die in dem offenen Schreibtische der Königin lagen, und hielt ihn Steinbergen bin.

Das ift Monaldeschi's Sand! rief diefer und las:

"Ich befinde mich unwohl, Madonna, und bei der letten Zusammenkunft, die Eure Nebenbuhlerin mir abdrang, begann man zu argwöhnen, daß mein Herz in andern Fessell läge. Ich besorge, daß, so lange Ihr meine Wünsche nicht krönt, Undere eben so wenig mit mir zusrieden sein werden. Ihr macht mich undankbar, denn seit ich Such gesehen, bin ich gegen die Gunstebezeigungen einer Königin unempfindlich, die meinetwegen ihre Krone aufgab und ihre Länder verließ. Dabei ist es gesährlich, sie auf diese Weise zu beleidigen, und ich habe von ihrer bekannten Rachsucht alles zu fürchten. Ist Such mein Berhältniß zu ihr unangenehm, so beruhige Such die Ueberzeugung, daß es mir noch mehr Berdruß macht als Such. Es ist eine traurige Mühe, eine verliebte Dame zu amüssen, ohne selbst Bergnügen dabei zu haben. Das Aergste ist, daß ich am französsischen Hose, der doch so viele verliebte Seelen zählt, keinen Rebenbuhler sinden

kann, der mich bei meiner alten Paramourauszustechen Lust hätte. Ich bin aber entschlossen, der Sache ein Ende zu machen, und werde die von dem Tyrannen Mezentius ersonnene grausame Strase nicht länger dulden als nöthig ist, den schwer verdienten Lohn für alle diese Leiden in Sicherheit zu bringen. So bald ich wieder hergestellt din, werde ich die Bande, die Euch so verhaßt sind, zerreißen, um fortankeine andern, als die Eurigen zu tragen."

Das ist freilich ein abscheulicher Brief! sprach Steinberg, das Schreiben dem Kammerdiener zurückgebend. Die Königin ist in ihrem tiefsten Innern verletzt, und ich begreise es wohl, daß sie diese Schmach nicht verzeihen konnte. Aber ihre Rache ist so unebel und grausam, daß ich fortan nicht ohne Schauder in ihrer Nähe verweisen kann. Uch, wäre ich dem Rathe meines redlichen Obeims gefolgt!

Sprecht nicht also, herr Kammerjunter, slisterte Boissonnet. Euer Dienst kann Guch zum Glücke führen. Die Königin ist Guch ganz besonders gewogen. Ein alter Herrendiener, wie ich, hat so etwas bald inne, und wenn Ihr die Gelegenheit nur gehörig benutt, so könnt Ihr in der Gunst der Königin leicht der Rachsfolger des Marchese werden.

Bewahre mich Gott vor solcher Nachfolge! rief Steinberg, sich mit Entsehen abwendend. Indem trat Sentinelli in das Zimmer, das Gesicht verstört und erhipt, die Kleider in Unordnung und mit Blut besleckt, den blutigen Degen in der Faust.

Es ist gescheh'n! sprach er wild. — Wo ist die Königin?

Der Kammerdiener klopfte an die Cabinetthür. Die Königin öffnete, der Graf ging hinnein, und die Thür ward wieder von innen verriegelt.

Es ist geschehen! Meine Fürbitte kann also nichts mehr helfen! sprach Steinberg zu sich, und von einer ängsklichen Begierde getrieben, das zu sehen, wovor ihm graute, ging er nach der Galerie, in der schon der Abend zu dunkeln begann. Un deren Ende an der Wand, unweit dem Bilde des heiligen Germanus, lag der Leichnam des unglücklichen Monaldeschi in seinem Blute. Die Trabanten Landini und Clauter standen daneben, auf ihre blutigen Degen gestützt, von der gräßlichen Arbeit verschnausend.

Schaubernd trat Steinberg zu der Leiche. Der Unblick war entsellich, und bewieß, wie hart des Urmen Todeskampf gewesen sei. Drei Finger der rechten Hand waren abgeschnitten, ein Degenstich hatte das Gesicht verunstaltet, ein schwerer Hieb einen Theil der Hirschale weggenommen, und aus der tiesen Todes-wunde am Halse quoll noch das Blut.

Bar diese grausame Megelei auch der Befehl der Königin? fragte Steinberg zornig die Trabanten.

So wenig als sie unser Wille war, antwortete Landini mitleibig. Aber der Marchese trug ein Ranzerhemde unter dem Aleide, das hoch am Hasse heraufging. Da war es nicht möglich, ihn kürzer abzusertigen.

Da seht selbst, Herr Kammerjunker, sprach Clauter, sich auf den Todten herabbeugend und seinen Halskragen zurückschlagend: diese Borsicht beweist, daß er sich bewußt war, das Schicksal zu verdienen, das ihn ereilt hat.

Doch ist er höchst erbaulich gestorben, versicherte Landini. Nach gehöriger Beichte und vollständiger Absolution. Wir haben ihm zu allem die ersorderliche Zeit gelassen, und er kann sich nicht über uns beklagen.

Unglücklicher! rief Steinberg mit einem mitleidigen Blice auf die zerstörte Gestalt. Möchte Dein qualvoller Tod als eine genügende Buße angenommen werden für Dein sündenvolles Leben! Ich habe Dir von ganzem Herzen verziehen.

Jest kam der Prior Le Bel wieder in die Galerie. 3hm folgten vier Laienbruder aus dem Rloster der Trinitarier mit einem Sarge, den sie neben der Leiche niedersetzten. Während sie sich damit beschäftigten, sie in den Sarg zu legen, tam Poissonnet dazu, der dem Brior eine schwere Borse bebandiate.

Es find hundert Livres darin, sprach er: die die Königin Such schieft, um für den Berfforbenen Seelenmessen zu lesen.

Wollte Gott, seufzte der Prior: daß sich die Königin bei dieser heillosen Begebenheit mehr an das Sittengesetz unserer heiligen Religion gehalten hätte, als an ihre äußeren Formen. Indef soll ihr Wille geschehen!

Jest trugen die Laienbrüder den Sarg fort, der Prior und der Kammerdiener folgten. Steinberg blied allein in der duntelnden Galerie zurück, und verfolgte bei dem letzten dustern Scheine des Abendrothes, das durch die Jenster schimmerte, die Todesbahn des Ermordeten, die sich längs den Wänden der Galerie hin verrieth.

Da stürzte todtenbleich und athemlos die schoe Ebba in die Galerie. Sin dumpses Gerücht läuft durch das Schloß, rief sie: daß Monaldeschi hier auf Befehl der Königin ermordet wurde. Um Gottes willen, straft es Lügen!

Da seht Ihr die schreckliche Wahrheit, sprach Steinberg, auf bas Blut am Boben und an den Wänden zeigend.

heiliger Gott! jammerte Ebba: und das ift Guer Wert, Steinbera ?!

Das Meine?! rief Steinberg emport. Wie fommt 3hr zu biesem schändlichen Berbachte?

Die Aussicht, der Günstling einer Königin zu werden, antwortete Sbba bitter: fann einen Cavalier, der auf Weltehre hält, wohl zu Schritten bringen, die sich hienieden leichter begehen, als jenseit verantworten lassen.

Fraulein! rief Steinberg außer sich vor Schmerz über die Berkennung, mit der ihn die heißgeliebte krantte. Welche That meines Lebens gibt Guch Anlaß, mir ein solches Bubenstück zuautrauen? Erinnert Such, daß ich Cuch erst heute früh in den Armen der Königin sah! rief Ebba bestig. Ein Mann, der also ein treues Herz verrathen konnte, ist noch ärgerer Dinge fähig.

Sie entfernte sich rasch. — Also alles vorbei! seufzte Steinberg. Berkannt von der Gesiebten. Die Brust voll Abscheugegen die Gebieterin, von der das Glück meiner Zukunst abhängt. Bas bleibt mir übrig, als schnell den Ort zu verlassen, wo ich alles verlor! Es ist beschlossen! Nicht einen Tag verweile ich länger an diesem Hose. Die Shre ist meine ältere Herrin, und ihr Dienst verträgt sich serner nicht mit dem Dienste bei dieser grausamen Königin!

#### 27.

Als am andern Tage. Steinberg in das Zimmer der Königin trat, fand er schon ihren geheimen Secretair Halbenblod daselbst, der so eben von Baris zurückgekehrt war, wo er eine Botschaft ausgerichtet hatte. Steinbergs Cintritt unterbrach seinen Bericht, und er sah die Königin fragend an, ob er fortsahren solle?

Sprecht ohne Rudficht, sagte die Königin. Bor meinem treuen Steinberg babe ich fein Gebeimniß.

Bei des Königs Majestät bin ich gar nicht vorgelassen worden, referirte Haldenblod: und der Cardinal Mazarin hat mir blos eine mündliche Untwort an Ew. Majestät mitgegeben. Er bedauert es sehr, daß Ihr Euch zu einem solchen Gewaltstreiche veranlaßt gefunden, zumal im Schlosse des Königes, das Euch als Gast doppelt heilig sein mußte. Diese unerhörte Begebenheit hat auch den Besuch verhindert, den Euch der König heute zu Fontainebleau zugesacht hatte, und der Herr Cardinal läßt Euch erzuchen, den Grasen Sentinelli zu warnen, sich nicht in Paris betreffen zu lassen, weil ihm dann der Prozeß als einem Mörder gemacht werden würde.

Der Rothhut wagt ja große Worte! rief Christine mit unwilligem Spotte. Ich werde den Herren Franzosen nicht lange mehr beschwerlich fallen. Es gibt, den Heiligen sei Dant! keinen Ort in Europa, wo man Christinen nicht mit offenen Urmen empfangen würde. Benachrichtiget Sentinelli von Mazarins Warnung, Halbenblod, und macht die Depesche an Eromwell fertig. Ihr werdet morgen nach England abgehen, um mir dort Quartier zu machen.

Haldenblod entfernte sich. Christine warf einen freundlichen Blid auf Steinberg, und fragte mit dem Tone der alten Vertraulichkeit: Was bringst Du mir, junger Mensch?

Meine Bitte um gnädige Entlassung, Gure Majestät, ant:

wortete Steinberg mit bescheidener Festigkeit.

Entlassung?! rief Christine, auf das Höchste überrascht. Entlassung?! Das ist nicht möglich! Wenigstens darf ich nach der Beranlassung dieses unfinnigen Entschlusses fragen.

Meine Grundsätze perbieten mir, Emr. Majestät länger gu

dienen, erwiederte der Jüngling.

Deine Grundfage ?! rief Chriftine heftig. Bas ift geschehen, das Deine Grundfage zu einem folden Berbote berechtigen könnte?

Es ift schon so viel über die unglückliche Begebenheit gestritten worden, antwortete Steinberg: daß ich es unnöthig sinde, darüber noch ein Wort zu verlieren, zumal doch alles zu spät ist. Ewr. Majestät war bis jeht meine Treue verpslichtet, aber meine Ueberzeugung ist mein, und ich kann sie Euch nicht opfern. Ich bitte um meine Entlassung.

Steinberg! rief die Königin, auf ihn zutretend, und ergriff mit ihrer Rechten die seine, indem sie die Linke sanst auf seine Schulter legte. Steinberg! rief sie noch einmal, und ihre wunderschönen blauen Augen strahlten ihn an mit zärtlichem Feuer: Du willst mich verlassen, Du? Rein, dieser Undankbarkeit halte ich Dich nicht fähig. Du weißt es, wie innig ich Deinen Werth erkenne, wie ungetheilt ich Dir stets mein Bertrauen geschenkt, wie gütig ich gegen Dich gesinnt, wie vermögend ich bin, Dein Glud zu einem Gipfel zu erheben, auf dessen höhe Dir schwindeln könnte!

Ich bitte Ew. Majestäf, sprach Steinberg unwillig: mir wenigstens die Gerechtigkeit widersahren zu lassen, daß niedriger Eigennutz niemals Einsluß auf meine Handlungen hatte. Und wenn Ew. Majestät mich auf den Thron von Schweden oder Frankreich erheben könnte, ich würde dennoch darauf bestehen, unser Berhältniß aufzulösen. Bon dem Munde, der das Todesurtheil über den unglücklichen Monaldeschi ausgesprochen hat, kann ich teine Beseble weiter annehmen.

Bei Gott, so hat noch niemand mit mir geredet! rief Christine außer sich. Aber mein Serz hat Dir ein großes Privilegium gegeben. Mißbrauche es nicht. Nimm Dein Gesuch zurück. Ich werde Dich versöhnen, bei meiner Ehre, ich werde es! Ist es mir gelungen, meinen Frieden mit der Kirche zu machen, so wird mir doch mein Diener am Ende die Absolution nicht verweigern.

Das ist eben das Entsetliche, rief Steinberg eifrig: daß Ihr Euch bei Eurer Kirche so leicht mit einigen leeren Formen und werthlosen Opsern für jede Gräuelthat absinden zu können glaubt! Ja, ich behaupte kühn, wäret Ihr noch Protestantin, so wäre der gestrige Frevel unterblieben, denn das Gewissen ist ein schärferer Richter, als Euer Beichtvater, und würde Euch schwerlich absolviren für einige Eredo's und Ave Maria's.

Bielleicht haft Du Recht, erwiederte Christine: doch göttlich muß die Gewalt der Kirche sein, deren Freisprechung sogar das nagende Gewissen zu beruhigen vermag.

Gottlob, daß ich solcher Beruhigung nicht bedarf! sagte Steinberg. Sabt die Inade, mich auf mein Gesuch vorzubescheiden.

Doch wenn Dich Deine Königin nun zu bleiben bittet? fragte Christine zärtlich. Wenn sie Dir betheuert, daß Du ihrem

Herzen nahe, sehr nahe stehest. Uch, dies arme Herz ist durch die Berrätherei Deines Geschliechtes zerrissen und vergistet! Es sehnt sich nach Ruhe und Heilung an einer treuen Brust.

Ihre Arme stütten sich auf Steinberg, ihr haupt fant wehmuthig an seine Schulter und ein Paar einzelne Thränen stahlen

sich aus ihren Augen.

Verzeihen Em. Majestät, sprach Steinberg, ehrerbietig zurucktretend. Bon einem solchen Verhältnisse kann zwischen uns nie die Rede sein. Vestigia terrent!

Du liebst schon ?! rief Christine heftig und ihre Augen

flammten.

Ew. Majestät — stammelte Steinberg erschrocken, da diese übereilte Frage der Königin den letten Schleier gehoben, die lette Fessel der Rücksicht zerrissen hatte.

Ja, wüßte ich das! tobte Christine. Könnte ich den unwürdigen Gegenstand erforschen, dem Du die Gunst deiner Königin opfern willst, er sollte sich der Entdeckung nicht freuen! Ich kann

auch wüthen gegen mein Geschlecht!

Um Gottes willen, gnädigste Frau, bat Steinberg: besänftigt Euer Gemüth. Es ist noch zu sehr ergriffen von dem gestrigen Schreckenstage. Ihr seid in diesem Augenblicke nicht Ihr selbst. Bekämpft ein irregeseitetes Gefühl, damit Ihr wieder die große Christine werdet, die Europa einst mit Recht verehrte. Werst Euch in die Arme der Religion. Ihr Trost ist das milde Oel, das die sturmbewegten Wellen der Leidenschaft beruhiget!

Wartet mit solchen frommen Rathschlägen, bis man fie Euch absorbert, sprach Christine plöglich mit stolzer Kälte. Morgen werde ich Euch noch einmal über den Gegenstand Eurer Bitte hören, die ich heute noch nicht vernommen haben will. Benugt

diese Zeit, Gure Thorheit zu erkennen.

Sie begab sich in ihr Cabinet, und in ängstliche Träume versunten, schlich sich Steinberg aus dem Zimmer hinunter in den

Schlofgarten, wo er eine einsame Grotte suchte, und dort seine allerbuntesten, wunderlichsten Gedanken abhörte, die durch alle die seltsamen Greignisse dieser Tage so wild durch einander rannten und kämpsten, daß es ihm war, als läge er in Fieberphantasieen.

Jest tönten schwermäthig die Glocken der Kirche der Trinitarier zu ihm herüber, des ungläcklichen Monaldeschi Begräbniß seiernd. Schauernd erhob er sich; da stand, ein holder Lebens-

engel, die schone Ebba vor ihm.

Ich habe Euch ein großes Unrecht abzubitten, lieber Steinberg, sprach sie mit ihrem süßesten Tone, indem sie ihm die schöne Friedenshand darbot. — Euer Abschiedgesuch, die Art, wie sich so eben der Jorn der Königin darüber gegen mich außsprach, sind schlagende Beweise Eurer Unschuld an der entsehlichen That. Berzeiht mir meinen Berdacht. Er würde sich nicht so empsindlich außgesprochen haben, wenn ich Euch weniger achtete.

Ihr versteht zu tödten und aufs Neue zu beleben! rief Steinberg, entzückt ihre hand ergreifend. Und wie reich vergilt ein

folder Blick die turze Kränkung!

Aber zum Beweise, daß Ihr völlig versöhnt seid, sprach Ebba: müßt Ihr mir eine Bitte gewähren.

Bas könnt Ihr von mir begehren, antwortete Steinberg: das nicht schon Guer wäre?!

Lächelnd drückte Cbba ihren Rosenfinger auf seinen Mund und flifterte: Rebmt Guer Entlassungsgesuch für diesmal gurud.

Diese Bitte kann Euer Ernst nicht sein, sprach Steinberg erstaunt. Wie könntet Ihr mir zumuthen, nachdem was gestern gesichab, noch in den Diensten dieser Christine zu bleiben!

Wenn auch nicht Christinens wegen, sagte Ebba bittend: boch meinetwegen! Daß mir fortan in der Nähe der Königin nicht mehr wohl sein kann, muß Euch klar sein. Gleichwohl darf ich sie noch nicht verlassen. Sin Schreiben meines Oheims, dem ich diesen Wunsch unlängst äußerte, verweiset mich zur Geduld auf einige

Monate, weil dann überhaupt meinem Schickale eine entscheidende Wendung bevorstehe. Ich muß also noch hier aushalten, und ich würde vor Bangigkeit sterben, wenn ich mich auch nicht eines treuen Freundes getrösten könnte. Nun wißt Ihr selbst, wie unser Hosstaat besetzt ist. Guemes und Halbenblod sind eifrige Katholiken, die die Rezerin nur mit Augen des Hass betrachten. Sentinelli kann ich nicht mehr ohne Grauen ansehen. Was würde aus mir, wenn auch Ihr mich verließet?

Welches Opfer brächte ich Cuch nicht! sprach Steinberg. Aber würde sich die Königin nicht über meine plögliche Sinnesänderung wundern, zu der ich keinen rechten Beweggrund anzugeben ver-

möchte?

Die Königin selbst, erwiederte Ebba: hat mir nicht eigentlich aufgetragen, aber doch zu verstehen gegeben, daß ich einen Bersuch machen soll, Such auf andere Gedanken zu bringen. Ihr sollt Oberstallmeister und Gardeoberst, und wenn Ihr nach drei Jahren noch auf Eurer Entlassung beharret, Statthalter auf den Upanage-Ländereien in Pommern werden.

Diese Aussichten sind zu glänzend, als daß ich sie annehmen tönnte, erwiederte Steinberg lächelnd. Und überseht Ihr denn so ganz die Gefahr, mit der mich, wenn ich mich zum Bleiben ents

schlösse, die fast zu große Gunft der Königin bedroht?

Es ift nicht gut von Euch, sprach Ebba wehmüthig: mir einen Jrrthum so lange nachzutragen, von dem ich zurückgekommen bin. Ich bin jest von der Reinheit Eures Gemüthes so überzeugt, wie von der des meinigen, und ich fürchte nicht, daß diese Reinheit von der Leidenschaft der unglücklichen Frau getrübt werden könnte.

Nein, Ihr fürchtet es nicht! rief Steinberg, seinen Arne um ihren schlanken Leib schlingend. — Ihr fürchtet es nicht, benn Ihr kennt den gewaltigen Talisman, der mich gegen jede andere Neigung schützt. Ihr kennt meine beiße Liebe für Euch.

Ich kenne sie, lispelte Ebba, und sank mit ihrem schönsten Erzrötben an die Brust des überglücklichen Jünglings.

Meine Ebba! jauchzte er. Wie schmilzt doch Rang und Gold, und Alles, was diese Königin mir bieten kann, an einem Liebeblicke aus diesem Sonnenauge!

Undankbare! rief eine zornige Stimme hinter ihnen, und Christine trat in die Grotte, mit einer Miene, die der Zorn der Sifersucht entstellte, das Baar betrachtend.

Heiliger Gott! schrie Ebba und sank bewußtlos auf den Steinfit nieder.

himmel, das Fräulein wird ohnmächtig! rief Steinberg, indem er fie in seinen Armen auffing.

Ueberlast mir diese Sorge, sprach Christine mit kaum vernehmlicher Stimme: und begebt Euch auf Euer Zimmer, dort meine Befehle zu erwarten.

Aber das Fräulein, stellte Steinberg bittend vor.

Noch seid Ihr mein Diener! rief Christine mit steigender Seftigkeit: und so lange Ihr es seid, kann ich Gehorsam von Such fordern! Entsernt Such! Ihr seid mir verhaßt in meiner tiefsten Seele. Ich kann Guern Anblick nicht ertragen! Er tödtet mich! Fort, fort aus meinen Augen!

Run ift MIles verloren! feufzte Steinberg gerknirricht, und verließ, oft trauria gurudfebend, ben Garten.

## 28.

Die Sonne dieses Tages sank. Nach einigen vergeblichen Bersuchen, Ebba zu sehen, hütete Steinberg, der erhaltenen Weisfung gemäß, noch immer sein Zimmer, dort die Besehle der Königin zu erwarten. Jest trat der Kammerdiener Poissonnet zu ihm herein. Ihro Majestät wollen Such in ihrem Cabinet sprechen, saate er leise.

Ich stehe zu Besehl, erwiederte Steinberg und ging der Thüre zu. Aber in dem Augenblicke suhr ein wilder Gedanke durch seinen Ropf. Statt die Thüre zu öffnen, verriegelte er sie, riß ein Terzerol aus der Tasche, packte den Kammerdiener mit Löwenkraft, spannte den Hahn und setze ihm das Mordgewehr auf die Brust. Bei Deinem Leben, Wahrheit! donnerte er. Die erste Lüge schickt Dich in die Hölle! Willst Du mir die Wahrheit sagen?!

Jesus Maria! stöhnte der Kammerdiener mit einem Jammergesichte. Wenn ich sie selbst nur weiß, so sollt Ihr sie so echt verznehmen, als Ihr es wünschen könnt.

Bas ift feit diesem Morgen vorgefallen zwischen der Königin und der Gräfin Sparre? fragte ihn Steinberg.

Nichts, in der Welt Gottes nichts! antwortete der Kammerdiener. Beide Damen sind auf ihren Zimmern geblieben. Dinirt hat keine. Nachmittags haben Ihro Majestät die Gräsin mit einem Besuche beehrt, und als ich dahin gehen mußte, den Herrn Brior bei der Königin anzumelden, sand ich die Dame in einer zärtlichen Umarmung, und die Gräsin in Thränen schwimmend.

Ihr ift also verziehen! rief Steinberg aus erleichteter Brust: und ich soll wahrscheinlich allein büßen, Gott Lob! Ich vermag mich wenigstens etwas träftiger zu vertheidigen. Ift Sentinelli mit seinen Spießaesellen schon gerüstet zur Erecution?

heiliger Gott, was Ihr auch benkt! antwortete der Kammerdiener entsett. Der herr Graf ist ausgeritten und will erst morgen zuruck kommen.

Das mag sein, sprach Steinberg: aber nach dem, was heute früh vorging, kommt mir diese Einladung etwas bedenklich vor. Ich will geradeaus mit Euch reden, Boissonnet. Wenn die Königin hosst, daß ich, gleich diesem elenden Monaldeschi, ein wehrloses Schlachtopfer, fallen werde, so irrt sie sich. Zwar trage ich kein Panzerhemde für unvorhergesehene Fälle, aber ich führe ein Baar geladene Terzerole bei mir, mein Degen ist scharf und ich verstehe

ihn zu führen. She ich mein Leben verliere, kostet es wenigstens drei andere Leben, und wenn sich auch ein königliches darunter befände. — Darum warnt Ihro Majestät vor großem, blutigem Unheil.

Den Berdacht mögen Euch die lieben Heiligen vergeben, sprach Boissonnet gefränkt. — Ich wette um meine Seligkeit, daß die Königin an so etwas Böses mit keiner Sylbe gedacht hat. Habt Ihr sie doch auf keinen Fall so entseplich beleidigt, wie dieser Monaldeschi gethan. Warum sollte sie Such gerade verderben wollen? Wenn Ihr aber Guer ungerechtes Mißtrauen nicht aufgeben könnt, so diete ich mich Such zum Bürgen an. Uebergebt mich dem Herrn Prior hier als Geißel. Ich will in seinem Kloster bleiben, die Ihr wohlbehalten aus der Königin Cabinet zurückgekehrt seid.

Dies ehrliche Erbieten ift mir so lieb, als die Bürgschaft selbst, sagte Steinberg und setzte den Hahn in Ruhe. Ich glaube jetzt selbst, daß ich der Königin mit meinem Verdachte Unrecht getten, und es thut mir leid.

Bei der Mutter Gottes! schwor Boissonnet, treuherzig Steinbergs hand schüttelnd: durch mich soll sie den bösen Austritt nicht ersahren, ob mir gleich noch Arm und Bein davon zittern. Ihr seid ein so redlicher Cavalier, daß ich Guch mit wahrer Liebe zugethan bin. Daß Ihr so gar grimmig sein könntet, hätte ich Guch freilich nicht zugetraut, aber ich will Guch deßhalb kein Bein unterschlagen, und jederzeit lieber für Guch reden, als gegen Guch.

Herzlichen Dank! sprach Steinberg. Ihr werdet dazu wohl schwerlich noch eine Gelegenheit erhalten. Indeß will ich jest zur Königin geben.

Erlaubt also, daß ich Euch melde, sagte Poissonnet: so ist mir ausdrücklich besohlen.

Wunderbar! bemerkte Steinberg. Fürchtet die Königin durch meinen Anblick zu sehr überrascht zu werden? Ein treuer Diener, erwiederte Poissonnet: darf in solchen figlichen Fällen nichts wissen, nicht einmal vermuthen. Nur so viel kann ich Guch vertrauen, daß Ihr Guch gewaltig im Lichte gestanden habt. Die Königin war Guch wohlgewogen. Wie leicht konnte man Guch nicht zu einem Fürsten oder Ferzoge machen! Dann eine geheime Trauung —

Meldet mich bei ber Königin! befahl Steinberg, über die Offenheit erschreckend, womit der alte Diener die Schwäche seiner

Gebieterin verrieth, und sie gingen mit einander fort.

## 29.

Die Königin lag im Nachtlleide auf ihrem Bette, als Steinberg zu ihr herein trat. Sie war sehr blaß, ihre Augen waren trübe, und ihre Brust preßte von Zeit zu Zeit einen schweren Seufzer zurück.

Ihr habt mich sehr schwach gesehen, Steinberg, sprach sie mit einer Fassung, die ihr große Anstrengung zu kosten schien. Meine Burde forderte es daher, daß Ihr mich noch einmal vor unserm Scheiden in einer Gemüthstimmung sehet, die mir besser geziemt, damit ich mir wenigstens einen Theil Eurer Achtung rette.

Steinberg wollte reden, aber die Königin winkte ihm strenge, zu schweigen. Ich habe Euch verziehen, suhr sie fort. Diese Berzeihung hat mir sast das Leben gekostet, aber ich habe sie meinem empörten Herzen abgerungen. Den Abschied, den Ihr verlangt habt, verweigere ich Euch. Ihr werdet morgen mit Haldenblod nach London ausbrechen. Was Ihr bei dem Protector auszurichten habt, werdet Ihr aus den Instructionen ersehen, die Euch Haldenblod vorlegen wird. Die Antwort bringt Ihr mir nach Handenblod vorlegen wird. Die Antwort bringt Ihr mir nach Handenblod vorlegen wird. Die Antwort bringt Ihr mir nach handung, wohin ich in kurzem zu reisen gedenke. Unterdeß werde ich für Euch um Ebba werden bei ihren Anverwandten. Es wird schwer halten, diese stolze, geizige Familie zu bewegen, aber ich

tenne die Federn und Räder, die dort spielen muffen, und burge für den Erfolg.

Ew. Majestät! rief Steinberg tief gerührt. Dieser himmlischen Gute bin ich nicht werth, denn ich habe an Eurer Groß-

muth gezweifelt.

Was geschieht, sprach Christine: geschieht nicht für Euch, sondern für mich, um mich wieder mit mir selbst auszusöhnen, und für die gute Ebba, die nun einmal ihr Glück nur an Eurer Hand zu sinden glaubt. In Hamburg denke ich Euch das Jawort der Familie Sparre vorzulegen. Bis dahin müßt Ihr Euch schon die Trennung von dem Fräulein gefallen lassen. So vollkommen ich mit mir im Neinen din, so traue ich mir doch für die erste Zeit nicht Stärke genug zu, Such täglich zusammen zu sehen, seit ich weiß, was Ihr einander seid. Und so reiset denn mit Gott!

Berzeihung! flehte Steinberg, seine Hand nach der ihren ausstredend. Berzeihung, daß ich dies große Herz nur einen Augen-

blick verfennen fonnte!

Aber die Königin zog mit einem unaussprechlichen Blide ihre Hand zurück. Sbba ist im Nebenzimmer, nehmt Abschied von ihr, sprach sie kaum hörbar, und verbarg ihr Gesicht in die Kissen.

Wie berauscht taumelte Steinberg in das Nebenzimmer. Dort stand die weinende Ebba. Auf ewig mein! jauchzte der Jüngling. Bebend sanken sich die Liebenden in die Arme, ihre Lippen brannten auf einander, und ihre Herzen pochten im Doppelschlage des Trennungschmerzes und der höchsten Erdenwonne.

#### 30.

Es war schon Abend geworden, als Steinberg und Halbenblod von dem Schiffe, welches sie aus England herüber gebracht, sich nach der Stadt Hamburg begaben. Bor dem Hause des Juden Manuel Texeira in der Beckerstraße, wo die Königin jeht wohnte, erhob sich ein großes Gerüste, an dem noch zum Feierabende eifrig gearbeitet wurde, aber ohne es näher in Augenschein zu nehmen, gingen sie rasch in das Haus, in dessen unterm, von einer Hängelampe düster beleuchteten Flur der alte Borri, der seiner Gebieterin auch hieher gesolgt war, an der Thüre seines Laboratoriums stand.

So seh' ich Euch doch in Hamburg wieder, mein junger Freund?! rief diesem erschrocken Borri entgegen. Das hat mir zwar geahnt, aber es überrascht mich dennoch auf eine unfreundliche Weise. Dieser Ort ist Euch nicht günstig, und ich fürchte, daß sich Euer Geschick hier erfüllen werde.

Ihr wist schon, sprach Steinberg sehr heiter: daß ich mich vor Euern Brophezeiungen nicht sonderlich fürchte, wenn sie auch zufällig ein paar Mal eingetrossen sind. Die Königin ist doch wohl, und die Gräfin Sparre?

Sie find wohl, antwortete Borri trübselig. Aber auf Cuerm Gesicht sehe ich einen hypotratischen Zug, der mir gar nicht gefällt.

Da irrt Ihr Cuch nun auf jeden Fall, lachte Steinberg. Ich habe mich noch nie besser befunden, als eben jest.

Ihr kommt aus dem Lande des Unglaubens, seufzte Borri: darum kann mich Sure Zweiselsucht nicht befremden. Aber ich warne Such wohlgemeint! Hütet Such, Such droht eine nahe, große Gefahr. Der Tod braucht nicht gerade aus dem Innern zu kommen. Bon außen naht er oft schneller und unvermeidlicher.

Ihr seid nun schon das Käublein, dessen Wehklage unaushör-Ich Unglück verkündet, sprach Steinberg lustig: aber meine jetige Stimmung macht mich für Euern Jammer ganz unzugänglich, und ich hoffe, daß Ihr noch auf meiner Hochzeit ein recht fröhlicher Gast sein sollt, wenn Eure Natur das überhaupt zuläßt.

Unglückliche Zuversicht! sprach Borri. Ich denke allerdings ein Sast zu sein bei einer Feierlichkeit, die Such betreffen wird. Aber sie wird von ernster dunkler Art sein. Ihr seid unausstehlich! rief Steinberg ungeduldig: und ich sehe nicht ein, weßhalb ich mir hier bei Euch die schöne Zeit verzberbe, und die Lust und Laune für die Freuden des Wiederzsehens.

Er eilte seinem Reisegefährten Halbenblod nach, und Beide ließen fich sogleich bei ber Königin melben.

Willfommen in hamburg! rief sie ihnen gnädig entgegen. Was läßt uns mein Better Oliver entbieten?

Wir sind sehr wohl aufgenommen worden, erwiederte Halbenblod achselzuckend: aber der eigentliche Zwed unserer Reise ist ganz versehlt. Der Protector war zu keiner Einladung an Ew. Majestät zu bringen. Wir haben die außerordentliche Uchtung, die Ihr seinem Verdiensten zollt, herausgestrichen. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, daß es Euch ein großes Vergnügen machen würde, einen solchen Helden zu sehen. Wir haben ihm betheuert, daß Ihr nicht aufhört von ihm zu sprechen, und Englands Glücknicht genug bewundern könnt, einen Mann, wie ihn, zum Beschüßer zu haben. Aber er stellte sich, als ob er uns nicht verstände, erwiederte eine Höflichkeit mit der andern, und wickelte sich durch zweideutige Worte und Erklärungen so gut heraus, daß er uns, ohne unartig zu sein, doch recht deutlich zu verstehen gab, er trage kein sonderliches Verlangen, Ew. Majestät in London zu sehen.

Und die Ursachen? fragte Christine, sich in die Lippe beißend. Sie sind mir klar, erwiederte Haldenblod. Der Protector hat sich nicht entschließen können, eine Königin an seinem Hofe zu sehen, die drei Kronen entsagt hat, um eine ihm bis in den Tod verhaßte Religion anzunehmen. Dabei mag er auch wohl Eure Fürditten für die hart gedrückten Katholiken seiner Länder gefürchtet haben.

Es gibt wohl auch noch andere Gründe dieser Ungaftfreundlichteit, nahm Steinberg bas Wort. Cromwell ift fehr sparfam, und mag die Kosten gescheuet haben, die Euer Besuch ihm gemacht hätte, zumal Euch die Fürsten des Continents, denen er doch nirgend nachstehen will, so prächtig aufgenommen haben. Auch ist er stets sehr eisersüchtig auf das Geheimniß seiner Unschläge, und hat wahrscheinlich besorgt, daß Euer hoher, durchdringender Geist bei einem längern Ausenthalte an seinem Hose so manche tief versborgene Absicht an das Licht bringen würde.

Ihr habt vermuthlich Beide Recht! rief die Königin. Hole ber Henker die Keher alle! Guch gilt das nicht, Steinberg, fuhr sie nach kurzem Besinnen gutmachend fort: der wahre Religiöse ge-

hört, eben aus Religion, feiner Secte an.

Ihr werdet von der Reise ermüdet sein, Haldenblod, sprach sie jest, sich huldreich zu diesem wendend. Geht aus Euer Zimmer und schlaft recht aus, um morgen munter zu sein. Wie Ihr wist, hat Slemens der Neunte Alexanders Thron bestiegen. Ich gebe morgen ein glänzendes Fest, um diese frohe Begebenheit zu seiern, und ein so guter Katholik, wie Ihr, darf dabei auf keinen Kall seblen.

halbenblod entfernte sich, und die Königin war jest mit Steinberg allein.

Ihr habt nichts ausgerichtet in meinen Angelegenheiten, sprach sie mit erzwungener Lustigkeit zu ihm. Ich kann Such die Klagen zurückgeben. Die Familie Sparre ist unerbittlich. Der König hat mir seine Vermittelung geradezu abgeschlagen. Natürlich hat Graf Magnus, der bei der neuen Regierung hoch in Gnaden steht, die Hand dabei im Spiele. Er haßt mich und liebt auch Such nicht sonderlich. Da hat er es denn so gedreht und gefartet, daß Ebba mit dem General Jacob de la Gardie vermählt werden soll.

Dann bin ich verloren! seufzte Steinberg, die Kände ringend. Ihr vergest Eure Bundgenossin, sprach die Königin: und die eiserne Festigkeit ihrer Entschlüsse. Ich sese alles an meinen Wil-

len, der hier nicht einmal große Anstrengungen erfordern wird. Sbba's Eltern find todt. Sie steht zwar unter der Bormundschaft ihres Oheims, aber da man sie mir einmal überlassen hat, so getraue ich mir schon, sie dis zu ihrer Bolljährigkeit dei mir zu debalten. So lange müßt Ihr freilich warten. Dann aber kann sie Euch ihr Jawort frei und unabhängig geben, ich mache Euch zu meinem Statthalter in Pommern, und um Euch auch für den Fall meines Todes zu decken, legire ich Euch eines der Uemter in Pommern, die mein unumschränktes Eigenthum sind.

Bie habe ich diese beispiellose Gnade verdient, Ew. Majestät?! rief Steinberg entzückt.

Bielleicht schon durch die Rettung meines Lebens, antwortete Christine mit wehmüthigem Ernste. Ihr habt aber noch mehr für mich gethan, Ihr habt mir Gelegenheit gegeben, mich selbst zu besiegen. Durch Euch habe ich gelernt, daß der Liebe Opfer ein höherer Genuß ist, als der Liebe Glück. Durch die Großmuth, die diese Begebenheit mir abgedrungen, habe ich wieder Uchtung vor meinem Herzen gewonnen, das in mancher Beziehung sehr verwildert war. Für das alles ist es meine Psslicht, Eure Zukunst zu gründen. Um auch Eure Gegen wart zu kränzen, bedarf es weniger Umstände.

Sie öffnete eine Seitenthure. Ebba fturzte dem Junglinge mit offenen Armen entgegen, und mit einem leisen, schmerzlichen Seufzer verschwand Christine.

## 31.

Die Dämmerung des nächsten Abends brach ein. In den Zimmern der Königin, die zur Feier der päpstlichen Thronbesteigung eine zahlreiche Gesellschaft hoher Standespersonen bei sich hatte, brannten schon die Kron- und Wandleuchter mit hellem Glanze, und vor dem Hause wurden an den Illumination-Gerüsten

die Tausende der Lampen angezündet. In füße Blaudereien vertieft, lehnte Steinberg mit seiner Ebba am Fenster, ohne bas Summen des Voltes mahrzunehmen, das, von der bunten Erleuchtung angezogen, in Schaaren berbei strömte und die ganze Breite der Bedergaffe vor Tereira's Saufe wimmelnd erfüllte. Jest trat der Kammerdiener Boiffonnet mit einem ängstlichen Gefichte ju Steinberg und bat ibn, beraus ju fommen. folgte, und Boissonnet führte ihn hinunter vor das haus, wo das Gemurmel des Boltes ichon fehr hörbar wurde, indem fich ein un= ruhiges, tumultuarisches Sin= und Berdrängen zu zeigen begann.

Die Anstalten der Königin, flisterte Boissonnet: find doch ein wenig zu arg, für eine fo ftreng protestantische Stadt, in der nicht einmal der römisch : tatholische Gottesdienst öffentlich gehal: ten werden darf. Seht nur felbst. Ihr waret den gangen Tag unaufhörlich beschäftigt, sonst hätte ich Guch gebeten, ber Roni= gin Gegenvorstellungen zu machen. - Nun aber, fürchte ich, ift es zu wät, benn diese Unrube bes Bolfes prophezeiet uns nichts Gutes.

Bekt betrachtete erst Steinberg die Allumination, die er früher, im Dienst der Königin oder bei seiner Ebba festgehalten, teines Blides gewürdiget hatte. Ein großer Transparent, auf dem das Wappen Clemens des Neunten in bunten Farben, von allen seinen Tugenden umgeben, glangte, füllte fast die gange Vorderseite des Saufes. Darüber trat die fatholische Kirche in bischöflicher Kleidung die Regerei mit Füßen, und hoch über dem Giebel schwebte eine Hoftie, von Engeln angebetet, in einer strahlenden Glorie. Vor dem Sause sprikten zwei Springbrunnen weißen und rothen Wein zur Ergöklichkeit des Böbels, der fich denn auch diese könig= liche Bewirthung mit der ihm eigenen Unverschämtheit zu Ruk machte. Schon glübten die Gesichter der englischen, hollandischen und dänischen Matrofen und bes hamburger Gefindels, aus benen Dies Bublicum bestand, vom Beinrausche, das robe Belächter

wurde zum Geschrei, und die Wigworte der größtentheils proteftantischen Masse, die in diesen Symbolen eine Verhöhnung ihres Glaubens sah, begannen sich schon ganz deutlich gegen den "römischen Antichrist" und die "abgefallene Jsabell" zu richten.

Nicht wahr, das ist stark, Herr Kammerjunker, sprach Boissonet bekümmert, nach dem Bilde über dem papstlichen Wappen hinzauszeigend. — Solche Schildereien in Hamburg, und noch zum Ueberstusse durch die beiden Springbrunnen Del in das Feuer gezgossen! Mögen die lieben Heiligen alles Unglück abwenden!

Aber der fromme Bunsch ging nicht in Erfüllung. Die Buth des Bolkes, durch den Rausch noch höher gesteigert, ging bald von Borten zur That über. Das Geschrei wurde allgemein und wahrhaft fürchterlich. Steine slogen nach dem päpstlichen Bappen, nach der heiligen Kirche und selbst hinauf nach der Hostie. Die Lampen der Beleuchtung, so weit sie der Pöbel erreichen konnte, wurden herabgeschlagen, und schon rüttelten einige der Entschlossensten an dem Gerüste, um es niederzubrechen. Die Trabantenwache am Portale wollte dem Unsuge wehren, ward aber unter manchen Stößen in das Haus zurückgedrückt.

Das tann bose werden! rief Steinberg erschrocken, und mühte sich vergebens, durch das immer dichtere Getummel zum Portale

fich zurückzudrängen.

Burück mit der Canaille! schrie jest der Graf Sentinelli aus einem Fenster des ersten Stockes. Burück, oder ich lasse Feuer geben! und neben ihm wurden ein Paar Trabanten mit angelegten Musketen sichtbar.

Um Gottes willen, Graf, laßt nicht schießen! rief Steinberg zu ihm hinauf. Die Masse ist zu groß und rasend vor Zorn und Rausch. Ihr richtet ein größeres Unheil an, als Ihr verhindern wollt!

Aber sein Warnungruf verhallte in dem Gebrüll, mit dem das Bolt jest gegen das Portal anstürmte, und unterdeß knallten

schon die Musketenschüffe von dem Fenster herab, und zwei Matrosen wälzten sich unten in ihrem Blute.

Jest wurden die Stürmer völlig zu wilden Thieren. Die verdammten Papisten schießen! schrie ein Matrose dem andern mit gezogenem Messer zu. In ünserer freien Hansestadt! brüllte der Hamburger Pöbel. Mit jedem Augenblicke rannten neue Schaaren von Bootstnechten aus dem Hasen herbei, und Alles stürzte jest in dichtem Gedränge auf das Portal zu, es zu sprengen. Die Trabanten hatten sich zwar unterdeß ganz in das Haus zurückgezogen, und mit großer Anstrengung die Thore inwendig verschlossen und verriegelt. — Aber wüthend wurden diese von dem Bolke mit Ruderstangen und abgerissenen Querhölzern des Gerüstes bearbeitet, und ihr Krachen ließ den Augenblick sehr nahe voraussehen, wo sie zertrümmert zusammenstürzen würden.

hier ist das einzige heil in schleuniger Flucht zu suchen! rief Steinberg, in Todesangst um die Königin und um seine Ebba, und rannte nach dem Seitengäßchen, unweit der Michaelistirche, von wo er zu einer hinterthür in Tereira's haus gelangen konnte. So eben war diese Thüre von innen aufgestoßen; mit einem mörberlichen Angstgeschrei stürzte der hausherr Tereira heraus. Ihm solgten die Seinen und eine Menge von Christinens Tradanten und Lakaien, die sich schleunig in wilder Flucht zerstreuten.

Clende Miethlinge! zürnte jest Steinberg und stürmte hinein in das Haus, die Treppen hinauf, in den Speisesaal, wo so eben zur Eröffnung der Abendtafel die Gesundheit des heiligen Baters unter Gläsergetlingel und einem Tusche von Trompeten und Pauten getrunken wurde.

Um Gottes willen, rettet Euch, gnädigste Frau, rettet Euch, Fräulein! rief er der Königin und seiner Ebba zu. Ganz hamburg ist im Aufruhr über die Beziehungen der unglücklichen Flumination. Kein Augenblick ist zu zögern, Ihr seid in wahrhafter, naber Lebensgefahr!

Bozu hätte ich denn meine Leibwache? fragte die kühne Frau: wenn ich vor diesem Gesindel zittern sollte?! Laßt scharfe Batronen an die Trabanten austheilen, Steinberg, verrammest Thüren und Fenster! So lange halten wir uns schon, bis die Polizei den Pöbel von der Straße verjagt hat.

Ich werbe die Uffistenz der Stadtmiliz requiriren, sprach ein Samburger Rathsberr, der sich unter den Gästen befand.

Und ich werde die Bürger: Compagnieen zusammentrommeln lassen, sagte ein Anderer; und Beide verschwanden mit großer Bebendiakeit aus dem Saale.

Viel Lärm um nichts! lachte Christine, einen Pokal ergreifend. Nehmt wieder Plat, meine Herren. Noch einen Becher auf das Wohl des Collegii der Cardinäle!

Die Gläser klangen, und zu dem Tusche der Trompeten und Bauken krachte von außen eine Steinkanonade, die kein Fenster im Hause ganz ließ. Sinzelne Steine sielen zertrümmernd auf die Tasel nieder, und die Gäste, von denen sich schon viele verloren hatten, suhren erschrocken aus einander.

Das scheint Ernst! rief der Landgraf von Hessen-Homburg, der einer von den Gästen war, und sprang zum Fenster. Todtenbleich kehrte er zurück. Rettet Euch, Ew. Majestät! sprach er zu der Königin. Hier ist von mehren Tausenden berauschter Matrosen die Rede, die Euer Haus stürmen. Zwischen uns und dem Tode ist nur eine verriegeste Thüre; bricht diese, wie sie zulett nicht anders kann, so werden wir von dem Böbel zerrissen.

So tomm, Ebba! rief Christine, das Fraulein unter ben Urm nehmend. — Zeigt uns den Weg. Steinberg!

Unterdeß war der Saal ganz leer geworden. Nur der Feldmarschall von Würzer stand mit gezogenem Degen vor dem Haupteingange. Bon den Tagen dieses Gesindels sterben, ist freilich staal, sagte er mit Seldenruhe: doch will ich wenigstens sallen, wie es einem alten Soldaten geziemt, mit dem Degen in der Faust. Dazu habe ich gleichwohl schlechte Lust, Excellenz, sprach ber Landgraf. helft mir lieber die Damen in Sicherheit bringen. Das ist eben so ritterlich und nützlicher obendrein.

Unterdeß hatte sich Steinberg noch einmal entfernt und kehrte jetzt schnell zurück. Er hatte der Haushälterin ein Baar Hamburgische Schleier geraubt, die er den beiden Damen überwarf, um sie unkenntlich zu machen. Und immer wüthender scholl das Gebrüll von unten herauf, und immer krachender donnerten die Stöße gegen die brechende Hausthüre.

. Es ist, bei Gott, die höchste Zeit! rief Steinberg und riß die Damen mit sich fort. Der Landgraf und der Feldmarschall folgten. Sben waren die Flüchtlinge in den Gang gekommen, der zu der rettenden Hinterthüre führte, da ertönte ein surchtbares Geparassel vom Borderhause her, — ein Angste und Triumphgeschreifolgte nach, und schon hörte man die Flüche und das Getrampel des herantobenden Böbels.

Um Gottes willen, eilt, die Borberthure ift gesprengt: schrie Steinberg in Berzweiflung, und riß die hinterthure auf.

Aber wohin, großer Gott, wohin?! jammerte Ebba mit gerungenen Händen.

Bringt die Damen schnell nach dem hause des schwedischen Ressidenten, beschwor Steinberg die beiden rathlosen Beschüger. Ich bede Euch den Rücken; ist es nicht anders, mit meinem Leichnam!

Das ist einmal ein echter Deutscher! sprach Bürzer, ihn auf die Schulter klopsend. — Ich werde dieser Stunde eingebenk sein, Herr Kammerjunker, verhieß gnädig der Landgraf, und der helle Hausen des wuthschnaubenden Böbels rasete im Gange heran.

Run fort! rief Steinberg, schob die Damen mit ihren Begleitern zur Thüre hinaus, zog den Schlüssel, der inwendig steckte, ab und warf ihn hinaus, schlug die Thüre zu und stellte sich mit gezogenem Degen davor. Dort hinaus ist die Papistin! brullten die vordersten Truntenbolde. Rach, nach, erbrecht die Thure, schlagt alles todt!

Im Namen des Königs von Schweben und des Senats von Hamburg, hier passirt niemand! rief Steinberg, entschlossen den Degen vorstredend.

Was geht uns der König von Schweden an! schrie ein englischer Hochbootsmann, sein Messer zum Wurse schwingend. Die Bapisten haben uns im Bilde mit Füßen treten lassen. Wir wollen sie dafür leiblich mit Füßen treten, bis ihnen die Seele ausfährt. Weicht von der Thüre, junger Herr!

Schlagt doch den hund von Papisten nieder, ohne weitere Umstände! brüllte ein dänischer Matrose, mit geschwungenem Ruder.

Burud! schrie Steinberg, fiel aus, und von seinem Degen durchbohrt sturzte der Matrose zur Erde.

Nun, so verdamme Cuch Gott! schrie der Hochbootsmann. Sein Meffer schwirrte herüber.

Ebba! feufzte Steinberg, und fant blutend zu Boden.

Macht ihn vollends falt, rief der Hochbootsmann in den Haufen zurüd: ich will mich unterdeß über die Thüre hermachen!

Da raffelten plöglich vom Vorderhause her einige Trommeln, und der Ruf! das Bajonnet, gefällt, vorwärts marsch! ertönte berüber.

Die Stadtmiliz rückt an mit den Bürger-Compagnieen! riefen einige Stimmen von hinten. Lauft was Ihr Laufen konnt!

Der Böbel zerftiebte auf diese Mahnung.

Der Teufel zerreiße diese vermaledeiten Landragen! knirrschte der Hochbootsmann, sprang über die daliegenden Berwundeten weg und verschwand.

Der Gang war menschenleer geworden, immer weiter verhallte das Getose, und nur das Todesröcheln des sterbenden Matrosen tonte schaurig durch die Stille. Sie ift gerettet! ftöhnte Steinberg, gufrieben lächelnb, und feine Augen ichloffen fich.

### 32.

Ein heftig stechender Schmerz in der Brust weckte Steinbergen aus seiner Ohnmacht. Als er die Augen aufschlug, lag er, wie damals zu Rom, auf seinem Bette, und sein Blick traf, wie damals, auf den alten Borri, der, mit herzlichem Mitleid in dem runzelvollen Gesicht, so eben seine tiese Brustwunde mit der Sonde untersuchte.

Wehmüthig zuckte er die Achseln über das Ergebniß und sagte: Wenn Ihr noch etwas zu beschließen, zu wünschen, anzuordnen habt auf der Erde, so thut zur Sache. Ihr habt keine Zeit zu verlieren.

Also ift der Ungludliche wirklich in Gefahr? fragte Christinens bewegte Stimme.

Bollte Gott, ich könnte hier von Gefahr sprechen, antwortete Borri, den Puls des Verwundeten prüsend. Der Mordstahl ist zu tief in die edelsten Theile gedrungen. Die innere Verblutung war ungeheuer. She fünf Minuten vergehen, steht er vor Gott!

Ewiger Gott! rief Ebba, vor dem Bette auf die Kniee fin-

fend. Er ftirbt für mich!

Und für mich! fiel Chriftine ein. Gönne mir ben ftolgen Schmerg, daß er auch als ein Opfer seiner Dienstreue gefallen ift.

Die Schleier des Todes umzogen schon Steinbergs Augen. Er streckte die matte Hand gegen das Fräulein aus. Lebe wohl, meine Ebba, seufzte er: lebe wohl für dieses Erdenleben. Wohl uns, daß wir an ein himmlisches glauben!

Ich will Dein Andenken feiern! rief Ebba heftig. Einsam will ich Deinen Berlust betrauern, bis uns die ewige Liebe vereise

niat. Empfange mein Gelübde -

Nimmermehr! rief Steinberg, sich mit der letten Kraft aufrichtend. Dies Gelübde ziemt meiner edlen Glaubensgenossin nicht. Auch wäre es eine Versündigung an der Menscheit, wenn ein so vollendetes Geschöpf hienieden weder glücklich sein, noch Andere glücklich machen sollte. Vielmehr gelobe mir bei den Schauern dieser Stunde, meine Ebba, bei den Todesschmerzen, die ich für Dich erdulde, daß Du einst den Mann wählen willst, den Du Deines Besitzes würdig sindest. Nur ein solches Gelübde ziemt Dir und mir, und es wird mich freundlich heimwärts geleiten.

Ich gelobe! hauchte Ebba, und ihr schönes Gesicht sank weinend auf bas Bette bes Jünglings nieder.

Dank für Eure Gnade, große Königin, sprach Steinberg jett zu Christinen. Ich schäte mich glücklich, mich ihrer werth gezeigt zu haben. Nehmt Euch ferner meiner armen Ebba an.

Bei dem heiligen Leichnam! antwortete Chriftine. Ich will ibr Mutter sein, im vollen Sinne des Wortes.

Jest traf Steinbergs Blick auf den alten Borri, der sich eine Thräne aus den, des Weinens längst entwöhnten Augen drückte.

Wohl hattest Du Recht, alter Prophet, sprach er lächelnd. Feindlich hat mich die Liebe bedroht, und meine Treue ist mein Untergang. Aber jene hat mein Leben mit lieblichen Rosen bekränzt, und diese flicht den Lorber des Sieges um meine Urne. Darum seid gesegnet, Ihr beiden himmlischen Strahlen im irdischen Dunkel. Heil mir, daß ich Euch wieder sinde im ewigen Lichte!

Er sank todt zurück. Ebba lag in Ohnmacht über der Leiche, und Christine und Borri knieeten nieder und sprachen ein leises, brünstiges Gebet für die Rube seiner Seele.

# Nachschrift.

Ban der Belde hat in feinem Gemälde die merkwürdige Frau. welche die hauptgestalt darin ift, in der Zeit aufgefaßt, die der eigentliche Wendepunkt ihres Schicksales war, und sie uns in mehren Scenen ihres Lebens gezeigt, die ihm Gelegenheit geben tonn= ten, uns die Sauptzüge ihres Charafters zu ichildern. Urch en= hol3\*) lieferte in seiner reichhaltigen Sammlung ihm fast alle Buge dazu, felbst die kleinsten, die glücklich benutt worden find. Alle Versonen, die er uns vorführt, von Monaldeschi, dem Oberstallmeifter Unton von Steinberg und der schönen Ebba Sparre. bis auf den Kammerdiener Poissonnet und den Aldomisten Borri. find geschichtlich, und nur der jungere Steinberg, beffen Liebe ju Ebba den romantischen Einschlag des Gewebes bildet, ift ein Ge= schöpf seiner Kantasie. Ban der Belde hatte turz vor seinem Tode die Absicht, seine Stizze noch einmal zu überarbeiten, und mahr= scheinlich murde er sie dann erweitert und noch mehr geschichtliche Züge benutt haben, die er innerhalb des gewählten Abschnittes ihres Lebens fand, um der Schilderung der Königin noch mehr Lebendiakeit und Wahrheit zu geben. Er hätte dann wohl auch Christinens Verhältniß zu ihren Günstlingen mehr in das Sellbunkel gestellt, worin es die Geschichte gelassen hat, die ihr doch teinen strengern Vorwurf macht, als daß fie den Schein nicht ver-

<sup>\*)</sup> Mémoires concernant Christine, Reine de Suède. — Amfterstam 1751 — 60. 4 Bbc. 4.

mieben habe, wozu ihre Unweiblickeit und ihr Hang zur Sonderbarkeit sie mehr als Andere verleiten konnten. Es ist bekannt, daß die Gerüchte, welche ihr freies Reden und Betragen ungünftigen Zeitgenossen leicht glaubwürdig machte, hauptsächlich in französischen Schriften ihre Quelle haben. Aber verwirft doch der gelehrte Huet, der früher um 1652 an ihrem Hose in Stockholm lebte, ausdrücklich die in Deutschland verbreiteten Gerüchte, die nach seiner Meinung österreichischen Ursprungs (cusa in austriacis officinis) waren, selbst die strengen Tadlerinnen ihres unweiblichen und schrössen Benehmens, Fräulein von Montpensier und Frau von Motteville, die ihr während ihres zweimaligen Aufenthalts in Frankreich nahe standen, sprechen sie von jenen Borwürfen frei, und auch ihr Leben in Kom bestätigte, nach glaubwürdigen Angaben, jene günstigen Zeugnisse.

Chriftinens erneueter Entschluß, die Krone niederzulegen, bezeichnet ben Zeitpunkt, wo der Verfaffer seine Geschichte beginnt, und der längst vorbereitete Vorsat, zum tatholischen Glauben überzugehen, mar gereift. Ban der Belde murde bei einer neuen Neberarbeitung seiner Erzählung wahrscheinlich auch das mertwürdige, von Jesuitenhänden geleitete Ränkespiel, das ihren Uebertritt herbeiführte, zu anziehenden Schilderungen benutt haben. Welchen glücklichen Uebergang hatte 3. B. ber Besuch gegeben, ben die Königin in Mannestracht auf dem Wege nach Bruffel im Jesuiten-Collegium zu Münfter machte, wozu Archenbols (II. 104.), nach dem Berichte eines Augenzeugen, den vollständigen Stoff liefert. Die schlauen und eifrigen Jesuiten, die Rom und Madrid nach Schweben schickten, waren ganz andere Werkzeuge als ber Dominicanermonch Guemes, und wußten bie Ronigin mit ihren Negen geschickt zu umftricken. Der portugi: fische Jefuit Anton Macedo scheint der Erste gewesen zu sein, der schon um 1651 das Vertrauen der Königin gewann, wie die eis genen Berichte ber Jefuiten ergählen, die nur barin uneinig find,

wem aus ihrem Orden die Ghre der Bekehrung gebühre. Chriftine felbst erzählt in der, von Archenholz (III. 216.) aufbewahrten Meußerung, daß sie schon 1648 in einer Krankheit das Gelübde gethan habe, fatholisch zu werden, wenn sie der Gefahr entginge. Genug, eine solche Frau zu gewinnen, war auch in politischer hinficht für Spanien von zu großer Wichtigkeit, als daß man nicht alles aufgeboten hätte, sobald man einmal den Weg kannte, auf welchem der Geist einer so hochgebildeten Frau am zugäng= lichften war. Bielleicht könnte selbst Bimentelli von den Jesuiten gewählt worden sein. Die gelehrten Jesuiten Cassati und Ma= lines, die, nach jenen Berichten, schon 1652 auf Chriftinens ausdrückliches Verlangen als Raufleute verkleidet aus Rom nach Stockholm famen, und ihr Ordensbruder Philipp Nucio aus Flandern, der unter der Larve eines dienstsuchenden Ingenieurs erschien, hätten ganz anziehende Figuren in dem Bilde werden tönnen. Will man die Königin nicht der Verstellung beschuldigen, so kann man boch jenen Reugnissen nicht gang glauben, wenn man die Antwort lieft, die sie in den ersten Monaten des Jahres 1652 dem frangösischen Bischof Godeau gab, der sie zum Uebertritte zu feiner Kirche eingeladen batte. "Sie munichen. Sie hoffen etwas, das nicht geschehen kann," sprach Chriftine. "Mein Berftand ist immer hauptsächlich mit der Untersuchung der Wahr= beit beschäftigt gewesen, und ich könnte mich nicht zu einem Wech= sel entschließen, ohne mich von dem Ziele zu entfernen, das ich ftets verfolgt habe. Ich bin schon lange überzeugt, daß dasjenige, was ich glaube, gerade das ist, was man glauben muß." Roch bestimmter spricht sie um dieselbe Zeit ihre Gesinnungen in einem Briefe an den Landarafen von Seffen aus, um ihn abzu= halten, nach dem Beispiele seines Bruders, zur römischen Rirche überzugehen. "Wäre es Ihnen unbekannt," fagt fie, "wie fehr Jeder, der seinen Glauben ändert, von denjenigen gehaft wird. von deren Meinungen er abfällt, und follten so viele berühmte

Beispiele Ihnen nicht gezeigt haben, wie fehr der Abgefallene pon benjenigen verachtet wird, zu welchen er fich gefellt?" Sprach fie barin wirklich ihre aufrichtigen Gefinnungen aus, fo leifteten die Jesuiten ihr durch jene Berichte, die den Ruhm des Ordens erhöhen follten, einen schlechten Dienst, und ohne Zweifel stütten die schwedischen Reichsverweser darauf im Jahre 1667 den Bormurf, Chriftine mare ichon einige Jahre vor ihrer Abdantung sum fatholischen Glauben übergegangen, obgleich fie sich äußer= lich zur protestantischen Kirche gehalten hätte \*). Satte doch Chriftine felbst diesen Verdacht bestätigt, als sie nach ihrer, im November 1655 in der Domkirche zu Insbruck geschehenen öffentlichen Abschwörung des protestantischen Glaubens an den König von Schweden ichrieb, der Bapit batte ihr erlaubt und befohlen. fich öffentlich für den Glauben zu erklären, dem fie ich on lange ergeben gewesen wäre \*\*); denn seit ihrem in Bruffel heimlich abaeleaten Glaubensbekenntnisse war taum ein Jahr verflossen. In dem von Bius IV. vorgeschriebenen Bekenntniffe, das fie feierlich ablegte, versprach sie auch, darauf bedacht zu sein, daß ihr neuer Glaube von ihren Untergebenen und allen, für welche fie pflichtmäßig zu forgen hätte, bekannt, gelehret und verkündigt werde. "Du wirst wissen, wie allerliebst unsere heldin in Insbruck gescherzt bat" konnte Seinsius zu jener Zeit wohl an Gronov schreiben; aber zwölf Sahre später nahmen die schwedischen Reichsräthe jenes Versprechen febr ernsthaft.

Es ist, wenn man auch nicht allen Gerüchten trauen will, die befangene oder abgeneigte Zeitgenossen verbreitet haben, doch nicht so leicht, als Rühs\*\*\*) meint, an die Aufrichtigkeit des Uebertrittes

<sup>\*)</sup> Archenholz II. 110.

<sup>\*\*)</sup> Archenholz I. 491.

<sup>\*\*\*)</sup> Gefchichte von Schweben in ber Fortfetung ber allg. Weltgefch. Bb. 65 S. 209.

ber Königin zu glauben. Ihr eigenes Geftändniß \*), daß ber Vorsak, zum fatholischen Glauben überzugeben, fie bauptsächlich zur Abdankung bewogen habe, bestätigt in einer für die Nachwelt bestimmten Schrift, mas ihre Bekehrer bereits laut verkundigt batten, und fonnte mohl auf einer Selbsttäuschung beruben, ba die mikliche Lage, worein fie den Staat durch ihre unkluge Verschwendung gebracht hatte, und die Beforgnisse vor den Folgen ber Unzufriedenheit des Volkes, Widerwillen gegen die Geschäfte ber Staatsverwaltung und hang zu einem ungebundenen Leben, ber eitle, burch Schmeichler genährte Bunich, ben Glang ihres Geistes in Europa zu zeigen, der edlere Bunsch, die Länder zu feben, die sie bei ihrer Beschäftigung mit Griechenlands und Roms Schriftstellern als die Beimath alter Berrlichkeit tennen gelernt batte, und endlich weibliche Launen, wovon sie, trok ihrer männlichen Geistesrichtung, nicht frei war, wenigstens eben so viel Untheil an jenem Entschlusse hatten. Man kann, wie man sieht, ohne Christinens Ruhm zu schaden, nicht wohl annehmen, daß ihr Uebertritt das Ergebniß langer Ermägungen gewesen sei, fondern muß ihn für die Wirtung eines plöglichen Entschluffes halten. Ihr Lehrer, Johann Matthia, ein friedfeliger Mann, ber nicht nur die getrennten und fich befeindenden protestantischen Rirchen zu vereinigen munichte, sondern in seiner Gutmuthigkeit selbst die Wiedervereinigung der Protestanten und Katholiten für möglich hielt, hatte gewiß den Vorwurf nicht verdient, durch feinen Unterricht ju Chriftinens Glaubensänderung beigetragen zu haben; aber es ift febr mahrscheinlich, daß Ifaac Boffius, Saumaise und der leichtsinnige Bourdelot ihr eine Gleichgiltigkeit gegen den Glauben ihres Voltes eingeflößt haben, welche die Bemühungen der Jesuiten, sie zu dem Bekenntnisse eines andern Glaubens zu bringen, erleichtern konnte. Der Birgil mit Gold-

<sup>\*)</sup> Archenholz, III. 164.

schnitt, den fie 1654 bei ihrer Durchreise durch Samburg in der Betftube der protestantischen Rirche zurückgelassen hatte und lächelnd aus den händen der Abgeordneten des Stadtrathes empfing. mochte sie vielleicht auch in Stockholm in die Kirchen begleitet haben. Mag ein Bedürfniß ihres Geistes und Bergens, wie ihre neuen Lehrer behaupteten, oder mögen andere Gründe, die auch unbefangenen Zeitgenoffen wahrscheinlich waren, sie zum Ueber= tritte bewogen haben, ihr heller Verstand bewahrte sie doch immer por Blindaläubiakeit, und auch in ihrer neuen Glaubensaemeinde scheint ihre Gleichgiltigkeit gegen äußere Gebräuche bald Merger= niß gegeben zu haben. Sei es immer nicht ganz mahrscheinlich, daß fie in Insbruck, wo man fie nach dem feierlichen Glaubens= bekenntniffe mit Festen und Schauspielen unterhielt, gespottelt habe: "Es ift billig, daß sie mir eine Comodie geben, nachdem ich ihnen eine Posse gegeben habe;" und wenn man will, mag man die Erzählung verwerfen, daß sie über den Rosenkrang, den Aler= ander VII. in Rom ihr schenkte, als sie in der Messe unandächtig mit Cardinalen geschwatt und gelacht hatte, mit den Worten ge= lächelt habe, fie möge nicht katholisch nach den Betkügelchen sein; aber aus ihren Schriften geht hervor, daß fie die angebildete protestantische Gefinnung nicht ganz aufgab, so wenig sie es eingeste= ben wollte.

Van der Belde hat sie auf den Wanderungen begleitet, die sie mit ihrem neuen Bahlspruche: Fata viam invenient (das Schicksal wird den Weg sinden), nach ihrer Abdankung antrat; aber freilich war sie schon von der schönen Sbba Sparre getrennt, die in Stockholm zurücklieb, wo sie mit dem Bruder des Grasen Magnus, Jacob de la Gardie, vermählt war, dis sie schon 1662 starb. Wir sinden in einigen Briefen der Königin die Stimme zärklicher Sehnsucht, die vergebens die geliebte Freundin herbeirief, um das Glück zu theilen, das Christine unter Italiens himmel fühlte. Wenn man den oben genannten Beobachterinnen

in Frankreich glauben kann, fo mar unter ihren Begleiterinnen feine, die an die schöne Gräfin hätte erinnern können, ja die bos= haften Frangösinnen vergleichen sie sogar mit Trödlerinnen. Nach ihrem zweiten Besuche in Frankreich (1657), dem Monaldeschi's -Ermordung eine unglückliche Wendung aab, nahm fie, nach dem vereitelten Entwurf, einen Besuch in England zu machen, zu Anfang des folgenden Jahres den Ruckweg nach Rom. der große Arel Orenstierna auf seinem Sterbebette vorausgefagt hatte, traf bald ein: Christine fing an, heimlich ihre Abdan= kung zu bereuen, und als der König, Carl Gustav, im Jahre 1660 gestorben war, machte sie sich auf den Weg nach Schweden. Sie wollte, wie fie voraab, ihre Ungelegenheiten ordnen; die berr= schende Bartei in Schweden aber traute ihr die Absicht zu, daß fie die Ereignisse abwarten wollte, die der Tod des unmündigen und schwachen Thronerben berbeiführen könnte. Sie sah bald ein, daß fie weniger Einfluß besaß, als fie gehofft hatte, und daß ihre Glaubensänderung, woran die Meffe, die sie in ihren Zimmern lesen ließ, täglich errinnerte, sie ihrem Volke zu sehr entfremdet batte, als daß ihre Partei es hätte verföhnen können. Sie mußte ibre Thronentsagung durch eine neue Urfunde bestätigen, und unmuthig verließ fie im folgenden Jahre ihr Baterland. Ungefähr ein Sahr lebte fie in Samburg, in dem Sause des reichen portugisischen Juden Tereira, ihres Residenten, der ihr auf ihre Einkunfte aus Schweden Vorschüffe machte. Der Alchymist Borri. ber früher wegen seiner schwärmerischen Meinungen aus Italien und eben aus Amsterdam batte flüchten müssen, suchte während dieser Zeit ihren Schut, und beredete fie zu demischen Versuchen, die große Summen in Rauch aufgeben ließen. Nach der Abreise der Königin begab er sich nach Kopenhagen, wo er das Vertrauen bes Könias migbrauchte, ber ben Stein ber Weisen so eifria suchte, daß er ein tragbares Laboratorium bauen ließ, welches, von Ochsen gezogen, auf allen Reisen ihn begleitete. Christine

ging 1662 nach Rom gurud, und widmete fich theils gelehrten Beschäftigungen, theils bem vergeblichen Bemühen, die Streitigkeiten zwischen bem König von Frankreich und dem Bapfte zu vermitteln: aber auch Bekehrungen suchte fie, besonders unter ben nach Rom reisenden Schweden, zu ftiften, fo lange fie gu diesen Unternehmungen Geldmittel batte. Im Jahre 1666 fam fie wieder nach Samburg, um ihrem Baterlande näber zu fein, und knüpfte Unterhandlungen mit den Reichsverwesern an; bas Mißtrauen gegen sie war jedoch so sehr aufgeregt, daß man ihr nicht nur die Ausübung ihres Glaubens verweigerte, sondern sogar den unmündigen König mährend ihres Aufenthaltes im Lande aus ihrer Nähe schaffen, und ihr nicht erlauben wollte, während bes Reichstages am Orte ber Berfammlung fich aufqu= balten. Die Königin, fagte man, batte fich an italienische Runft= griffe gewöhnt, wie Monaldeschi's Ermordung bewiesen, und ware durch die Grundfake ihres Glaubens verbunden, auf die Ausbreitung ihrer Kirche nach bes Papstes Rathe und Gingebun= gen bedacht zu sein. Der Zweck dieser Strenge mar, ihren Besuch zu verhüten; Christine aber mochte auf ihre zahlreichen Unhänger in Schweden bauen, welche die Bedingungen zu hart fanden, woran die Machthaber die Erlaubniß zur Rückfehr der Königin binden wollten. Sie hatte, wie es scheint, wirklich die Absicht, sich wieder in ihrem Baterlande niederzulaffen, da manche unange= nehme Vorfälle ihrem Leben in Rom den ersten Zauber genom: men hatten. Nach ihrer Landung in Schweden machte fie fich sogleich auf den Weg nach Stockholm, von einem italienischen Briefter begleitet, von welchem fie auf der Reise täglich eine Meffe lesen ließ, um den Besit des von der letten schwedischen Stände: versammlung ihr bewilligten Rechtes ber freien Glaubensübung standhaft zu behaupten, bis ein Abgeordneter der Reichsverweser ihr mit der Botschaft entgegen tam, daß man ihren geiftlichen Begleiter nicht im Reiche dulben, ja fie felbst von bem Besuche ber

Messe in den Kapellen der katholischen Gesandten abhalten wurde. Sie weigerte fich ftandhaft, die ftrengen Bedingungen der Regierung anzunehmen, die meift das Werk einer ihr abgeneigten Bartei maren. Sätte Chriftine ben Schritt, ber fie von ihrem alten Glauben losgeriffen hatte, wirklich bereuet, fo war fie boch zu stolz und ehraeizig, es je zu gestehen. Sie äußerte bei mehrern Gelegenheiten, daß sie über jeden Zweifel an ihrem aufrichtigen Beharren bei der ausgesprochenen Ueberzeugung empfind= lich sein müßte, und es scheint gang mit ihren Gesinnungen übereinzustimmen, mas sie zu dem schwedischen Gefandten Copet gesaat haben soll, man könne zwar den Glauben, in welchem man geboren sei, ohne Unehre verlaffen, nie aber ben frei gewählten, ohne sich dem Vorwurfe des Leichtsinnes auszuseten. Mit der Erklärung, fie werde nicht um alle Kronen der Erde die freie Ausübung ihres Glaubens aufgeben, kehrte sie in Norköping um, und verließ ihr Vaterland, um es nie wiederzusehen. Empfindlich über die getäuschte Erwartung, tam fie nach Samburg gurud, und in dieser gereizten Stimmung ließ fie fich (im Rulius 1667). gegen den Rath ihrer verständigern Freunde, durch ihren Rammerberrn del Monte zu der Unbesonnenheit verleiten, die Erhe= bung des Papstes Clemens IX. zu feiern. Die Königin mußte burch ein Geschent von 2000 Thalern, die sie unter die Verwun= beten vertheilen ließ, den Unwillen des Volkes zu versöhnen, und verweilte noch über ein Jahr in hamburg, bis sie die Unterhand= lung über ihre Einkunfte mit der schwedischen Regierung abge= schlossen hatte. Gegen Ende des Jahres 1668 kehrte sie nach Rom gurud. Ihre eifrige Bewerbung um die erledigte Wahlfrone Bolens ichien auch ihre Reue über die aufgegebene Berrschaft zu verrathen, aber es fehlte ihr an Gelo, ihre Ansprüche zu unterftüten, und dem Papste war es mit seiner Empfehlung vielleicht auch nicht Ernft. 3br lebhafter Verkehr mit Gelehrsamkeit und Gelehrten fonnte fie von den Staatsangelegenheiten nicht abzie=

ben. Immer richtete fie ihre Blicke auf Schweben, um alle gun= stige Umstände zu ihrem Vortheile zu benuten, und noch wenige Sahre por ihrem Tode behauptete sie ihr Recht auf den Thron im Falle einer Erledigung. Sie schickte sogar (1678) einen Gefandten auf die Friedensversammlung zu Nymwegen, um die schwedischen Länder in Deutschland für sich zu erhalten, da sie glaubte, daß die gegen ihr Laterland und Frankreich verbündeten Fürsten die Burückgabe derselben verweigern würden. Während dieser wich: tigen Angelegenheiten machte sie den Versuch, die gelehrte Anna le Fevre, die als Frau Dacier berühmt wurde, zum fatholischen Glauben zu bringen. "Wenn Sie - fchrieb fie in ihrem Gifer die heiligen Schriften unbefangen in der Ursprache lesen, werden Sie, wie ich hoffe und wünsche, sich überzeugen, daß 1500 Jahre früher, als Luther und Calvin der Wahrheit entsaaten, alle vernünftige und große Männer in der Welt so katholisch waren, als wir es jest hier in Rom, und als es in Ihrem Frankreich die verftändigsten und besten Menschen sind." Einen noch lebhaftern Eifer zeigte fie, als fie bald nachher ben Grafen von Wasanau, einen natürlichen Sohn des Könias Ladislaus von Bolen, in einem beredten Briefe ermahnte, die Bestrebungen eines weltfin= nigen Ehrgeizes aufzugeben, und sich in Monte Cassino ober Ballombrosa dem Dienste Gottes zu weiben. Nennt fie einige Jahre später in ihrer Befangenheit die Freiheiten der gallicani= schen Kirche ein Aergerniß, das an Emporung grenze, und die von der frangösischen Geiftlichkeit unterzeichneten vier Säte gegen die unbeschränkte Gewalt des Bapftes einen Sieg der Regerei, fo mißbilligt fie doch nachdrücklich die graufamen Berfolgungen, die der Aufhebung der Verordnung von Nantes folgten. nannte die in Christinens Briefe \*) ausgesprochenen Ansichten einen Ueberrest protestantischer Gesinnungen. Die Königin war

<sup>\*)</sup> Archenholz, Bb. II. S. 230 ff.

darüber sehr aufgebracht, und ließ ihm sogar mit Verfolgung Banle rechtfertigte fich durch die Erklärung, Chriftine bätte nach seiner Meinung die Verfolgungen in Frankreich nach den Grundsähen des Glaubens, dem sie vor ihrer Reise nach Rom angehört hätte, nicht aber nach den in Italien empfangenen Lebren gemißbilligt, da man in Rom nicht lernen könnte, Verfolaungen zu tadeln, und da es Grundfak des Katholicismus wäre, die Secten auszurotten. Der Wortführer der Königin hatte gefagt, sie wäre nicht katholisch nach Frankreichs Art, sondern nach Roms, nämlich nach St. Peters und St. Paulus Weise. ja, antwortete der feine Baple, das nenne ich ja eben einen Ueberreft von Protestantismus, und so find wir einig. Die Koniain, nicht gang zufrieden mit Baple's Rechtfertigung, ließ ihm antworten, sie bätte dem Protestantismus nichts zu verdanken, und obgleich sie durch Gottes Zulaffung in diesem Glauben gebo= ren wäre, so hätte sie ihm doch, sobald sie das Alter des gereiften Verstandes erreicht, für immer entsaat. Christine selber schrieb ihm bald nachher, und gestand ihm, daß ihr nichts als der Ueberreft von protestantischen Gesinnungen, deffen man fie beschuldigt hätte, anftößig gewesen wäre; sie hätte, sagte sie, in diesem Bunkte ein zartes Gefühl, da jeder Argwohn in dieser Beziehung ihren Ruhm beleidigte, und fie empfindlich frantte.

Die Königin wurde bald nachher in den heftigen Streit verwickelt, den Ludwig mit Innocenz XI. wegen der Quartierfreiheit anfing, und entzweite sich mit dem Papste. È donna (sie ist eine Frau), sprach Innocenz kalt, als er hörte, daß Christine in ihrem Unwillen mit ihrer bewassneten Dienerschaft in die Kirche gezogen war, und nichts hätte sie empfindlicher beseidigen können, als eine solche Entschuldigung; aber die Sinziehung eines päpstlichen Jahrgeldes von 12,000 Thalern, daß sie lange genossen hatte, gab ihr Gelegenheit zu einem Triumphe. Sie antwortete dem Cardinal, der ihr die Entscheidung des Papstes melbete, sie hätte keine anges

nehmere Botschaft erhalten können; jenes Jahrgeld wäre der einzige Schandfleck ihres Lebens, ben fie von Gottes Sand als die größte Demüthigung ihres Stolzes hingenommen hatte, und fie müßte glauben, wieder in der Gnade des himmels zu sein, da diese Schmach so glorreich von ihr genommen wäre. "Ich bin hier, schrieb fie nach Schweden, wie Cafar in der Sand der Seeräuber, und wie er drohe ich ihnen und fie fürchten mich." Wie febr auch ihre Erbitterung gegen den Bapft auf ihre Stimmung Einfluß haben mochte, so hatte fie doch nun so viel Gelegenheit gehabt, den Geist der Hierarchie kennen zu lernen, daß sich ihre Unzufriedenheit mit der äußern Gestalt der Kirche leicht erklären läßt, und man kann dem enalischen Bischof Burnet\*) wohl glau= ben, daß sie zu ihm gesagt habe: "die Kirche muß wohl vom beili= gen Geiste beherrscht werden, denn seit ich in Rom bin, habe ich vier Bäpfte gesehen, und ich kann Ihnen schwören, keiner hatte gesunden Menschenverstand." Aber fie kannte auch sehr gut die Mittel der Hierarchie, und als die Revolution in England und Frankreichs Angriff gegen Deutschland im Jahre 1688 große Befturzung in Rom erregten, schrieb fie ihrem Vertrauten in Schweben: "Denken Sie an mich, Rom ift ber einzige Bhonix, ber immer schöner und größer als vorher aus seiner Asche bervorgebt." Sie betrachtete die großen Greigniffe, die eine neue Zeit in Europa berbeiführen sollten, mit einem tlaren und scharfen Blide, ber es deutlich verrieth, wie weit sie vom Aberglauben entfernt war, und Baple's "Ueberreft protestantischer Gesinnungen" völlig rechtfer= tigte. "Ich habe das Schickfal der Könige von England vorausgesehen - schrieb sie im December 1688 - und die Verfolgung der Reformirten in Frankreich war der verderblichste Streich für ben armen Fürsten, der, zu abergläubig und zu wenig staatstlug, fich in's Verderben fturzte, weil er fich von dem verwünschten Ge=

<sup>\*)</sup> History of his own times — 3. 1687.

schlechte der Jesuiten und Mönche leiten ließ, die alles verderben, worein sie sich mengen." Bald nachher schrieb sie an denselben Bertrauten, der Aberglaube und die Rathschläge der Jesuiten, Mönche und Priester würden unsehlbar alle in's Unglück bringen, die sich von ihnen beherrschen ließen.

So bachte und fprach die feltene Frau drei Monate por ihrem Tode, und ihr weitschauender Blid abnte die Größe, wozu Eng= land, mit Solland verbündet und von freisinnigen Grundfägen beberricht, fich bald erheben sollte. Sie war ohne Ameifel von ben Täuschungen frei, die fie eine Zeit lang in trüber Befangen= heit gehalten hatten. Dies mochte wohl auch der Beweggrund fein, der ihr den Bunsch abdrang, das geliebte Italien zu verlaffen, und fie batte in dieser Absicht Unterhandlungen mit dem Kurfürsten von Brandenburg angeknüpft, um sich eine ehrenvolle Freiftätte in Deutschland zu sichern, als der Tod im Upril 1689, nach einer kurzen Krankheit, in einem sanften Augenblicke sie hin= wegnahm. Sie blieb in vielen Lebensbeziehungen dem Spruche treu, der die Umschrift einer ihrer Mungen bildet, auf welcher ein Paradiesvogel in heiterer Luft über Erde, Meer und Wolfen schwebt: Libero io nacqui e vissi e morrò sciolto - Frei ge: boren, frei im Leben, werde ich ungebunden sterben.



## Asmund Thyrsklingurson.

Gine Ergählung aus dem letten Funftheil bes fiebzehnten Jahrhunderts.

no top March o topologic

Das Schiff, welches ben banischen Stiftsamtmann Torbenffiold auf feiner ersten Berufsreise nach Island trug, erschien auf ber Sobe des Eilandes, und das Freudengeschrei des Steuermanns. eines gebornen Islanders, erwedte Dina, die liebliche Nichte des neuen Minos, aus dem Schlummer, in den sie die Lanaweile der endlosen Seefahrt gewiegt hatte. Sie sprang aus ber hangmatte und auf das Berbed. Ein obes Land, von schroffen, glatten, dunkeln Klippen umgürtet, mit wild und wunderlich gestalteten, schneebegipfelten Felsen überthürmt, ftarrte ihr entgegen. tiefsten Hinterarunde thronte in schauerlicher Majestät ein bober Berg, aus dem eine graue Rauchfäule empor stieg. Die Abend: sonne beleuchtete berrlich das gräßlich = schöne Landschaftgemälde. Müssen wir auf der hählichen Insel Wasser nehmen? fragte bang= lich das schöne Kind den Obeim, der mit dem Fernrohr ernst sein neues Reich betrachtete. Das ift Island, das Ziel unserer Reise und unfer fünftiger Bobnort, antwortete diefer, ohne feine Stellung zu verändern, und mit einem Schrei des Entsetens hielt fich das Mädchen die Hände vor die Augen, und flagte dann, fanft weinend: Ihr babt mich betrogen, Berr Obeim. Bu Deinem Besten, Richte, wie es bisweilen Eltern mit ihren Rindern machen muffen, erwiederte diefer falt.

Darum also war in der Karte von Europa, aus der ich die Geographie lernte, oben links vom Nordpol das große Loch, und unser alter Pfarrer, ben ich auch für redlicher gehalten hätte,

docirte mir aus seinen eignen heften. Darum durfte ich nicht binein nach Ropenhagen, so sehr ich bat, sondern mußte von un= ferm Gut gerade in den Safen, und dann zu Schiff, damit mich auch keine ehrliche Seele warnen konnte! — Nur darum! sprach mit unerschütterlicher Rube der Stiftsamtmann. Sätteft Du die Insel so gekannt, wie sie sich Dir jest zeigt, so würdest Du bei Deiner mir bekannten Furchtsamkeit Dich dem Mitreisen widersett haben. Das durfte ich aber nicht dulden, weil ich es Deinem Ba= ter auf dem Sterbebett versprochen, mich Deiner als meiner eignen Tochter anzunehmen, und Dich also dahin führen muß, wohin mich meine Umtspflicht ruft. Ich hatte Dich baber zwin gen muffen, und das hat mir das Loch im Gismeer erspart. Jest find wir hier, und Du wirst Dich geduldig fügen, weil Du mußt. Uebrigens wirft Du Dich mit ber Zeit schon eingewöhnen. Island hat auch viele und große Schönheiten, und die Erde ift allenthal= ben des herrn. - Aber der Better foll es mir bugen, rief die Kleine erhitt. So lange ich in Asland feufze, foll er kein freund: licher Gesicht von mir febn, als mir der entsekliche Steinklumpen zum Willtommen gemacht hat. Sat mir ber abscheuliche Mensch nicht von dem flaffischen Boden der Insel, von ihren Musensigen, von des gemeinen Bolks poetischer Bildung fogar erzählt, aber von diesen Schneefelsen und Klippen und rauben Bergen hat er tücklich geschwiegen. — Weil sich der phantastische Epicuräer mehr um die längst veralteten Sagen des Gilandes, als um seine Erd= beschreibung befümmert hat, entschuldigte der Alte den Beklagten. 3d wette, daß er nicht mehr davon weiß, als feine unwissende Muhme. — Und eben trat der in Rede stehende Phantast, der Ram: merjunter Guldenring, auf das Berded. Schon wollte Dina mit Vorwürfen auf ihn einstürmen, wich aber zurüd, erschreckend vor den sehr großen Augen, mit denen der Better das Giland anschaute, bas fich immer weiter, immer schroffer und finstrer und wunderli= der vor ihnen ausbreitete, und mit zwei schwarzen Riefenarmen bas

Schiff umschlingen zu wollen schien. Ift bas -? frug betreten ber Reffe den Obeim, und der Name blieb ihm auf der Zunge stecken. Island! ergänzte diefer lächelnd, worauf der arme Rammeriunker unwillführlich mit fläglicher Gebehrde die Sände faltete. Nun, das ift wahr, sprach er nach mühsam errungener Fassung, um das gepriesene Giland wo möglich bei Ehren zu erhalten: die Insel ist fehr majestätisch, und fast möchte man sagen, execrabel schön. Aber um des Himmels Willen, unterbrach er sich kleinlaut: ich febe ja gar tein Grun, und wir leben doch im Sommer. - 38: land ist zwar mit schönen Wiesen wohl verseben, belehrte ihn der Stiftsamtmann: aber die Höhe und die scharfen Gden der glafir= ten Klippen wetteifern mit einander, den Anblick des Grafes zu rauben. - Und feine Säuser, jammerte Dina. - Wir werden gleich den Holmshafen erblicken, jest wird er auch von den Felsen bedeckt, tröstete der Obeim. - So wollte ich, daß die verdammten Felsen im Abarunde des Meeres lägen, tobte der Neffe, und die Nichte seufzte: aber Bäume sollten doch schon zu sehen sein, und ich kann keine erblicken. — An wirklichen, recht ausgewachsenen Bäumen leidet die Insel, wegen ihres falten und dabei wunderlichen Klimas, allerdings gänzlich Mangel, geftand der Alte, und die weinende Dina wandelte, um den Gräuel nicht länger anzuseben, nach dem Hintertheile des Schiffs, wo der alte Thurstlinaur, frisch und wohlgemuth ein isländisches Lied summend, das Steuerruber brebte:

Was weint Ihr, holde Jungfrau, tröstete sie der Greis gutmüthig. Seid freudig und guter Dinge. Wir segeln ja mit günstigem Winde auf mein geliebtes Batereiland zu. Seht dort im Nord die lange Halbinsel, das ist das Sneefields-Neß, ein Theil des Westviertels, und da der hohe Gletscher, der so raucht — Ach guter Gott, das ist gewiß der Hella, rief bänglich Guldenring, der der schönen Muhme gesolgt war. — Ihr meint den Helligiall, verbesserte der Alte. Nein, der liegt dort im Südwest. Er raucht

gerade auch ein wenig, das ift der Sneefiallsjötul, auch gar ein arger Runde. D himmel, wir segeln ja immer näher dem Sekla zu, seufzte Dina. - Ei freilich tommen wir in feine Näbe. sprach Thurstlingur. Das Residenz-Schloß Gures Serrn Baters liegt ja in seinem Viertel. - Das nenn' ich eine unerwartet angenehme Nachbarschaft, stöhnte der Better, während die Muhme troftlos auf dem Verded herum lief. — Nun tröftet Guch, es ift so arg nicht damit, sprach der Greis. Sogleich verschlingt uns unfer Erbfeind nicht. Auch liegt das Aarnes = Spffel noch bagwischen. - Go gibt es also auf der Insel mehrere feuerspeiende Berge? fragte kläglich der Rammerjunker. 3ch bielt den Hekla für den einzigen. — Da habt Ihr Guch ftark geirrt, edler Junker, erwiederte Thorsklingur ftolz. Ich kann Guch über dreis Big an den Fingern bergählen, da ist der Trolledinger, Reifenäs. Roidekamp, Drafe, Rattleggia, Rafnutifiall, Arabla, Leihrnjudr - Bemüht Euch nicht, guter Steuermann, rief Dina, und bielt fich die Ohren zu. - Die alle breit fich machen zu ihrer Zeit, fuhr der Steuermann fort. An gebne rauchen in der Regel immer. bald da, bald dort. Doch ist freilich der Heflufiall einer der schlimm= ften. 3ch allein habe ihn schon dreimal sprudeln gesehn. 1625 bedeckte er die Wiesen, an dreißig Meilen in der Länge, schubboch mit seiner Asche. 1636 schickte er und eine gange Sündfluth von ben Eisfelbern, die sein Teuer geschmolzen, und des Frauns Glutstrom brannte in einem Tage achtzehn Sofe nieder. - Ihr erzählt sehr ergöklich und anmuthia, Freund Steuermann, unterbrach ihn Guldenring. Aber es gehört die Constitution eines Islanbers bazu, folde Erzählungen auszuhalten, wie Ihr an bem Fraulein sehen könnt, die bald in Ohnmacht fallen wird. — Das wird fich alles mit der Zeit geben, meinte Thyrsklingur, indem er dem armen Madden Seewaffer in's Geficht fprigte. Lernt nur mein . schönes Baterland erft näher kennen. Ihr werdet dann gar nicht mehr beraus wollen. - Jest plätscherte es neben dem Schiffe.

und ein Boot mit isländischen Lootsen schwamm beran, es durch die zahllosen Klippen in den Holmsbafen zu führen. Die Feld= schlangen des Kastells begrüßten mit ihrem Donner den königlichen Gewalthaber, der mit feierlichem Ernst an's Land stieg, von einem Reiche Besit zu nehmen. Mit schwerem Bergen folgte ibm Dina und Guldenring. Um Ufer empfing fie ein Saufen ernfter, bleicher, bärtiger Männer, deren schwarze Matrosen=Bämfer, weite Hosen, unförmliche, mit Riemen gebundene Schuhe und große dreiedige Süte dem zierlichen Kammerjunter ein Spottgelächter abgelockt haben würden, wenn ihm nicht dazu vor der hand noch zu änastlich gewesen wäre. Ein ehrwürdiger Greis mit langem, wohlerhaltenem Gilberbarte, trat aus bem Saufen, der fich Tordenstiold als den Guldbrings Syffelmann ankundigte. Bu Beffasteder, Eurer Residenz, sprach er ehrerbietig: harren Gurer die Amtmänner, die Lagmänner, der Landdroft und die Spffelmanner, um Euch ihre Chrfurcht zu bezeigen und Gure Befehle zu vernehmen. Für Eure Reise dabin ift gleichmäßig gesorgt, und da Holmshafen keine Bequemlichkeit darbietet. Euch von der langen Seefahrt zu erholen, fo gefalle es Guch, bald die Roffe zu besteigen. Mit freundlicher Würde dankte Tordenstiold für die Aufmerksamkeit, und schritt nach einer Geerde kleiner isländischer Pferde zu, die, mit Reit- und Bacfatteln verseben, seiner und des Gefolges und Gepäckes harrten. Bergönnet, daß ich Guch zuvorberft an Euren Wagen geleite, holbe Muhme, sprach galant der Rammerjunker zu Ding, aber ber Spffelmann bedeutete ibn, daß bei den gefährlichen Wegen der Insel ein Fuhrwerk gar nicht ge= bräuchlich sei; und einen schönen, gartgebauten, filbergrauen Belter führend, sprang ein Jüngling berbei, den selbst der Kammerjunker hatte für schön gelten laffen, wenn nicht des edelgeformten Gesichtes Ernst und Bläffe, und die entstellende Tracht den gebor= nen Islander zu deutlich verrathen hatte. Dieser hielt der zögern= ben Dina den Bügel, und lud sie mit höflichen Worten ein, auf-

zusteigen. Seid um Guer Fräulein Nichte ohne Sorge, ich habe ben besten Kührer für sie ausgesucht, sprach ber Spsselmann zu Tordenstiold, der fich bedenklich nach der ungeübten Reiterin um= sah. Es ist der junge Asmund, Thyrsklingurs, Eures Steuer= manns Cobn. Der nimmt's mit allen Elementen auf. Der tedfte Bogelmann, der beste Sarvunirer, der muthiaste Bäreniäger auf Asland. Schon als zehnjähriger Knabe bestieg er allein den Beflufiall, weil er durchaus wissen wollte, wie es mit dem Feuerspeien zugehe. - Beim Simmel, eine Neugier, die mich nicht eben sonderlich plaat, rief Guldenring, sich mit saurer Miene auf dem plumpen, unbequemen Sattel seines Thieres zurecht rückend. Dina schwang sich auf ihr Roß, während ein langer, nicht unfreundlicher Blick auf ihren Führer fiel, und der Rug begann durch die traurige Gegend, wo die grünen Wiesenstrecken durch unermeß: liche Lavafelder unterbrochen wurden, von denen schwarzbraune Tuffberge in die Sobe starrten.

Einzelne Sofe, von niedrigem Gefträuch umgeben, unterbrachen nun die Einförmiakeit mit ihren rothen Mauern und arunen Rasendächern ziemlich angenehm, und Guldenring äußerte eben gegen Dina, daß sich dem Lande doch wohl eine poetische Seite abgewinnen laffe, als Asmund, auf ein ftattliches Stein= haus zeigend, rief: da ist Bessasteder, wir sind am Ziele. — Das ist für jemand, der zum erstenmal auf einem solchen Foltersattel über Schlacken und Steine Meilen weit traben mußte, ein wahres Evangelium, seufzte der Kammerjunker, und bald hielt die Karavane vor dem Schloffe, aus deffen Pforte die Beamten der Insel traten. Mit entblößten Säuptern umringten fie den Stiftsamtmann, und Dina's Bruft begann boch ein angenehmes Gefühl zu schwellen, wenn sie sich als die Nichte des Mannes dachte, dem hier alles mit feierlicher Huldigung entgegen tam. — Ihr müßt febr ermüdet sein, sprach schüchtern Asmund: gefiele es Cuch, so geleitete ich Cuch, mabrend ber Serr mit den Beamten redet, gu meiner Mutter Unna, Die zu Gurer Bflege bestimmt ist. Rasch hob er sie, als sie bejahend nickte, vom Zelter, und geleitete sie bis an des Schloffes Frauengemach, in dem fie eine freundliche Ma= trone fand, deren Kleidung einen so wunderlich prächtigen Un= blick gab, als die Insel selbst. Ueber einem schwarzen Kamisol, mit Silberfaden geschnürt, mit langen engen Mermeln, trug fie einen schwarzen Ueberrock mit zahllosen Anopflöchern und Anöpfen von getriebener Arbeit, an deren jedem ein Metallblatt mit Namenchiffer hing. Ein Silbergürtel hielt die mit Knöpfen gezierte schwarze Schurze. Den hals umgab ein kleiner filbergestickter schwarzer Kragen, und das Canze vollendend, schmückte ihr Haupt ein feltsamer, bober, einem frummen Regel gleicher Ropfput. Ihre Finger starrten von einer Menge goldner und filberner Ringe. — Gott fegne Guern Gingang in diefes Saus, mein boldes Fräulein, begann die fromme Frau, wurde aber von dem Gelächter unterbrochen, das der eintretende Kammerjunker bei ihrem Anblicke aufschlug. — Better! rief Ding verweisend. — Laßt den Herrn Rammerjunker gewähren, rief satyrisch die Alte. Es ist mir lieb, wenn meine Landestracht ihn eben so ergött, als mich die seinige, die mit dem ungeheuren Wulft fremder Haare. dem goldverbrämten Kleide, mit den unendlichen Aufschlägen und steifen Schößen, den goldnen Aniegurteln und Strumpf: zwickeln, den bunten Schuhabsäten und dem fleinen Federbut wohl noch possierlicher in die Augen fällt. - Wober kennt Ihr meinen Rang, alte Sybille? fragte gereizt Gulbenring. - Giner unserer Stalden, sprach Unna Thyrsklingur: der in dem neuen Babylon, dem großen, schönen und ruchlosen Baris gewesen, schildert uns die dortigen Kammerjunker als zierlich und abgeschmadt geputt, ohne vernünftige Ursache lachend, und Leute ge= ringern Standes verächtlich behandelnd. Da erkannte ich Euch an der Kamilienähnlichkeit. —

Jest habe ich eine solche Probe acht islandischer Poefie, daß

mich nicht nach mehrerem gelüstet, rief Guldenring, und gutmüthig suhr er, der Matrone die Hand bietend, sort: Aber laßt uns Frieden schließen, Alte. Ich habe die Fehde begonnen, und muß das erste Wort der Sühne reden.

Ihr seid ein guter junger herr, sprach einschlagend Unna. Mus Guch fann, wenn Ihr lange genug hier bleibt, mit der Zeit etwas werden, denn Ihr nehmt Lehre an. — Da trat hialmar, ber Riofar Suffelmann ein, verneigte fich fittig vor Guldenring, und sprach: 3ch feiere übermorgen die Hochzeit meiner jungsten Enfelin, und hatte Euern edlen Ohm geladen, solche mit feiner Gegenwart zu schmuden. Er ift aber ichon zum Wohl unferer Insel beschäftigt, und hat Guch zu seinem Stellvertreter ernannt. Dannenhero bitte ich Guch, mein edler Junker, mir die Ehren: fahrt nicht zu versagen. Morgen früh werden die Rosse und Küh= rer zu Bessasteder anlangen, die Euch zu uns bringen sollen. — Guldenring nahm die Ladung so höflich und verbindlich an, als es die Erinnerung an den eben verlaffenen Folterfattel zuließ, der ihn wieder erwartete, und als die Männer sich entfernt, ließ sich Dina von Unnen zu dem weichen Eiderdaunenlager geleiten. Sie entschlummerte bald, und in ihren Träumen, in denen sie gewaltig viel mit Wogen und Klippen und feuerspeienden Gletschern zu schaffen hatte, mischte sich feltsam oft Usmunds Bild, bald mit der Harpune, bald mit dem Bärenspies bewaffnet, mit den Un= geheuern des Meeres und Landes fämpfend. Endlich, an Rörper und Beist ermattet, sant sie in die Urme bes festen, traumlosen und darum erquidenoften Schlafes.

Sben sonnte sich Dina am Fenster ihres Klosetts, in den Anblid des Weltmeers versunken, als trübseligen Angesichts Gulvenring, von der Hochzeit zurücklehrend, eintrat. — Willkommen,

Better! rief fie ihm zu. - Sa, willtommen! fage ich zu mir felbst, seufzte er. Denn nun werde ich doch wieder wie ein Mensch effen und trinken und ichlafen, und meinen unalücklichen Magen und meine zerschlagenen Gliedmaßen in Ordnung bringen können. — So ift es Euch so übel ergangen? armer Magnus! fragte Ding theilnehmend. - Das will ich meinen, klagte er, indem er sich breit auf einen Armsessel niederfallen ließ. Lieber ein Jahr auf der Bitadelle Friedrichshafen, als noch eine folche isländische Ergöß= lichkeit ausgestanden. Denkt Guch, ich reite von bier ab. Meine Kührer waren gang felig im Vorgenuffe aller Herrlichkeiten, die auf der Hochzeit ihrer barrten, und erzählten mir in ihrem islandisch-dänischen Gallimathias von tausend Leckerbissen, die wir genießen würden. Da war von töftlichen Sprafuppen, von Beina String, von eingefalzenem Saftal, von zwanzigjährigem Surt Smör die Rede, und Zwieback und Blanda vollauf. Dann follten allerlei Spiele, Gesang, Musik und Tang bas Fest kronen. Rury, borte man die Kerle reden, so glaubte man geradezu auf Mahomeds Alborat in seinen Türkenbimmel binauf zu reiten. Wir kommen an, der Kirchzug beginnt, die Trauung geht vor sich. und nun strömen die abgeschmacht gepukten Weiber und Männer in das große Kamilienzimmer Sialmars, mit Brettern ausgeschlagen, mit Sautfenstern dufter erleuchtet, wo die Tafel ichon gedeckt stand, von deren Geruche mir bereits etwas weichlich um das Herz werden wollte. Aber wie ward mir zu Muthe, als wir zu speisen begannen! Dem himmel sei es geklagt, ich fand alles, was mir meine Führer verheißen hatten, und daß ich von allem toften mußte, dafür forgte die unselige isländische Gaftfreundschaft. Nun lernte ich erft die schreckliche Nomenklatur praktisch kennen. Saure Molfen, jahrelang in Tonnen gegohren, das ift die Sprafuppe. Surt Smör ift saure Butter, mit der sie die gedorrten Fische beftreichen, und die man, je alter fie wird, für defto beffer und ge= fünder halt, und die ich zu kosten bekam, war so alt, daß sie ein

wahres Lebensöl sein mußte. Beina Striug sind Knochenknorpel und Dorschgräten, in Molken zu Gallert gekocht. Die Blanda
ist ein Höllengebräu von Wasser, Syra, Thymian und Affenbeeren. Heldenmüthig hatte ich bis dahin ausgehalten, und die Leckerbissen hinunter gewürgt. Aber nun kam der Hafkal, der dem Faß
den Boden ausstieß. Denkt Euch den thranigen Haissich, gegen
den ranziger Speck wie Ambrosia mundet, und dazu die Passion,
die die guten Leute für die ersten Grade der Gährung bei allen
ihren Speisen haben. — Meine Tapserkeit ward bei dem ersten
Bissen in die Flucht geschlagen. Ich rannte wie unsinnig heraus,
und kam nicht eher wieder, als die schwelgerische Tasel ausgehoben war.

Ist es mir doch selbst lieb, daß wir das Gastmahl im Rücken haben, rief Dina, tief Odem holend.

Nun kamen die Eraöklichkeiten, fuhr Guldenring fort. Der alte Hialmar las uns eintönig eine alte Islandfage vor, wobei ihn die andern, wenn er mude ward, ablösten. Aber mich Ungludfohn wollte niemand beim Zuhören ablöfen! Dann tam der Witewata, ein Duett zwischen einem Mann und einer Frau, Die, fich steif bei den händen fassend, ernsthaft vor sich hinstarrend, ohne Annehmlichkeit, Ton und Takt uns etwas vorheulten. Dann tangten gebn bis zwölf Tölpel, von allen Grazien verlaffen, den Rinabrud, dessen ganze Runst darin besteht, den Ring zu durch= brechen, ohne die Ordnung zu stören; hernach wurde gebort; dem Eistugelspiel entging ich, weil der See nicht zugefroren war, aber bas Wettreiten mußte ich mitmachen, was meine Gebeine bem verdammten Sattel in ihrem Leben nicht vergeffen werden. -Aber die Musit? fragte Ding. - D da habe ich zwei Instrumente tennen gelernt, die wir unferm Schiffs = Ravitain mitgeben konn= ten, um damit die Ratten zu verjagen, über die er fich so febr beflagte, spöttelte der Rammerjunker. Da gibt's ein Langspiel mit fechs, eine Fidla mit zwei Saiten; beide mit Bogen gestrichen, geben Tone von sich, hinreichend ein musikalisches Trommelfell für immer zu Grunde zu richten.

Ihr übertreibt wohl überall, herr Better, fagte Ding, und eben wollte dieser die Beschuldigung mit Betheuerungen ablehnen, als der Stiftsamtmann eintrat, an den er fich nun mit überströmender Beredsamteit wandte, um sich über die aufgedrungene Ber= tretung zu beklagen. Aber der ernste Dheim gebot dem Neffen Schweigen, und fprach zu Dina: Morgen ift ber achte Julius, an dem ich mich zu Kegung des Althing und Prestastefna nach Thingwalla begeben muß. Ich mag Dich weder hier Deinem Beimweh überlaffen, noch Dir anmuthen, durch die gange Gericht= zeit zu Thinawalla auszuhalten, wo des Landes ernste Angelegen= heiten, die dort verhandelt werden, Dir wenig zur Unterhaltung gereichen dürften. Ich bin daher Raths geworden, Dich unter bes Betters Begleitung eine Reise nach dem größten Naturwunder ber Insel, vielleicht ber Erde', antreten zu laffen. - Doch nicht nach dem Hefla? fragte rasch der Neffe. Da würde ich doch ehr= furchtsvoll bitten, mir herrn Asmund Thursklingur zu fubsti= tuiren, der für dergleichen anmuthige Luftreisen eine größere Lei= benschaft bat, als ich. — Wenn mich Eure Borschnelle und Berzagtheit hätte außreden laffen, ftrafte ihn der Ohm : so wüßtet Ihr schon, daß ich blos den Riesenspringquell Genser meine. — Ach, das laffe ich mir gefallen! rief der Neffe. — Bei dem hat es doch also keine Gefahr? fragte Dina, und Tordenstiold erwiederte: Um jeder möglichen auszuweichen, oder nöthigenfalls zu begegnen, habe ich Deinen Führer von Holmshafen, den jungen Thyrsklin= gur, auffordern laffen, Dein Cicerone ju fein. Er ift bes Landes wohl fundig, und wird Dich, wenn Du den Genfer genugsam betrachtet, zu mir nach Thingwalla bringen. - Dina, beren Antlit, bei der Ankundigung des anziehenden Führers ein liebli= ches Roth überflog, wendete fich, aus weiblich gartem Inftinkt, an Mutter Unnen, und lud fie, wie jum Schut, jur Mitreise ein.

Diese aber lehnte die freundliche Ladung ab, weil ihre tranke Brust das Reiten ohne Beschwer nicht mehr ertragen könne. — Der Stiftsamtmann befahl, sich morgen mit dem frühesten zur Abreise bereit zu halten, und der Kammerjunker erklärte, daß er vorher zur Erholung von den Freuden der Hochzeit, und zur Borbereitung auf die morgende Lust, nothwendig wenigstens sechszehn Stunden schlafen müsse. Dina aber versank, das Engelköpschen auf die kleine Hand gestüßt, in liebliche, wache Träume.

Mit dem Grauen des früh beginnenden Sommertages batte Dina mit einer isländischen Magd, bem Kammerjunker und dem schönen bleichen Asmund die Reise angetreten, und Bjarne Salnarson, ein alter ruftiger Testamadur, regierte mit Sulfe eines treuen hundes die Back- und Beirosse. Als die Morgensonne mit ihrem Rosenpurpur die fernen Gletscher übergoß, langten sie bei dem See Laugarvate an, der ihnen einen prachtvollen Anblick barbot. Der Aether war rein und flar, jedes Lüftchen schwieg. Ginem truftallhellen Spiegel gleich, lag die große Wafferfläche vor ihnen, auf der eben einige Schmane in stolzer Rube vorüber segelten. Rund um den See stieg an acht verschiedenen Orten der Dampf der warmen Quellen auf, der sich hoch in der Luft verlor. Ueberall sprangen glänzende Wasserstrahlen empor, und im Entguden über bas feltene, reizende Schaufpiel hielten Dina und Guldenring die Roffe an, Nicht mahr, Fraulein? Mein Bater: land ist doch schön! fragte Usmund heransprengend, und ein freundlicher Blick bejahte die Frage, während Guldenring von Bjarne wiffen wollte, welcher diefer Springquellen ber große Genfer sei. Darüber brach bieser in ein lautes Gelächter aus, und versicherte ihm, daß sich der gang anders ausnehme. Bei der nächsten der Quellen, in der, jum Frühmahl für die Reisenden, einige Lachsforellen und ein Schneehuhn in wenig Minuten gar

gekocht waren, trennte sich Asmund von der Gesellschaft, um, wie er sagte, am Ort der Mittagruhe das Nöthige vorzubereiten, und jagte windschnell davon. Guldenring, der sich, trot der noch nie gesehenen Naturschönheiten, zu langweilen ansing, bat Bjarne, ihm aus der isländischen Art poétique, der Edda, etwas zum Besten zu geben. Ich will Guch aus dem Liebesliede Lyodalitil einige Strophen singen, erwiederte dieser bereitwillig, und begann mit ernstem Gesicht und traurig eintöniger, von jedem Wohllaut verlaßner Weise:

Heingi eg hamri fringdan Hanga riupu tangar Grymeis Sylgs a Galga Gymnung bruar Linna

Halt, halt, Freund! unterbrach ihn der Kammerjunker. Das klingt zwar wie isländisch, aber ich will verdammt seyn, barfuß auf den Hella zu wallsahrten, wenn ich ein Wort davon verstehe.

Der Fehler liegt blos darin, daß Ihr es nicht versteht den Berstand zu suchen, erwiederte Bjarne ärgerlich. Nach Stalden Art sind die Worte versetzt, und der Sinn ist eigentlich:

Ich hänge die rundgehämmerte Schlange am Ende der Brücke des Berghuhns am Galgen des Schildes Odens. Worte, Worte, sagt der Dänenprinz hamlet beim Shakespeare, wißelte der Kammerjunker. Der gute Skalbe muß im Fieberparozismus gesungen haben. Ich kann darin keinen Sinn finden.

Ihr seid recht schwer im Begreifen, grämelte Bjarne, die runde, gaffende Schlange ist eine zierliche Umschreibung des Begriffes: Ring. Die Brücke des Berghuhns ist die Hand, auf der der Jäger den Falken trägt. Es ist also sonnenklar, daß ihr Ende oder die Zunge der Finger sein muß.

Mein himmel, hier ist ja gar nicht von einem Falken, sondern von einem Berghuhn die Nede, remonstrirte der Kammerjunker. Der Stalbe hat die Erlaubniß, ein Geschlecht für das andere zu setzen, docirte Bjarne: der Galgen des Schildes ift der Arm, an dem der Schild gleichsam aufgehangen getragen zu werden pflegt.

Also will das Ganze weiter nichts heißen, als: Ich stede den Ring an den Finger? fragte Guldenring mit sehr getäuschter Erwartung.

Nicht anders, erwiederte Bjarne ernft und stolz.

Und das heißt Ihr Poesie? rief jener. Run so bleibt mir mit Eurer Edda, und überhaupt mit Eurer ganzen Dichtkunst für immer vom Leibe!

Jest schwieg, in der innersten Tiese seines Gemüths gekränkt, Bjarne mürrisch, und die Reise ging in ununterbrochener Stille weiter, dis um die Mittagzeit in einem schönen grünen Wiesenzthal ihnen Asmund entgegen kam und sie zum Absteigen einlud. — Während wir das Mittagmahl bereiten, sprach er dann mit schlecht verhehlter Berlegenheit und brennender Schamröthe auf den Wangen zu Dina: bitte ich Euch, des warmen Bades Euch zu bedienen, das ich in des Thals verborgenster Klust für Euch bereitet, und das Euch nach der Last und hitze der Reise sehr heilsam sein wird. Gern hätte ich den glücklichen Plat mit des Landes schönsten Kränzen geschmückt, aber die Natur, die so mannigsaltige Schönheiten aus ihrem reichen Füllhorn auf die Insel ausgegosen, versagte ihm der Blumen Bracht, die hier doch nur blühen würden, um sich von höhern Reizen verdunkelt zu sehn.

Wie es scheint, will Asmund die isländische Poesie wieder bei Euch in Achtung bringen, scherzte Dina gegen Guldenring; und Ihr müßt gestehn, daß ihm der Versuch nicht mißlungen ist.

Si, ei, rügte Bjarne mit aufgehobenem Finger: Asmund Thyröflingurson! Ihr wagt ein fühnes Anerbieten an das Fräulein! Auf unserm Giland pflegt sonst nur der Liebhaber der Geliebten ein solches Bad zu bereiten. Benn dem fo ift, Muhme, rief Guldenring erhigt: fo könnt Ihr Cuch des Bades wohl nicht bedienen, ohne den Anstand zu verlegen.

Sine schnöde, abschlägliche Antwort wäre wohl ein schlechter Lohn für die gute Meinung, die sich hier so offen ausspricht, antwortete Dina ernst, und ließ sich von Asmund das Bad zeigen, in das sie, von der Magd begleitet, hinabstieg. — Freundlich sprach sie die wunderklare Wassersläche in ihrem natürlichen Beden von Basalt an, das in bunter, wilder Bracht, mit inkrustirten Blättern, rothem Oder und gelbem Schwesel prangte. Lieblich spielten die lauwarmen Silberwellen um den schönen Glieberbau, und ein noch nie gekanntes Wohlbehagen, durch eine Mischung von Sehnsuch und süßer Bangigkeit gesteigert, bemeisterte sich ihres Herzens, das, von dem ungewohnten Gesühl gepreßt, in raschen, starken Schlägen den Schneebusen zu zersprengen drohte.

Und weiter ging auf Aslands schnellen Roffen die Kahrt, bis die Sonne gegen den Westen sich neigte, und ein starkes Saufen. ein Rauschen, wie von einem über Klippen daher brausenden Strome ben Reisenden hörbar wurde. — Bas ift bas? fragte-Dina befremdet. - Genfer rauscht, antwortete Bjarne. Er fün= bet fich schon aus ber Ferne an. Bon Schauern erariffen, ritt fie weiter, und immer weiter, bis fich das Ziel der Reise den erstaunten Bliden in seinem gangen, furchtbar schönen Zauber zeigte. Im Norden thronten hohe Gletscher, deren Säupter sich in ben Wolfen verbargen, im Süden steckte der gewaltige Sekla seine drei eisbedeckten Hörner weit über die Wolfen hinaus, und ber Rauch, der sich unaufhörlich aus ihnen empormälzte, bildete, boch über den niedern Wolten, eine neue Wolfenmaffe. In der Mitte ragte ein hobes Felsgebirge empor, an beffen Fuß, in furzen Zwischenräumen, siedendes Baffer hervorbraufte, und vor die= fem bebnte fich ein Sumpf, mit vierzig siebenden Springquellen, die theils klares, theils mildweißes, theils blutrothes Waffer ausspritten, und beren ftarter Dampf, hochaufsteigend, fich in ber v. b. Belbe's Schriften, I. 13

obern Luft mit den Wolfen vermischte. In der Mitte dieser Quel-Ien ragte des großen Gensers ungeheures Steinbeden bervor, bas er fich aus frausem Stalaktit felbst erschaffen hatte. Bon einem Wasserstrahl war bier nichts zu gewahren, aber im Becken brauste und dampfte es, und die Erde unter ben Füßen Dina's bebte, und unterirdischer Donner tonte, gleich Karthaunenschüffen, furchtbar in der Nähe und Ferne. — Nur bis hierher durfen wir uns wagen; fprach Asmund. Näherhin bedroht uns die fiedende Wafferfluth, die nach allen Anzeichen gleich wieder hervorspringen wird. Mit schweigendem, erwartendem Graufen standen alle, da frachte mit rafdern, ftartern Schlagen ber unterirdische Donner vom Genser und vom Felsgebirge ber, und der Riefenstrahl stieg em= por. Soch hinauf in die Wolfen warf der ergrimmte Erdgeist die ungeheuere, siedende Waffergarbe, deren Dampf ein neues Wolfengebirge schuf, die, schwere Steine mit sich hinauf reißend, wie ein schäumendes Meer in der Luft schwebend, sich in der Höhe in taufend Strahlen theilte, welche, niederfallend, zahllose Wasser= fälle bildeten, und im Glanze der Abendsonne von Millionen blutrother Kunken blikten. Erst nach geraumer Zeit sank die Wassermaffe in ihr Beden gurud, und die Krämpfe der gitternden Erde schienen sich nun zu ftillen. - Rach diesem Ausbruch ift auf lange Rube zu rechnen, sprach Asmund zu der tiefaufathmenden Ding. Gefällt es Guch jest, das Beden näher zu betrachten? Ritternd vor Kurcht und Neugier ließ sich das Mädchen von ihm über die, bin und wieder in den Sumpf gelegten Steine binführen, während Guldenring, auf Bjarne gestütt, nachstolperte. -Als Dina, die Sonne im Rücken, an dem Becken angekommen mar, deffen Spiegel jest eben und ruhig ftand, erblickte fie um den Schatten, den ihr Röpfchen auf die glatte Fläche warf, eine berrliche Regenbogenglorie, um die ein noch hellerer Lichtring seine Strablen warf. Simmel! rief fie freudig erschroden. Was bebeutet der Beiligenschein um mein irdisches Saupt? - Da flifterte, durch die bisherige Nachsicht kühn gemacht, Asmund ihr zu: Gepfer zeigt Such Suer Bild so, wie es seit Suerm ersten Anblick in meinem Herzen strahlt. — Sben sollte ein strenger Blick ihm die Keckheit verweisen, als Guldenring lachend ausrief: Mit Gunst, Muhme, um Guern Kopf kann ich keine Glorie erkennen, aber um den meinigen strahlt sie im hellsten Licht.

Der Gepfer, sprach Bjarne: hat die wunderliche Eigenschaft, daß sein Wasserspiegel jedem nur seinen eignen Schatten im Strahlenkranze zeigt, während keiner die Lichtringe des andern wahrnimmt.

Das hat der Springquell mit der, jedem Erdensohn einwohnenden Ichsucht gemein, bemerkte Dina und brach auf. — Bjarne spuckte noch, dem alten Aberglauben fröhnend, in das Becken, oder, wie er sich mit isländischer Unzartheit ausdrückte, dem Teufel in's Maul, und die Gesellschaft verließ die Gegend, und suckte in dem nahen Bauerhose Haukadal Herberge für die Nacht, die bald ihren schwarzbraunen Mantel über die Erde breitete. Der gastfreie Hosherr empfing sie mit treuherzigem Handschlag. Dina litt geduldig den Kuß, den er, ohne Rücksicht auf ihren hohen Stand, nach alter Islandes Sitte, auf ihre Rosenlippen drückte, und bald schlief alles auf den Bärensällen des Nachtlagers, Asmund ausgenommen, der, mit seinem Jagdspies bewassnet, unermüdet den Schlummer der holden Jungsrau bewachte.

Das Gericht der Lagmänner und der Althing waren längst beendet, und eben schloß Tordenstiold den Prestastefna oder das Consistorium, das er mit dem Bischof von Stalholt und den Predigern des Eilandes gehalten, als Dina mit ihrer Begleitung zu Thingwalla anlangte. Sie fand den Oheim ungewöhnlich ernst und trübe.

Ich kann jest nicht mit Dir nach Bessasteber reisen, sprach er zu ihr. Mich ruft die Pflicht in den nördlichen Theil des Westwiertels. Das Treibeis aus Grönland hält dort in diesem Jahre ungewöhnlich lange aus, und fürchterlich vermehrt es die Kälte und verdirbt die Wiesen, des Islanders größten Reichthum. Wir haben Biehsterben und Hungersnoth zu besorgen, wenn der unglücklichen Gegend nicht rasch geholsen wird. Ich mag Dir nicht anmuthen, mich auf der beschwerlichen Reise zu begleiten, obwohl sie Dir vieles Wunderbare und Neue zeigen würde.

Wenn Usmund mein Führer bleibt, rief Dina mit raschem Feuer: so will ich das Wagstud bestehn. Zu viel Schönheiten der Natur hat die kurze Neise mit ihm mir gezeigt, als daß mir nicht

nach mehrern gelüsten sollte. -

Ich dachte es wohl, sprach lächelnd Tordenstiold: daß die Reugier, des Weibes Paradiesapsel, Dich ködern würde, und da ich nicht besorge, daß die Schlange hinter ihm laure, setze er mit warnendem Blid auf Asmund hinzu: so will ich weiter nichts dagegen erinnern. Wie ist es aber mit Such, Nesse? fragte er ironisch den Kammerjunker. Such wird wohl dort zu sehr frieren. Ihr mögt zurück nach Bessafteder, um bei allen Chrenmahlen der guten Isländer meine Person vorzustellen.

Daß mich der himmel bewahre! schrie Guldenring, mit beiden händen abwehrend. Es ist nun einmal in Island auf mein armes Leben abgesehen, und da will ich doch lieber im grönländischen Treibeise erfrieren, als an der Gräten-Gallert und an

bem verdammten Saifische erstiden.

Mit jeder Meile nordwärts wurde die Reise unfreundlicher. Der Schnee fiel in dichten Flocken, die, wenn der Wind sie in die Höhe wirbelte, ein fliegend Feuer schienen. Die Kälte wuchs furchtbar, Orfane brausten baher, die disweilen die Rosse mit Reitern und Gepäck über den Hausen warfen. — Aber Dina, von deren Seite Asmund nicht wich und für die er mit unermüdeter

Emfigkeit forgte, dulbete alle Beschwerden standhaft, und der arme Guldenring ließ, aus Furcht vor bem Spott bes Dheims, nur leise seine Anastseufzer ertonen. Und immer oder wurde das Land, bald traf der Zug keinen Sof mehr auf dem Wege an und tonnte nur in den einzelnen, einsamen Säufern, zum Gebrauch der Reisenden erbaut, übernachten. Eben batte fich Dina in einem folden zum furzen Schlummer niedergelegt, als Asmund leife an ihre Thur flopfte und ihr zurief: Wenn es Guch gefällt, Fraulein, das prächtiafte Schauspiel zu febn, das der himmel in dieser Gegend schuf, so kommt beraus. Ein ungewöhnlich starkes Nord: licht beginnt berauf zu brechen. — Schnell warf die Jungfrau ihren Belg über, wedte Guldenring, und murrend von ihm begleitet, trat sie por die Hütte, wo Asmund ihr einen rothen Schein am Saume des Horizontes zeigte, ber mit jedem Augen= blide heller und größer wurde. Dann schoffen aus ihm rothe und gelbe Strahlen über den gangen himmel, denen von der andern Seite abnliche Klammenspeere begegneten, und alle diese Strablen waren in immerwährend flimmernder und gitternder Bewegung und schienen mit einander zu kämpfen. Die ganze halbkugel bes Aethers war mit fürchterlicher Bracht beleuchtet, und die Gegend erhellte sich, als ob der Tag beran bräche. Die Natur schien mit Schreden aus ihrer Nachtrube zu erwachen, die Bferde der Raravane wurden unruhig und drohten fich loszureißen. Dem Seulen ber Rüchse und Baren aus der Ferne antworteten heulend die Sunde der Leftamadure, felbit die alten Islander im Gefolge bes Stiftsamtmanns ichauderten und prophezeihten aus dem ichredlichen Phänomen schwere Ereignisse, die das Giland bedrohten.

Nur Asmund schaute ruhig in die zuckenden Flammen, die sein edles Gesicht mit einer schönen Röthe verklärten. Bald sah Dina nicht mehr auf den brennenden himmel, sondern auf ihn, dessen Anblick sie so mächtig ergrifs. Da wurde sie plöglich den Oheim gewahr, der neben ihr stand, und mit ernstem Kopfschütteln

auch nicht den Simmel, sondern sie und die Blide beobachtete, mit benen sie den schönen Wländer fixirte. Ihr Instinkt sagte ihr, was dies Ropficutteln bedeute; sie hüllte sich schauernd in ihren Belg, und äußerte vertraulich dem Dheim: daß fie gu fehr friere und sich zu sehr fürchte, um noch länger hier auszuhalten, und schlüpfte pfeilschnell in das haus zurück. Mit noch ernstlicherem Ropfschütteln fab der Obeim ihr nach, wendete fich ju Asmund, um ihm über das fritische Thema eine wohlgesette Rede zu balten, schloß aber, nach furzer Ueberlegung, ben schon geöffneten Mund und ging nachdenklich fort, die unterbrochene Nachtruhe nachzuholen. Lauter knifterte ber Schnee am andern Morgen, wilder braufte der Orkan, und fein grimmiger Sauch stürzte das Saumroß, das Dina's Bettgeräth trug, in einen Abgrund, in welchen Usmund, rafch vom Gaul fpringend, augenblicklich nachklettern Da sprang aber der alte Bjarne berbei, umfaßte den Jüngling fräftig und schleuderte ihn zurück. Salt Asmund, schrie er: in den Tod foll Eure Tollfühnheit Euch nicht stürzen. Und in diesem Abarund barrt Euer nur der Tod. Ich kenne ihn von meinen Fahrten, Ihr nicht, er ift unergründlich.

Halt, Asmund! rief Dina heranjagend. Ich befehle Cuch, das Wagestück zu unterlassen. Lieber will ich die Bequemlichteiten des Nachtlagers entbehren, als sie mit Eurem Leben erfausen.

Ihr befehlt mir etwas, mein Fräulein, rief jauchzend Usmund: o, wie unendlich glücklich macht ihr mich! Ich gehorche Euch freudig, und den schönen Gliedern soll dennoch nicht des Lagers gewohnte Wärme und Weiche gebrechen. — Jest rief er Bjarne und noch einen andern Isländer zu sich, und sprengte mit ihnen westwärts dem Meere zu, das in dieser Gegend einen langen Busen tief in's Land hinein streckte.

Und immer weiter ging nach Norden der Zug. Furchtbar tonte schon aus der Ferne das Getose der Cisberge, die das to= bende Meer noch immer auf die unglückliche Insel fluthete, und mit den ersten Spuren der Bevölkerung, die sich wieder zeigten, wurden auch die traurigen Wirtungen dieser besondern Zornruthe des himmels sichtbar. Wiesen, durch das Eiswasser verheert, er= trunkenes Vieh, an dem durre Pferde gierig nagten, Schaafe, die aus wüthendem Hunger einander die Wolle vom Leibe fraßen, und hohläugige Menschengespenster, die die entfleischten Sande jam= mernd zu dem Machthaber des Königs ausstreckten und nach Sulfe und Brot schrieen. Dieser hörte schaudernd ihre Rlagen, und nach= bem er fich mit den Amtleuten und Syffelmannern berathen, traf er feine Berfügungen und fandte feine Boten aus, um aus den toniglichen Vorrathhäusern mindestens für den Augenblick der schreienoften Noth abzuhelfen. Bum Unkauf des Fehlenden wies er königliche Gelder und einen Theil seines eignen Sahrgehalts an, und vermochte die Danisch = Islandische Sandels = Compagnie zu bedeutenden Beiträgen, die diefe, obwohl mit heimlichen Klagen und Seufzern, dem mächtigen Stiftsamtmann nicht verfagen tonnte. Dann sprach er traurig zu Dina: Ich habe bier gethan, was ich vermochte, wenn gleich das Migverhältniß meiner Sulfe zu dem Elend, was ich gefunden, die menschliche Schwäche mir auf eine fehr demüthigende Urt fund gethan hat. Doch länger fann ich diesen Unblid nicht ertragen. Wir werden bis zum nach= ften Hafen gebn, dort einen Wallfischfahrer besteigen und, nach beendetem Kange, auf ihm gen Beffasteder gurucktehren. - Die Nichte war das wohl zufrieden, und auf Isafiordshafen, einen der nördlichsten des Eilandes, ging nun die Fahrt zu. Alls im nächsten Nachtlager Dina an der Thür des Hofes stand, und, Asmunds gedenkend, finnig in die schwarze, kalte Nacht schaute, in ber die unermeßlichen Sternenheere in einer nur dem hoben Nor= ben eignen Größe und Selle funkelten, rief plötlich berankeuchend

Gulbenring: Jest wird es mir auf der verdammten Insel doch zu toll. Richt genug, daß die Natur hier so gräulich ist, als man nur wünschen kann, sogar die Schrecknisse meiner Ammenmährchen treten hier in's Leben ein, und thun, als ob sie wirklich eristirten. Da kommen drei Ungethüme auf unsern Hof zu geritten, und sie und ihre Thiere lodern in hellen Flammen. Dabei aber sind die Höllendrände ganz wohlgemuth und singen in der gewohnten süßen Islandweise Lieder, die es deutlich kund machen, daß sie zu den eingebornen Gespenstern gehören. — Furchtsam schaute Dina in die Gegend, in die des Betters Finger wies, und gewahrte das wirklich, was er ihr geschildert hatte. — Und näher trabten die flammenden Gestalten, und näher tönte Islands Liederslang. Freudig rief da das Mädchen: Das ist Usmunds Stimme, und slog den Kommenden entgegen.

Ihr mußt verbrennen ohne Enade, Muhme, warnte ber Better.

Das fürcht' ich selbst, rief sie zurück, und setzte leise hinzu: wenn auch nicht törperlich. — Da erkannte Asmund, der mit seinen Begleitern heran sprengte, das holde Mädchen, sprang dom brennenden Roß, und stürzte ihr, noch selbst Flammen lodernd entgegen. —

Ihr brennt, Asmund! rief sie ängstlich, und trat ihm bennoch näher.

Bon außen — nur von kaltem Feuer, erwiederte er bebeutsam. Es sind blos Hrävar Eldur, leichte, entzündete Dünste, in dieser Gegend nicht ungewöhnlich, die sich an Wenschen und Kreaturen unschädlich zu hängen pflegen, und die man leicht abstreisen kann. Und von sich schüttelte er die wunderlichen Flammen, die, von ihm abgestoßen, sich freundlich spielend an den behutsam heranschliechenden Kammerjunker anhingen, der gewaltig zu schreien begann, aber sich, als er sah, daß ihm nichts zu Leide geschah, in dem Feuerschmuck zu gefallen ansing. — Ich

bringe Gud für Guer Nachtlager frische Giberdaunen, sprach 218: mund zu Dina. Mit Sulfe meiner Gefährten habe ich fie aus ben Klippen des Meeres geholt, — Und dabei fast den Hals gebrochen, murrte Bjarne. - Gern hatt' ich Euch mehr gebracht, fubr Usmund fort: aber die Zeit dranate, und ich konnte, fo febr ich Euch - hochschäte, mich doch nicht entschließen, der graufa= men Weise zu folgen, die die andern Bogelmänner üben, wenn sie viel in furzer Zeit sammeln wollen. Denkt, diese Federn rupft das Weibchen des Eidervogels sich aus der eignen Bruft, um ihre Brut im Neste weich und warm zu betten, und dies Opfer der Liebe raubt ihr ber barte, habsüchtige Mensch für sich. Dann rupft, den Berluft zu ersetzen, die aute Mutter sich vollends tabl, und reichen ihre Federn nicht zu, so bilft der Bater mit den seini= gen aus, und auch dieser zweite Vorrath wird oft genommen. Das aber vermag ich nicht. Ich bringe Euch, was ich ohne innern Vorwurf nehmen konnte, und weiß gewiß, Ihr werdet darum nicht zürnen.

Wer hätte unter dem schlechtgestützten Hut und groben Bamms solche spitsfindige Empfindsamkeit gesucht, spottete der Kammerjunker, und verstummte bei dem ernsten Blick, den Usmund ihm zublite.

Ihr seid ein sehr guter Mensch sprach Dina zu diesem: ich bin stolz auf Eure Freundschaft, und damit reichte sie dem Jüngling die kleine weiße Hand, die er ungestüm an sein Herz preste und dann im Nachtdunkel verschwand.

Mühmchen, Mühmchen, sprach Guldenring. Laßt Euch mit seiner Freundschaft unbemengt. Zwischen Jüngling und Mädchen statuire ich sie nicht, sie wird dann gar zu schnell zu Etwas, wogegen doch der Oheim Stiftsamtmann einiges einzuwenden haben dürfte. — Da machte ihm Dina ein sehr böses Gesicht, um so böser, je mehr sie fühlte, daß er eigentlich Recht habe, und ging, und lachend solgte er ihr nach.

Um andern Tage langten sie in Naffordshafen an, wo der Wallfischfahrer segelfertig vor Anter lag. Sier schieden die Beamten vom Stiftsamtmann, und auch Bjarne ging mit den Roffen gurud. Rur Usmund begleitete Tordensfiold, als diefer mit bem Neffen und der Nichte das Schiff bestieg. Sie stachen in See, und die schwimmenden Eisschollen, die Eisberge, zwischen denen fie dabinsegelten, und die Eisfelder, die sich in unabsehlicher Breite in der Ferne ausdehnten, fündeten ihnen immer deutlicher an, daß fie fich schon im nördlichen Bolartreife befanden. Immer toloffaler wurden die grünlich schimmernden Massen, die mit ihren scharf ausspringenden, bligenden Eisftrahlen einen seltsam prächtigen Anblick gewährten, beffen kalte Majestät, nach Guldenrings Bemerkung, binreichte, das Blut aus Respect erstarren zu machen. Immer näher drängten fich die Schollen und Berge gufammen, und die ganze Geschicklichkeit des Steuermanns war nöthig, das Schiff ungertrümmert hindurch zu führen.

Da gab das voran rudernde Boot das Signal, daß sich der erste Wallfisch bliden lasse, und aleich darauf fündete sich das aes waltige Meerungeheuer durch zwei hohe, starte Wasserbogen an, bie es aus seinen Nasenlöchern gegen den himmel blies. Jest ftieß die jum Fang gerüftete Schaluppe, auf beren Borderded USmund mit hochaeschwungener Harvune stand, vom Schiff, und fuhr ted dem Jeinde entgegen, von Dina's Ungftbliden und Bebeten begleitet. Bald war das Fahrzeug dem Wallfisch in die Wurfnäbe gekommen, und nun schleuderte Asmund mit kräftiger Faust den Spieß auf das Thier. Tief drang er in die gigantische Maffe ein, rinas färbte fich das Meer mit Blut, und ein Schlag mit dem Schwanze des Ungeheuers hatte die Schaluppe zerschmet= tert, wenn sie sich nicht schnell gewendet. Run schoß der Wallfisch binab in die Tiefe, und nahm die Karpune mit sich, der die Leine jo rasch folgte, daß die Holzwelle, von der sie ablief, zu rauchen begann und mit Waffer genekt werden mußte. Bald aber tam bas

Thier wieder herauf, um Odem ju schöpfen , und eine zweite Sarpune, von Asmund geworfen, bohrte sich in sein Eingeweide. Mehrere Spieke flogen nun auf den Riesenfisch. Bergebens tobte er mit der letten Rraft, und peitschte mit seinem Schwanze die Meereswogen zu Schaume. Er erlag der Lift und Gewalt der Menschen, des größten Raubthieres zu Land und Meer, und bald schwamm sein ungeheurer Leichnam ruhig auf den Fluthen. Da iprang Asmund aus der Schaluppe auf den bezwungnen Gegner, und ließ fich mit ihm an das Schiff bogfiren. Glübend erröthete Ding, als fie ihn fo in edelftolger Stellung, auf den Todesfpieß gelehnt, auf dem besiegten Unthier heran schwimmen sah, und Guldenring meinte fatprisch, daß jeder Sieger, ware es auch nur ber Sieger eines Fisches, einem weiblichen Bergen besonders gefährlich fein muffe. Jest flog Usmund Die Strickleiter hinauf; mit Beilen und Meffern bewaffnet sprangen die Matrosen auf den Fisch. Bom Schiffe wurden Saten an Stricken berabgelaffen, und das losgetrennte Fell und Fett an einer Haspel hinaufgewunden, während die gefräßigen Mallemuden, frische Azzung witternd, mit häßlichem, beiferm Gefrächt und ichwerem Flügelichlage zu Sunderten berbeiflatterten, um an der Beute Theil zu nehmen. Da braufte plöglich ein Orkanstoß vom Pole her. Das Schiff schwankte, und die Eismassen geriethen in eine furchtbare Bewegung, die Eisfelder knallten und bekamen gräßlich klaffende Spalten. Wie Riesenschiffe rauschten die grünen Backenberge daber, an denen die Meereswogen sich braufend brachen. Mit Donner= frachen stießen sie an einander, daß die Eisstrahlen zersprangen, und mitten in diesem gräßlichen Rampfe murde das arme Schiff hin und her geschleudert. In Todesangft hielt Dina ben Dheim und der Kammerjunker den Fockmast umarmt, und Asmund. wuthend aus Nurcht für der Geliebten Leben, fchrie dem befturg= ten Steuermann zu, welche Wendungen das Schiff machen muffe; aber dieser überhörte im Toben der Elemente den beilfamen Rath.

und eben wollte Asmund felbst an bas Steuerruber springen, als amei große Eisberge, vom Orfan getrieben, von amei Seiten einberfturmten, bas Schiff amischen fich nahmen, und feinen Bordertheil in die Sobe drängten. Jest befahl die gesammte Schiffmannschaft Gott ihre Seelen, und Asmund, mit schnellem Blick die Gefahr überschauend, maate sein Leben in einem gefährlichen Sprunge in bas Boot, das eben unbemannt an das Schiff geworfen wurde. Jest an ber Strickleiter zu mir berab. Ich rette Guch, schrie er hinauf zu Tordenstiold und Dina. Beide befolaten, vom Todesbangen getrieben, rasch die Ladung, und hinter ihnen fam auch Guldenring, seufzend berabgeklettert. Mit einer Unstrengung, die ihm den Baft von den händen und das Blut unter den Nägeln hervordruckte, ruderte Asmund das Boot an das nächste Gisfeld, wo er es befestigte. Die Geretteten stiegen aus. Gott im Stillen dankend, als bas Rrachen bes immer enger zusammen geprekten Schiffs und das Geheul der Mannschaft grauenvoll zu ihnen herüber tonte. Rett trug Asmund aus dem Boote einiges Holzgerath auf das Eisfeld, und bald loderte dort ein lustiges Teuer auf, an welches er die zitternde Dina niederlegte, die ihn mit matten, dankbaren Bliden anfah. — Nun, dem himmel fei Dank, rief gahnklappernd Gulbenrina, ber auch in der Todesanast das Wigeln nicht laffen tonnte: da kommen ein Baar Freunde, die uns, wenn auch nicht fanft, doch schnell, aus der einzigen Berlegenheit, die es für uns noch gibt, aus der Wahl der Todesart, gütig helfen werden! -Asmund warf die großen Augen rasch um sich, und erblickte bald zwei große, weiße Baren, die, eben auf einer Scholle an der Gisinsel gelandet, mit gemächlicher Langfamkeit und dumpfem Brummen auf das Reuer zugeschritten tamen. Seiliger Gott, rief US= mund: wenn ich erliege, wer rettet das Fräulein. Ich beschwöre Euch, herr Kammerjunker, seid nur dies einzige Mal ein Mann - und er drudte ihm eine harpune in die Sand. -

Das ift unter folden Conjuncturen eine abgeschmadte Bu-

muthung, meinte Guldenring, faßte aber doch gur Gelbftvertheis digung die Harpune, mabrend Asmund, mit einer zweiten bemaffnet, auf den pordersten Baren einstürzte, ber, sich auf die Sinterklauen sekend, die Vordertagen schlagfertig erhebend, ben zähnevollen Rachen weit aufreißend, mit grimmigem Brummen auf ihn losgeschritten tam. Doch ehe bas zottige Unthier Asmunden erreichte, durchbohrte deffen Harpune sein Berg, daß er brüllend niederstürzte und bald ausgeröchelt batte. Jest bekam Guldenring Muth, und die Harvune in möglichster Weite vor sich bingestreckt, ruckte er Usmund nach. Dies und bes Gefährten Fall schien den zweiten Bären zu schrecken, er wendete brummend fich um, und gleichsam, um noch fliebend seine Furchtlofigkeit zu zeigen, wanderte er noch langfamer als er gekommen war, und fich oft drobend umschauend, gurud, - Sauchzend empfing Dina die zurückfehrenden Selden, und eben wollte fich Guldenring wegen ber glorreichen That bruften, als ein noch schrecklicheres Rrachen vom Schiff bericholl, beffen feste Planten zu berften begannen. Noch fah Dina die Mannschaft in die Schaluppe springen, sah diese an den Gisbergen gerschellen, sah des Wrackes lette Trum= mer in das Meer stürzen, und fant bann, von der ganglichen Sülflosiakeit ihrer Lage erschreckt, in Ohnmacht, Tordenskiold aber reichte Asmund die Hand und sprach: Ihr habt uns. minde= ftens für den Augenblick, gerettet, und auch das ist dankenswerth.

Ich wenigstens kann mich wegen der schuldigen Danksaung nicht sonderlich in Ausgabe setzen, sprach der Kammerjunker: denn ich hungere, wie der selige Bär dort nach uns, ich durste, wie ein Kameel in der Büste, und das Stückhen Seeeis, was ich in der Ungst verzehrt, schmeckte so nichtswürdig sauersalzig und bitter, wie ein Krikasse von Beina Striug und Hafkal.

Auch dafür wird Rath werden, tröftete Asmund. Ich habe im Boote ein Baar Fässer gesehen, helft sie mir herauf schroten, herr Kammerjunter. Der wollte ben unverschämten Antrag gurückweisen, aber ein strenger Wink des Oheims machte ihn willfährig, und nicht ohne tieses Stöhnen förderte er mit Asmund zwei Fässer auf das Eis, wovon sie das erste aufschlugen.

Nur Zwiebad? rief der Kammerjunker mit gerümpfter Nase.

Törichter Mensch, strafte ihn der Stiftsamtmann. Du schäßest das gering, was in unserer Lage das Kostbarste ist — und ein stillabgebissens Stück Zwieback kauend, öffnete Guldenring das zweite Faß. Blanda! seufzte er mit gen Himmel gehobenen Augen. Das unglückliche Getränk verfolgt-mich also sogar bis auf das Eismeer!

Gott sei Dank, so sind unsere unentbehrlichsten Bedürfnisse gebeckt, rief Tordenstiold, mährend sein Nesse, vom Durst getriezben, einen guten Zug Blanda zu sich nahm, und sie ganz vortresslich sand.

Jest rannte Asmund, der für alle dacht' und handelte, zur Bärenleiche, der er geschickt das Fell abstreifte und es am Feuer trocknete. Dann breitete er es über die arme Dina, die aus der Ohnmacht in einen wohlthätigen Schlummer gesunken war, und ließ eine Bärenkeule, an die Harpune gespießt, zum Nachtmahl braten. — Bon einer angenehmen Wärme durchströmt, erwachte endlich das Mädchen, richtete sich in reizender Unordnung aus der zottigen Decke auf, warf einen dankenden Blick auf Asmund und klagte dann leise über Hunger und Durst. Da bot ihr Asmund die herbeigeschafsten Lebensmittel an, und köstlich mundete ihr das targe Mahl aus der Hand des Mannes, dem sich ihr Herz schon lange zugeneigt hatte.

Du hast uns gewärmt, gespeist und getränkt, mein Sohn, sprach Tordenstiold gerührt: und dadurch abermals unser Leben gerettet. Ich werde mich bemühen, Dir zu vergelten.

Entzudt über das väterliche Du, bedeckte Asmund des Alten hand mit glühenden Ruffen, und mit innerlichem Achselzuden

sah Gulbenring, mit stillem Entzuden sah Dina ber Scene zu, die ihr ein prophetisches Symbol einer schönen Zukunft schien.

Jest sank die Sonne hinter die Eisfelder nieder, die sie mit Blut übergoß. Die Nacht stieg herauf und die schwimmenden Gletscher flimmerten der Sterne Flimmer zurück, der Orkan hatte ausgetobt, in stolzer Ruhe murmelte leise das Meer. Hoch loderte, von Asmund fleißig unterhalten, das Jeuer auf dem Eise empor, an dem die andern sest eingeschlasen waren, und als das Morgenroth im Osten den Flammenschild erhob, erwartete die Erwachten schon wieder, von Asmunds Hand bereitet, das stärkende Frühmahl.

Die ganze Freude dauert aber nur so lange als der gute Bär dort und die Zwiebacktonne, frittelte Guldenring, hinaus in das Schollengewimmel schauend, in dem sich kein rettendes Schissblicken ließ. — Ist alles verzehrt, dann sind wir wenig gebessert, Freund Asmund, durch Eure Vermittlung, statt des schnellen Wassertodes, den langsamen Hungertod gewählt zu haben.

Auf den Nothfall wirst Du, als der Unnüßeste und Lästigste der Gesellschaft, von uns zuerst verzehrt, drohte ihm ärgerlich, schweizend, der Oheim: dem Momus bist Du gleich, der auch nichts selbst schaffen, sondern nur mit frecher Junge das tadeln konnte, was die Götter geschaffen hatten! — Da segelte plöglich hinter einem Eisberge ein anderer isländischer Wallsischahrer heran, der, durch Asmunds Geschrei herbeigerusen, schnell ein Boot auszeste, das die Geborgnen zum Schiffe brachte. Der Wunsch des Königlichen Stiftsamtmanns galt dem Kapitain für Besehl, den Fang auszusehen und die Gesellschaft stracks gen Bessafteder zu führen. Günstiger Wind schwellte die Segel, die Freude über die bestandenen Gesahren und die glückliche Rettung fürzte die Fahrt, welcher Dina, immer in des Geliebten Rähe, von dem dankbaren Oheim schlecht gehütet, den glossirenden Vetter wenig achtend,

von schönen hoffnungen umgrunt, eine ewige Dauer gewünscht hatte, und nach wenigen Tagen lief das Schiff in holmshafen ein.

Aus der ersten Nachtruhe, welche Dina auf Asmunds Daunen in ihrem sichern Klosett zu Bestafteder genoß, weckte sie ein
lautes, verworrnes Getümmel im Schloshose. Erschrocken suhr
sie empor, und entsetzte sich vor dem schauerlichen Glanze, der,
heller als Tageslicht, in ihr Gemach leuchtete. Sie sprang an das
Fenster, das nach Osten ging, und stürzte, laut aufschreiend, zurück,
als ihr durch das blutige Morgenroth, statt einer, acht Sonnen
im Kreise um eine neunte geordnet, mit surchtbarem Scheine entgegen blisten. — Wehe, der jüngste Tag bricht an, rief das geängstete Mädchen, und barg ihr Gesicht in die Kissen des Lagers.
Da össnete Anna die Thüre des Gemachs und eintrat der Stiftsamtmann.

3ch tomme felbst, sprach er: Dich über bas seltsame Meteor zu beruhigen, mas die abergläubigen Islander ohne Roth in Furcht fest, und fein turges Dafein nur der befondern Beschaffenheit der hiefigen Luft, dem Schnee und der Nähe des Nordpols verdankt. Aber eine andere Gefahr, die die Kurzsichtigen nicht ab= nen, brobt uns naber und fürchterlicher. Gin Schiff freugt auf unserer Sobe, das ich, wenn mein Fernrohr nicht trügt, nach sei= ner Bauart für einen Biraten aus der Barbarei halte. Es ift nicht das erste Mal, daß die Ungläubigen dies Land beimsuchen. 3ch habe daber sogleich Befehl gegeben, das hafenkaftell in Bertheidigungstand zu setzen und die waffenfähige Mannschaft der Insel aufzubieten. Doch ist bei der geringen Menschenzahl, über die ich augenblicklich verfügen kann, und bei der langen Zeit, die die zerstreut und entlegen wohnenden Einwohner bedürfen, sich ju fammeln, allerdings zu beforgen, daß Beffasteder den Feinden in die Sande falle. Darum mache Dich reisefertig. Du follft vor

ber Hand bis Skalholt, zu meinem alten Freunde, dem Bischof Thord Thorlackon, flüchten. — Da donnerte von Holmshafen her das Geschüß. Die Seeräuber sind gelandet, schrieen hundert Stimmen zu den Fenstern hinauf, und athemlos stürzte Asmund in das Gemach. Die Seeräuber sind gelandet, rief er mit wilder Angst: drei Fregatten stark, an Gegenwehr ist nicht zu denken, schon ist das Hafenlestell erstürmt, Tod oder Schmach und Sklaverei ist Euer gewisses Loos, wenn Ihr nicht augenblicklich flieht. Die Rosse habe ich schon zur Flucht gerüstet. Auf, säumet nicht, ein verlorner Augenblick kann Euch den Untergang bringen.

So will ich Dir abermals meine Nichte anvertrauen, sprach Torbenffiold. Führ' fie in Deiner Mutter Begleitung gen Sfalholt,

Nach Sfalholt nicht, auch dort seid Ihr nicht sicher! rief Usmund. Doch einen fernen Zufluchtort weiß ich, wo Euch die Räuber nicht sinden sollen. Kommt, edler Herr!

Was schwakest Du von mir? sprach unwillig ber Stiftsamtmann. Der König hat die Insel mir vertraut, und als ein auter Sirte foll ich die Seerde behüten. Der Miethling nur verläft die Schafe, wenn der Wolf in die Pfarch bricht. Ich bleibe bier und wehre, und rette, was und wie ich fann, und Dir gebiete ich, sofort mit den Weibern abzureisen. - Noch einmal öffnete der Rüngling ben Mund, ben Greis zur Flucht zu bewegen, aber ein finsterer Wink bedeutete ihm, ju gehn. Er gehorchte feufzend, und schluch= zend folgten ihm Dina und Anna zu den Roffen, die unter Bjarne's Obbut ihrer barrten. Beim Abreiten saben fie noch die wenigen Männer, die Beffasteder junächst bauseten, mit Sarpunen, Barenfpießen und wenig Schießgewehr nothdürftig bewaffnet, gur frucht= losen Gegenwehr herbei eilen. Furchtbar tonte von fern bas Allabaeschrei der Ungläubigen. Bjarne und Asmund trieben die Roffe an, und bald lag Beffafteber weit hinter ben Gilenben. Rach einer Stunde ununterbrochenen Trabens, rief Dina: bas ist nicht der Weg nach Stalholt, wohin mich zu führen Guch ber

Oheim gebot, der führt ja gen Osten, und wir reiten nördlich auf Thingwalla zu.

Bewahr mich Gott, nach Stalholt Cuch zu bringen, sprach Asmund. Ich führte Euch dem Tiger in die Klauen! Ein Räuberhaufen ist dorthin auf dem Marsch.

Tönt nicht Hufschlag hinter uns? fragte ängstlich Unna, die sich mit Mühe nur im Sattel hielt.

Ihr höret recht, sprach Bjarne: und seh' ich recht, so ist es ber Hern Kammerjunker, der mit möglichster Schnelligkeit sein theures Leben in Sicherheit bringt.

Bessafteber ist über und alles verloren, ächzte Guldenring heranjagend.

Wo habt Ihr den Oheim, Better? fragte Dina hastig.

Der ist gefangen schon von den Korsaren, erwiederte er, sich ben Schweiß von der Stirn trodnend.

Und ihr habt den alten Mann im Stich gelassen? schämt Euch, Junker! rief Bjarne, während Dina in laute Wehklagen ausbrach, und Asmund im Kampse zwischen zwei Entschlüssen, seinen Gaul anhielt. Da scholl vom Norden her, schaurig von vielen Stimmen gesungen, ein altes Jsland Schlacktlied, und den Flüchtigen entgegen sprengte ein starkes Geschwader speerbewassener Reiter. Es war die berittene Mannschaft des Westweitels, die auf die erste Kunde der Gesahr, die dem Stiftsamtmann drohte, von heiligem Dankgesühl für die jüngst empfangenen Wohlthaten beseuert und beslügelt, zur Nettung der Nesidenz herbei eilte. — Euch sendet Gott, jauchzte Asmund, nun kann noch alles glücklich enden. Dir, Bjarne, bind' ich die edle Jungstrau und meine alte gute Mutter auf die Seele. Du sührst sie an den Gaitlandzökul in die Kraunhöhle, links vom Wege, und harrest dort meiner, oder doch auf Rachricht von mir. —

Was wollt ihr beginnen, Asmund? rief Dina, in liebender Anaft seine Sand fassend.

Sterben oder Euern Oheim retten, und ihm beweisen, daß ich diese Hand verdiene, wenn er auch ewig sie mir weigern sollte, rief der Jüngling, mit hoher Begeisterung den Spieß schwingend. — Mir nach, Landsmänner und Wassenbrüder! — Bater Tordenstiold sei unser Feldgeschrei! — Vater Tordenstiold! tönte es frästig vom Geschwader zurück, das, den jungen Helden an der Spiße, gleich einer sausenden Windbraut, auf der Straße nach Bessalteder sortstürmte.

Bei meinem Bart, sprach Bjarne, als die Flüchtlinge wieder weiter vorwärts trabten: das ift ein junger Degen, wie ihn uns die alten Islandsagen schilbern, und wie in unserm schwächlichen Beitalter nicht mehr viele gefunden werden. Davon seid Ihr, mein edler Junker, ein lebendig Beispiel. Ich an Eurer Statt wäre mit umgekehrt, um den Oheim befreien zu helsen, aber ihr reitet ganz munter gegen Norden, während es im Süden bunt über Eck geht.

Ich muß das Fräulein als ihr Beschützer begleiten, entschul-

digte fich fleinmuthig Guldenring.

Ach, ich war beschützt, noch eh' Ihr auf uns traft, schalt Dina: und daß ich in der Zeit der Noth Eures Schutzes mich nicht sonderlich getrösten könnte, hat die Ersahrung mich gelehrt. — Jetzt aber frug sie, ängstlich gen Südost zeigend, was der dick Rauch bedeute, der dort aufsteige?

Beiliger Gott, das ift Stalholt, jammerte Anna. Gewiß

wüthen dort die Heiden schon.

So dank' ich abermals dem theuern Asmund meines Lebens Rettung, sprach Dina mit Innigkeit. Wie werde ich ihm je verzaelten.

Nun, das kann Euch wohl so schwer nicht werden, schmunzelte Bjarne, indem er rechts gegen Nordost einbog, wo in der Ferne der Eiskoloß, Gaitlandjökul, die bligende Kuppel über die Wosken streckte, auf denen sie, wie auf einem Meere, zu schwimmen schien.

Da bebte plöglich mit furchtbarem Getöse die Erde unter ihnen. Erschrocken und zitternd, die Füße von einander spreizend, blieben die Rosse stehn, und bestürzt sahen sich die Reisenden an. Jest trachte es plöglich, wie Karthaunendonner, vom Gletscher her. — Das ist der Jökuls-Ton, er ist geborsten, rief Bjarne entsett, und rif den Hut vom Haupte, still betend.

Was will das gräßliche Getöfe sagen, frug Dina, und Anna, selbst zitternd, besehrte sie, daß die Siskuppe des Berges, vom innern Feuer gesprengt, einen nähen Ausbruch vermuthen lasse.

In dem Augenblick brach auch eine ftarke Rauch = und Feuer= fäule aus der Spike des Gletschers. Mit ihr schossen weit ringsum fürchterliche Blike und lodernde Feuerballen aus dem geöffneten Schlunde, und in den Flammen spielten gabllose Steine, von de= nen mehrere vor Dina's Füßen tief in die Erde schlugen. Nun floß an des Berges Seite ein Feuerstrom herunter, der fich, als er die Ebene erreicht, langfam, dunkel fortglübend und dampfend an der Erde fortschob, und seine Furchtbarkeit nur durch die hellern Flammen tund that, die von ihm aufloderten, wenn er ein Gebaude der umliegenden Sofe erreicht hatte und es mit feinem Böllenhauch vernichtete. Dina faß, vom Schreden versteinert, einem schönen Schneebilde gleich, auf ihrem Roffe, und dem armen Guldenring wollte eine Ohnmacht anwandeln. Bald hörten aber die Flammen des Kraters auf zu wüthen; das Erdbeben schwieg, und Bjarne sprach: Ich abnete es, der Ausbruch war ju ftark, um von langer Dauer zu sein. Jest find wir ziemlich por dem zweiten ficher, und können dreift unfre Fahrt fortsegen.

Bohl, antwortete Dina getrost. Hinter uns die Räuber, vor uns der brennende Berg, vom Odem Gottes entzündet; doch ist es besser, in Gottes Hand zu sallen, denn in der Menschen Hände. Und muthig drückte sie ihrem kleinen Isländer die Fersen in die Flanken und trabte rasch voran, während die andern ihr eilend nachsolgten. Bald schlug eine brennend heiße Lust an

ihre Wangen, und verrieth ihnen die Nähe der Lava, die dampfend über den Weg' schlich, den sie zu nehmen hatten. Auf Bjarne's Nath bogen sie dem triechenden Ungeheuer links aus, und langten endlich am Gaitlandjökul an, an dessen Fuß eine große Höhle sie angähnte.

hier mag das eble Fräulein sicher ruhn, bis die Entscheidung unsers Schickfals naht, sprach Bjarne, und sie gingen in die höhle, die vielleicht schon vor Jahrtausenden die Lava gebildet. Wände, Bogen und Deckengewölbe bestanden aus der geschmolzenen Masse, die schwarz, dunkelblau, violett, braunroth und gelb gemischt, von weißen Quarzkrystallen und grünen Glastropfen prächtig funkelte. Ein Gletscherbach rieselte aus ihrem Schooße hervor, und bemooste Bimssteine boten bequeme Size dar, auf denen sich die erschöpfte Gesellschaft lagerte.

Wer wagt es, meine Ginsamkeit zu ftoren, fragte jest brobend eine heisere Stimme aus dem Innern der Boble, und eine furchtbare Gestalt murde in dem Halbdunkel sichtbar. In ein weißes Bärenfell gehüllt, das tief gerunzelte Gesicht mit einem schwarzgrauen Bart bewachsen, der bis über den Gürtel berab: bing, tam fie, auf einen Barenfpieß gestütt, naber geschritten. und rollte die rothen, von einem häßlichen Lichte blikenden Augen im Kreise auf den Anwesenden berum. Die Frauen schrieen laut, Guldenring rettete fich mit einem mächtigen Sak aus der Soble, nur Bjarne hielt Stand und forderte die Gaftfreundschaft bes Einsiedlers auf, ber Tochter bes Stiftsamtmanns Obbach und Erquidung nicht zu versagen. Da beftete der fürchterliche Alte den Blid auf das liebliche Mädchen, und wunderbar erariffen von ihrer Anmuth, sprach er: Zwar haben es die harten Men= ichen nicht um mich verdient, daß ich ihrer Ginem Barmbergigkeit erweise, aber dies reine Rind, in beffen Zügen das Geprage bes göttlichen Stempels noch unverloschen leuchtet, spricht mächtig zu meinem erkalteten Bergen. Seid getroft, fuhr er fort, ihr die

burre, behaarte Sand reichend. Ich will Guch geben, was Ihr bedürft und ich vermag. Und in der Söhle Inn'res schritt er qurud, und brachte in Geschirren, aus dem mit Erdpech durchdrung= nen Holze, Surturbrand genannt, fünstlich geschnist, Brot von Felfengras und Kornfpra, getrodnetes Fuchsfleisch, und zum Getränk einen Absud von den Blättern des Salta-Sollva. Der hungrige Kammerjunker fiel zuerst darüber her, murrte aber, in= dem er aß, fortwährend, daß er wieder eine neue Variation des ichlechten Thema's der isländischen Rost durchspielen muffe. Dina aß nur ein wenig Brot, mit liebreich bankendem Blick auf ben bäßlichen Geber, und Unna erfundiate fich bei ihm, ob ein wieder: holter Ausbruch des Gaitlandjökuls zu beforgen fei? — Für dies= mal seid unbesorgt, antwortete er mit wildverworrnen Bliden. Der Schlund meines trauten Seimathberges bat fich ftark geleert, und Monden find nöthig ihn zu füllen. Trügt aber meine Soffnung nicht, und erhört Gott mein brunftiges Gebet, so gibt des Gaitlands nächster Donner das Sianal zum völligen Untergange bes ganzen, gräßlichen Schlackenklumpens, ben einst bes Ewigen Bornfeuer aus dem Meere rief, um dem Menschen schon bienieden einen Borichmack der Hölle zu geben.

Behüt' uns Gott, alter Mann, rief Anna: was führt Ihr für ruchlose Reden, und Bjarne sprach: Zum Glück für unser gutes Jsland denkt unser Serr Gott nicht daran, Euer Gebet, das man mit Recht ein Teuflisches nennen möchte, zu erfüllen. Unerschütterlich sest, für die Ewigkeit gebaut, ruht die Insel auf ihrem Steingrunde, und wird da sein und grünen und gedeihen, und Menschen und allerlei Thiere werden sich darauf ihres Lebens freuen, wenn Eure und meine Knochen längst verwittert sind.

Ihr schwatt ungemein weise, alter Freund, hohnlächelte der Einsiedler. Ihr mögt oft genug das Eiland durchzogen haben, und konntet den Keim der Bernichtung übersehn, den es in sich trägt. Seht die zahllosen Bulkane, die die bewohnten Gegenden

mit Asche, Steinen und Lava und mit den schrecklichen Gletscher stutben überströmen. Seht die häusigen Erdbeben, Felsenbrüche, Bergfälle und Lawinen, hört mit mir in meiner Einsamkeit das Büthen und Toben der Euch ganz unbekannten seuerspeienden Berge im Innern der Insel, wo sast niemals ein menschlicher Odem wehte, um die Ihr Euch nicht bekümmert, weil sie Euer Besithum nicht unmittelbar beschädigen. Beachtet das jährlich fortschreitende Zunehmen der Eisberge und Eisselder, wodurch die bewohnten Gegenden immer enger beschränkt werden, und Ihr werdet den Schuß mit Schrecken sinden, den ich mit Entzücken ziehe, daß der schnelle Untergang des elenden Landes gewiß, und nur das Einzige zweiselhaft ist, ob es eher ganz zu Eis erstarren, als durch das unterirdische Feuer, das in seinen Grundsesten wühlt, vernichtet werden wird.

Der Mann hat eine fürchterliche Beredtsamkeit, sprach Dina.— Und je länger ich mir ihn betrachte, meinte Bjarne: je bekannter kommt er mir vor. Rechne ich Bart und Bärenzotten weg, so ist mir's, als hätte ich diesen Redner schon einmal auf der Kanzel gesehn.

Bei Gott, es ist der arme Helge Olson, rief Anna. — Da verzerrten sich des Greises Züge in wahnsinnige Buth. Mit hochgehobenem Spieß trat er Annen näher und freischte widerlich. — Wagt es nicht noch einmal, mich also zu nennen, boshafte Here. Ich bin nicht Helge Olson, der liegt tief unten im Schwefelse Myvatn, in den ihn die Berzweislung stürzte, weil seiner Richter Strenge, wegen einer Schwäche, ihn aus dem Leben stieß. Ich die der Einsiedler des Gaitlandjötuls, und namenlos dis zu jenem Tage, wo meine Richter mir meinen Namen wiedergeben sollen; dann wird es schallen vom Strahlenthron herab: Wer rein von aller Sünde ist, der hebe den ersten Stein auf. Wer mich aber hienieden noch einmal bei dem Unglücksnamen nennt, dem stoße ich meinen Spieß in's Herz, und Gaitlands Krater soll

sein Grab werden. — Hierauf rannte er heusend in das Innere der Höhle, wohin ihm niemand zu folgen Lust hatte. — Erschüttert verließ Dina die Grotte und fragte Bjarne, wer der unglückliche Mann sei?

Sin evangelischer Prediger auf Jsland, erwiederte dieser traurig. Sin sonst wackerer und überaus gelehrter Mann. Unvermögend, von seiner elenden Stelle eine Frau zu ernähren, wurde das Fleisch zu mächtig in ihm. Er vergaß sich in einer schwachen Stunde. Das Mädchen starb im Kindbette. Er ward abgesetzt und ist seitem verschwunden.

Er hat schwer gefündigt, sprach die fromme Anna: doch auch schwer gebüßt, und Gott wird ihm dereinst barmherzig sein.

Ich werde meinen Vater herzlich bitten, damit der arme Mann Gottes Barmherzigkeit schon hienieden durch der Menschen Milde und Verzeihung ersahre, sagte Dina sanst weinend.

Jest meldete Guldenring von einem Tuffhügel, von dem er die Gegend überschaute, daß er einen Reiter auf die Höhle zu jagen sehe.

Das ist Asmund! rief die Jungfrau, und breitete die Schneearme sehnend in die Luft, die von dem Geliebten herwehte. — Da
tam auch bald der wilde Ritter gesprengt, und vor Dina stürzte
sein überjagtes Roß todt unter ihm zusammen. Er rasste sich
mühsam auf, nahte sich, glühend vom unsinnigen Ritt und von
einer Wunde an der Stirn blutend, dem Mädchen, und sant mit
dem Ausrus: Euer Oheim ist gerettet! ohnmächtig zu ihren FüBen. — Zugleich bestürmt von Angst, Hossmund, Schmerz und
Freude, setzte sich Dina nieder, nahm Asmunds schönes bleiches
haupt auf ihren Schoos und wusch ihm mit ihren Thränen und
mit dem Wasser bes Gletscherquells das Blut von der Stirnwunde. Darüber schlug Asmund die Augen auf. Und eben
wollte ihn Dina, ihres Herzens nicht länger Meisterin, an den
heißen, hochschlagenden Busen drücken, da traten mit warnender

Miene Anna und Bjarne, mit spottender Guldenring herzu, welcher Usmund bat, zu erzählen, wie es in Bessafteder zugegangen.

Das Schloß mar von den Räubern ichon wieder verlaffen, als ich mit dem Geschwader ankam, sprach der Jungling, Feindes und Freundes Leichen lagen im Schloßhofe. Fern loderte Stalholt gen himmel, und Geschrei und Getummel tonte von der Straße ber, die nach Solmsbafen führt. Dorthin fprenaten wir, und faben die Räuberschaaren mit Menschen, Bieh und Gutern, die sie geraubt, im langen Zuge nach dem Safen eilen, in dem ihre Schiffe vor Anter lagen. Schon von fern erkannte ich Guern Dheim, ber, aleich den andern Gefangenen, in Retten fortgeschleppt wurde. Da, mit dem Rufe: Bater Tordenstiold! trieb ich mein Roß an. Bater Tordenstiold! rief das Geschwader mir nach, und mit gefällten Spießen sprengten wir in die Schaar, die die Befangenen führte. Die Ueberraschung half uns jum Siege. Was von den Barbaren nicht fiel, das floh nach den Schiffen, die bald aus unferm Gesichtfreis entschwanden, und gerettet maren. fammt Gurem Obeim, alle unfere Landesleute aus der schreckli= den Stlaverei, die bei den Unmenschen ihrer barrte.

Mein Asmund! rief Dina entzückt, Wie kann ich, wie kann mein Oheim Dir je vergelten, was Du für uns gethan haft.

Laßt das, Fräulein, sprach Asmund mit unterdrücktem Seufzer. Um Sold, und wäre es auch der köftlichste, den meine tühnsten Träume je hofften, habe ich nicht gehandelt. — Jest laßt uns auf Eure Nachtruhe denken, denn schon sinkt die Sonne, und sur heute ist an die Rückreise nicht zu denken.

Rur nicht in die häßliche Lavahöhle, in der der fürchterliche Einsiedler hauset, bat Dina ängstlich.

Oft führt die höhere Hand uns durch Nacht zum Licht, sprach Usmund. Ich kenne den armen Alten, der in jener Höhle hauset, von meinen Jagdzügen her. Er ist unglücklich, nicht bösartig, und soll uns an einen freundlichen Ort bringen, wo Ihr gern übernachten werdet. Du, Bjarne, magst mit dem Geren Kammerjunter in der Söhle verbleiben und unserer Rückfunft barren.

Freundlichen Dank, für die herrliche Nacht, die Ihr uns bereitet, und für den angenehmen Wirth, den Ihr uns zuweiset, rief ärgerlich Guldenring; mußte aber, von allen überstimmt, nachzeben, und Asmund führte die Frauen in die Höhle. Auf seinen Rus: Asmund ist da! trat der Sinsiedler aus deren Hintergrund. — Führ' uns nach Aredal, Freund Cremit, bat ihn Asmund. Wir wollen dort übernachten. Den beiden andern Männern aber verstatt' ein Nachtlager in Deiner Borderhöhle.

Gern thu' ich's nicht, sprach ber Greis: doch Du haft ben ersten Troft in die zerrifine Seele mir gesprochen. Dir fann ich nichts abschlagen. Und er ergriff Unnen bei der Sand, und zog fie, trot ihres Sträubens, in das tiefe Dunkel binein, während Usmund, Dina leitend, ihm folgte. Langfam, burch manches Tropfftein- Gewölbe, manche Lavaboble, manchen engen Schlund mand fich bald aufz, bald abwärts der beschwerliche Bfad, bis den Wandernden, vom Ende eines langen Ganges ber, das Taglicht entgegen schimmerte. - Ihr seid am Biele, sprach der Eremit. Euch binein geleiten barf ich nicht. Ich babe zu Bugung meiner Sünden gelobt, das Baradies, das Euch empfangen wird, fo lange nicht zu betreten, so lange an seiner offnen Pforte mit jeder Roth zu tämpfen, bis ich es fühle, daß mir der Bater oben und der Gott in mir vergeben haben. Denn ber Gunder nimmt auch in ben Simmel die Sölle mit. Nur das gereinigte Serg ift für die Freuben empfänglich, die ihm sein Schöpfer beut. Und weinend schlich er zurud, während Asmund die Frauen aus dem Gange vollends in's Freie führte. Sprachlos ftarrten fie das neue Naturwunder Rings von hohen Felsen umthurmt, von dem rauchenden Gaitlandjötul überragt, breitete fich ein liebliches Thal vor ihnen aus. Sier wehte fein falter Nord, eine Luft, wie aus Welschland berüber geflogen, füßte Dina's Wangen; ben, vom unterirdischen

Reuer in ewig gleicher Barme erhaltenen Boben ichmudten taufend Blumen, sonst nur gludlicheren Zonen eigen. Bom letten Abendaolde geröthet prangten edle Obstbäume, in der reichen Bracht ihrer Blüthen und Früchte. Dina's Sinne wollten, fuß betäubt, in einem Meer von Wohlgerüchen vergebn, und mit einem unnennbaren Entzücken warf fie fich an Usmunds Bruft. Doch diefer wand fich, nach turzem, beftigem Rampfe mit fich felbst, fanft aus ihren umschlingenden Armen und sprach: Das Baradies mit seinen Früchten ift da, doch fern sei es von mir, die Schlange zu fpielen, por ber einst Guer Obeim Guch marnte. Dann führte er fie zu einer freundlichen Grotte am Ende bes Thals. - Dies ift Gure und meiner Mutter Ruhestätte für diese Nacht, fuhr er fort: und treu werde ich mit Euren Brüdern, den Engeln, Guern Schlummer bewachen. Noch einmal brudte er die brennenden Lippen auf die geliebte Sand und verschwand unter ben Bäumen. Lange blidte Ding nach und fank bann auf bas fdwellende Moosbette, und während ein ftolzer Schwan, langfam über das Thal schwebend, seinen lieblichen Gefang auf fie berab flötete, goß ein füßer, ftartender Schlaf feine Mohntörner über fie aus.

Mit dem ersten Sonnenstrahl, der über die Eiskulmen in das Thal bliste, erwachte Dina und suchte in den Baumzweigen dieses Tempe's den Geliebten, den sie bald mit freudigem Erröthen fand. Usmund, sprach sie mit männlicher Entschlossenheit: ich habe Wichtiges mit Dir zu reden, was schon gestern in meiner Brust zum Entschlusse gereift war. Du liebst mich, und daß meines Busens Flamme der Deinigen entgegen lodert, mußt Du längst errathen haben. Nur mit Dir kann ich, nur mit mir kannst Du glücklich sein. Getrennt, müssen wir beide des irdischen Lebens Freuden entsagen. Ich kenne meinen Oheim. In seinem reichen

Bergen wohnt bennoch ber Stolg auf Geburt, noch mehr auf fein hobes Umt bei einer unerschütterlichen Festigkeit des Charafters. Und ob er sich Dir noch so hoch verpflichtet fühlt, nie wird er in unfere Bereinigung willigen. Ich aber bin nicht gesonnen, feinen Unsichten mein Glud zu opfern; wo ware ich, beren hand er Dir versagen will, wo ware der Versagende felbst, wenn Du nicht Dein Leben an die Rettung des unsern gesetzt hättest? Das, was ich in dieser furgen Schreckenzeit erlebt, bat mein weiches Gemuth ge= stählt, um alles an alles zu seten. Ich bleibe für immer mit Dir und Deiner Mutter in diesem lieblichen Thale. Der Eremit foll unfrer Bergen Bundniß weihen. Für meinen Dheim und für die Welt will ich gestorben sein. Leicht ist der Eingang der Söble zu verrammeln. Man wird uns lange vergebens fuchen, dann beweinen, zulett vergessen, und aus der Asche dieser Bergeffenheit wird erft die Blume unsers Chegluds berrlich emporblub'n. Schlaa' ein, Asmund, zum ewigen Bunde, und nun laß zu den Füßen Deiner Mutter uns eilen, und fie um ihren Segen bitten.

Nicht also, edle Jungfrau, rief Asmund. Es fällt mir schwer, hier meine Pflicht zu thun, aber es freut mich, daß ich in mir die Kraft dazu fühle. Euer Oheim hat Vaterrecht über Euch. Er ist im Namen unsers Königs, dem wir den Sid der Treue geschworen, unsre höchste Landesobrigkeit, und er hat Such mir anvertraut. Dreifacher Grund für mich, ihn nicht zu verrathen, und ein Glück abzulehnen, daß für diese sterbliche Brust ohnehin zu groß wäre. Ich führe Such noch heute gen Bessafteder zurück. Gott lenke das weitere. Er wird oben in seiner Klarheit wohl besser wissen, was zu unserem Frieden dient, als wir armen Ervenkinder, vom Nebel unserer Leidenschaften umdunkelt. Und sollte ich nie mehr in diesen Himmel schauen dürsen, so hebe und stärke mich der Gedanke, daß ich ihn ausschlug, um der Stimme meines Gewissens zu gehorchen.

Ebler Mensch! rief Tordenstiold, der, Dina selbst abzuholen gekommen, von Guldenring lieblos unterrichtet, von dem Einsiedler in das Thal geführt, hinter ihnen gestanden und das ganze Gespräch gehört hatte. Edler Mensch, wäre ich selbst der stolze Mann, als den meine unbesonnene Richte mich schildert, was könnte ich gegen Dich einwenden, dessen Ahnen seine Tugenden, dessen Ordenschmuck seine Thaten sind! Bater Tordenstiold riefst Du, als Du mich rettetest. Ich will den heiligen Baternamen verdienen. Du liebst meine Dina. Nimm sie mit meinem Segen!

Entzüdt umschlangen die Liebenden des Greises hals. Gulbenring biß sich in die Lippen, Anna und Bjarne wischten sich Freudenthränen aus den Augen, und der unglückliche Einsiedler, der, in der Felspforte stehend, die schöne Gruppe überschaute, rief, seine Leiden vergessend, mit Begeisterung: herr, nun lässest Du

Deinen Diener in Frieden fahren!

Drei Monate darauf, als Gulbenring längst, mit dem lauten Gelübde der Nimmerwiederkehr, nach Dänemark zurück gesegelt war, segnete der Bischof Thord Thorlackson, in Skalholks hoher, vom Feuer verschonter Domkirche, die Berbindung Dina's mit Asmund Thyrkstlingurson, den der Dänenkönig auf die Meldung des Geschehenen zum Landvogt auf Jiland, und zum Danebrogsmann erhoben hatte. Dem Bischof assistite bei der heiligen Handlung der neue Brediger zu Stad, Helge Olson, der auf des Stiftsamtmanns Berwendung, in Erwägung früherer Berdienste, wahrer Neue und schwerer Buße, die Priesterkappe, und mit ihr den vollen Gebrauch seiner Bernunst wieder erhalten hatte. Während Anne zum Dantgebet die Hände emporhob, reichte Tordenstiold seine Rechte freundlich dem ehrlichen Steuermann Thyrstlingur, der sie treuherzig schüttelte, voll Freude, daß er es gewestlingur, der sie treuherzig schüttelte, voll Freude, daß er es gewes

sen, der dem einzigen Sohne des Lebens Glanz und Glück über das Meer zugesteuert habe, und als die Trauung vorüber war, raunte er der fröhlichen Braut lächelnd zu: Sagte ich's Such nicht? Kennt nur erst mein schönes Baterland. Ihr werdet dann gar nicht mehr heraus wollen.

Welch Wunder ist der Liebe unmöglich! slifterte Dina, und drückte den heiligen Brautkuß auf des überseligen Asmunds Lippen.

## Axel.

Gine Ergählung aus bem breißigjährigen Rriege.



Im Nittersaal des väterlichen Schlosses stand die schöne Tugendreich von Starschedel vor dem Familien. Stammbaum, der eine Säulenwand füllte. Die kleine Hand preßte sich gewaltig auf den hochwogenden Busen, als wollte sie dem unruhigen Herzen das Pochen verwehren, und die dunkelblauen Augen flogen verstohlen, von den bunten Wappenschildern durch die hohen Bogensfenster, in die offne Reitbahn, in der der Stallknecht Axel, mit der Anmuth und Kraft des göttlichen Kossedindigers Castor, eben einen jungen Heiter, schnatterte Rein, es geht doch nichts über einen guten Reiter, schnatterte Zose Gundchen, die am Fenster lehnte. Seht nur ein einzig Mal, gnäd'ges Fräulein, wie das undändige Thier steigt, und wie eine Puppe sitt der Mensch darauf.

Das ist ein albernes Bild, wenn es schmeichelhaft sein soll, sprach Tugendreich, und erröthend, weil sie sich verrathen zu haben

glaubte, trat fie an's Fenfter.

Blage Dich nicht so, Uxel, rief aus seinem Fenster der Schloßherr. Du kannst sammt dem Hyppolit den Hals brechen. Er setzt nun einmal nicht. Der Stallmeister hat ihn schon aufgegeben.

Alles kömmt auf den Reiter an, tönte Arels kräftige Stimme herauf. Mir muß er segen und wenn er den Wallenstein und Tilly im Leibe hätte! Und mit gewaltiger Kraft drückte er das schnaubende Thier zusammen und sprengte mit ihm an das Ende der Bahn, um zur Springstange den Anlauf zu nehmen.

Gin Teufelsterl, lachte beifällig ber Ebelmann.

Gott, es geschieht ein Unglück, freischte Gundehen, und einen Seufzer der Angst preßte Tugendreich in die Brust zurück. Mit surchtbaren Seitensäßen tobte der Rappe der Stange zu. Da lief das Töchterlein des Gärtners über die Bahn und fiel erschrocken über das nahende Ungethüm vor den Borderhusen nieder. Bor Schrecken konnten die Zuschauer nicht schreien, aber Arel sah das Kind im entscheidenden Augenblick, als das Huseisen über seiner Stirn schwebte, und nur an dessen Gefahr denkend, riß er kräftig den springenden Gaul zurück, daß dieser sich auf die Hangschen setztend wüthend in die Höhe bäumte.

Er überschlägt fich, rief herr von Starschedel.

Ich fann's nicht sehn, jammerte Gundchen hinter den vorgehaltenen Händen, und weißer als ihr Schleier lehnte Tugendreich am Fensterpfeiler. Doch unterdeß hatte Uxel mit eherner Faust den Hengst von oben auf den Ropf getrossen, und dieser stand wieder auf seinen vier Beinen und zitterte; Uxel sprang ab, hob das weinende Kind sanst von der Erde und frug es freundlich liebtosend der Mutter entgegen, die eben jammernd gesausen fam.

Das war brav, rief ber Gutsherr, aber das Experiment fonnte Dich das Leben kosten.

Besser der Hyppolit und ich, als das unschuldige Kind, meinte Arel, stieg wieder auf und der Rappe, nun seinen Oberherrn erkennend, setzte willig und zierlich ohne Anlauf über die hochliegende Stange.

Du hast Deine Sache gut gemacht, rief der Alte herunter. Komm herauf, Du sollst eine Flasche Wein trinken.

Erst muß ich das Thier fühl reiten, antwortete Axel furz, und im leichten Trabe ritt er fort.

Der Kerl ist nicht mit Golbe zu bezahlen, brummte Starschebel: aber einen Ton hat er am Leibe, daß ich manchmal ungewiß werde, wer von uns Herr und wer Stallfnecht ist.

Ergriffen von der Scene, beren Zeugin fie mar, wollte Tugend:

reich den Saal verlassen. Der Weg führte sie wieder bei dem Stammbaum vorüber. Hoch erglühend sah sie ihn an, da sprang ein schwarz gefülltes Schildlein ihr in die Augen. Es gehörte einer Seitenverwandtin, die Augendreichs Vater wegen einer Misheirath erst fürzlich aus dem Stammbaum gestrichen. Mit trüber Uhnung starrte sie es an, warf dann einen bangen Blick auf das Schild, das ihren Namen trug, und slog schluchzend aus dem Saale.

Im Borzimmer vor dem väterlichen Kabinet traf, eine Stunde später, Tugendreich mit dem gefährlichen Stallfnecht zusammen. Ein Blit flammte aus beider Augen, als sie einander fanden. Dann blickten beide zur Erde, indeß des irdischen Lebens schönstes Morgenroth auf ihren Wangen glänzte.

Des Gärtners kleine Rose hat sich erholt und beruhigt, ich

tomme eben von ihr, flisterte Tugendreich leise.

Das lohn' Euch Gott, mein Fräulein, der Euch als einen helfenden, versöhnenden Engel auf die Erde sandte! rief mit Begeisterung der Stallknecht.

Doch das versprich mir, Axel! reite nie wieder so rasend. Ich habe mich sehr um Dich geängstet, stammelte, mitten in der Rede verworren werdend, Tugendreich, da sie nicht recht einig mit sich werden konnte, ob sie die sen Stallknecht mit Du oder Ihr anreden solle.

Um mich? das macht mich unbeschreiblich glücklich! jauchzte Axel, und riß an seinen Mund die schöne Hand, auf der nun seine Flammenküsse brannten. Da wollte das Fräulein doch bose werzden, entriß freilich um eine volle Minute zu spät, dem Kühnen die rothgeküste Hand, zürnte: Du verzißt Dich und mich! und verzließ schnell das Gemach. Im seligsten Rausche blickte ihr der Jüngling nach und ging dann in das Zimmer des alten Herrn, den er mit seinem Seelenrathe und Factotum, dem Magister Taslander, beim Schachspiel und in lebhaftem Wortwechsel sand. Bergebens bewies der erhiste Magister aus dem Damiano, Phi-

lippo Carrera und Gustavo Seleno, daß eines der fünf Rochirhindernisse der seindliche Stein sei, der ein Feld, worüber der König rochiren solle, bedrohe. Bergebens behauptete er, daß Palmedes, Serses, Satrenschah und selbst Tamerlan so und nicht anders gespielt haben könnten; der Edelmann blieb bei seinen fünf Augen und meinte: die Dummheit der Regel sei so augenscheinlich, daß sogar sein Stallknecht Axel, wenn er nur von den Bügen einen Begriff habe, sie einsehen müßte.

Die Züge kenne ich, und Ihr habt Unrecht, unterbrach ibn Axel.

Mit offnem Munde bewunderte der Herr die Unverschämtheit des Knechts, der ruhig fortfuhr: Ihr vergeßt, daß hier von dem elenden Schachkönig die Rede ist, von dem Bilde eines trägen, seigen Despoten, nur geschaffen, sich von seinen Leuten beschüßen zu lassen, nuch, wenn er ja zum Selbsthandeln gezwungen wird, sich in einem kläglich engen Kreise bewegend. Bei einem solchen König ist es solgerecht, daß er den einzigen, größern Lebensschritt mit der möglichsten Bedachtsamkeit thut, und ihn unterläßt, wenn ihm die Gesahr auch nur droht. Mein König würde sich freilich nicht in dem Bilde erkennen.

Bas schwatt der Mensch von seinem König? polterte der Allte. Unser gnädigster Landesherr ift der Churfürst von Sachsen.

Aber nicht ber meine, erwiederte Arel ftolz. Ich habe die Chre ein Schwede zu fein.

Nun saget mir um Gotteswillen, Magister, wo nimmt der Kerl den Hochmuth her und die Redensarten? fragte leise der Gutsherr.

Darüber habe ich schon meine eignen meditationes angestellt, erwiederte kopfschüttelnd dieser, und der Alte herrschte Axeln zu: Da steht Dein Wein, Du sollst ihn aber auf das Wohl unsers herrn Churfürsten trinken.

Mit Freuden, rief Axel, füllte den Pokal und schwang ihn

hoch. Es lebe Euer edler Churfürst und mein Heldenkönig, und Sachsen und Schweden beglücke auf ewige Zeiten das geschlossene Bündniß.

Wieder etwas Neues, spöttelte Starschedel: Du warst wohl mit im Rabinet, als das Bündniß geschlossen wurde. So weit sind wir leider Gottes noch lange nicht:

Wir find so weit, alter Herr, sprach Azel freundlich und klopfte dem Schlößheren vertraulich auf die Schulter. Guer Churfürst ist tein Schacktönig, der sich scheuet, den Schritt schnell und kräftig zu thun, der über das Wohl seines Landes entscheidet. — Er ging, und vor Erstaunen starr und unbeweglich, gleich dem sich anschauenden Steinlöwenpaar zu Dresden, blieben die beiden Greise vor einander sigen.

Trübselig stand Tugendreich vor dem alten, verfallenen Schachte, zu dem sie ein Spaziergang geführt, und, mit dem Boslogneser des Fräuleins um die Wette, troch, suchend auf Händen und Füßen, die Zose im Gesträuche herum. Da trat Talander zu ihnen, der, mit ansehnlichen Kräuterbündeln bepackt, vom Botanisiren kam. Auf seine Frage klagte ihm Tugendreich: ein Zweig, an den sie bergablausend sich halten wollte, habe ihr den schönen Saphyr-Ring, das theure Vermächtniß der seligen Mutter, vom Finger gerissen, und vermuthlich sei er in den Schacht gerollt, da sie ihn, troß alles Suchens, nicht sinden können.

O des jugendlichen Leichtsinns, docirte grämlich der Magister. Nicht allein als ein Andenken der verehrten Frau Mutter hätte Cuch dieser edle Stein werth sein sollen. Unter besondern Constellationen gegraben und geschliffen, war er ein Talisman Eures Lebens. Habt Ihr es so schnöbe vergessen, daß die größten Geheimnisse der Natur in verdis, herbis et lapidibus liegen? Mir sagt es meine selten trügenbe Ahnung. Dieser Berlust wird einen entscheibenben Ginfluß auf Guer Schickal haben.

Bänglich horchte Tugendreich den Worten des alten Lehrers, die fie gewohnt war für Orakelsprücke zu halten.

Doch ängstet Euch nicht allzusehr, suhr in milderm Tone der Greis fort. Dieselbe Uhnung sagt mir auch: die Hand, aus der Ihr einst den verlornen Stein zurück empfangt, wird dann zum wahren Lebensglück Euch führen. Damit wandelte er langsam den Fußpfad zum Schlosse hinab, träumend sah Tugendreich ihm nach; da knisterte und prasselte es in den Zweigen der alten Tanne, die an dem Schacht stand, und vom Wipfel, der sich an ein hobes Felsstück lehnte, schwang sich halsbrechend kühn von Ast zu Ast ein rüstiger Jäger herab, der bald als Axel vor dem staunenden Mädchen stand.

Ich hörte alles, ergoß sich seiner Rebe Feuerstrom: und setzte freudig mein Leben daran, des alten Zeichendeuters Wort bei Ehren zu erhalten. Ihr seht mich mit dem Ringe wieder, oder nie. Weiht dann mein Grab mit einer Thräne. Und ehe das Fräulein die Hand regen konnte, ihn zurück zu halten, stürzte sich der Tolldreiste hinunter in den Schacht, und dumpf rollten Steine und Eroschollen ihm nach in die finstre Tiese.

Er ist verloren! schluchzte Tugendreich, in Gundchens Arme sich wersend, die, überrascht von dem hellen Licht, das ihr in diesem Augenblick aufging, gar nicht zu dem pflichtmäßigen Jammer um den Berlorenen gelangen konnte.

Mit liebendem Blid bog Tugendreich sich so tief hinunter in den Schacht, daß Gundchen es gerathen fand, sich des Kleidzipfels der Gebieterin zu bemächtigen, wenn diese etwa Lust bekommen sollte, dem Geliebten zu folgen. Da tönte ein freudiges: Gesunden! aus dem Grabe herauf, und hald arbeitete sich, durch allerzlei angestogne Mineralien zum Bergkobold verunstaltet, Azel aus dem Schachte empor und überreichte in blutender Hand dem

Fraulein ben verlornen Ring. Mit einem Simmelsblide bantte bie Ueberraschte, und auf die Bunde der Sand fielen ein Baar warme Tropfen, die Axel begierig auffüßte. Jest erst fab Tugendreich das Blut au der hand, schrie laut auf und bestand darauf, die Bunde felbst zu verbinden, die der Recke für fie em= pfangen. Zögernd reichte ihr Arel die Sand. Gundchens bargebotenes Tuch übersehend, schlang das Fräulein das eigne darum, riß, da es an einem Bande fehlte, die blaue Schleife vom Bufen und befestigte ben Verband damit. Alls fie die Sand los ließ. glaubte Arel einen leisen Druck zu fühlen, doch ehe er über das Glud flar werden konnte, was sich ihm darin symbolisch aussprach, war schnell, wie ein gescheuchtes Reh, das liebliche Mädchen entflohn. Träumend schlich er auf dem Bege zum Schlosse, an beffen Pforte ihn Talander empfing, im Auftrage des Fräuleins in Beschlag nahm und, in alle Sättel gerecht, sein wundarztliches Bested bervor holte, um die Sandwunde funstmäßig zu verbinden. Ihr habt eine icone Sand, fast zu fein geformt für Guren Stand, schwatte der Alte während des Geschäfts. Ihr habt wohl auch icon im Felde gedient. Die harten Gallen bier und bier zeigen, daß Ihr den Ballasch tüchtig gehandhabt.

Ei wohl, stotterte befangen der Batient.

Ihr scheint mir überhaupt ein wunderlicher Kauz, fuhr Talander fort: und es möchte mich fast nöthig bedünken, Guch auf den Zahn zu fühlen. Zeigt mir einmal Eure innere Handsläche her.

Ach last die Bossen, Herr Magister, sprach Axel und zog die Hand weg.

Nur der Unverstand spricht über das ab, was er nicht verssteht, zürnte der Meister. Wie mögt Ihr die edle Chiromantie, der ich sasse menschen der obgelegen, also geringschätzig verwerfen. Und mit Gewalt bemächtigte er sich der wunden Hand und beschaute sie lange und scharf. Nun, die Linien ziehen sich

über den Stall hinaus, murmelte er bedentlich. Das ift ein tüchtiges Cingulum veneris, da ist Liebes- und Krieges-Glück und Ruhm und Chre, und hohe Würden. Si, ei, Freund, Ihr seid nicht was Ihr scheint.

Gure Grillen täuschen Guch auf eine wunderliche Weise,

sprach Axel verlegen und wollte entwischen.

Der alte Talander ist kein Weib, darum hat er auch keine Grillen, sprach dieser, ihn festhaltend: und getäuscht hat er sich noch nie. Ich sage es Euch gerad' heraus: Ihr seid kein Stallknecht, und wäret Ihr kein evangelischer Christ, und hättet Ihr nicht so ein Paar wunderklare, treuherzige Augen, durch die man Euch bis in's Herz zu schauen vermeint, so spräche ich: Ihr hättet Arzges im Sinne, und sagte dem Herrn meinen Berdacht.

Bei Gott und meiner Chre, rief Axel heftig: mein Wille

ist rein!

Sin Stallknecht kann zwar auch ein ehrenhafter Mann sein, spöttelte Talander, aber es ist doch nicht in der Regel, wenn er sein Shrenwort gibt. Das klingt so cavaliermäßig. Ihr müßt besser im Charakter bleiben. Jest bin ich sertig, fuhr er fort, den Verband zuziehend. Nun gebt mir Tuch und Band zur Restitution an das Fräulein.

Nimmermehr, rief Arel, die töftlichen Pfänder auf seiner

Bruft verbergend.

Nicht? Junger Mensch, Ihr seid mir doch fast zu teck, sagte der Allte mit drohendem Finger. So macht es mit dem Fräulein selber aus. Dort steht sie im Garten bei dem blühenden Rosenbaum, selbst des Gartens schönste Rose. Wie nichtswürdig müßte der Wurm sein, der heimtückisch sich diesem Kelche näherte, die wunderholde Blüthe zu vergisten! Meint Ihr das nicht auch?

Fürwahr, das mein' ich, Meister! rief der Stallfnecht. Seid um die holde Blume unbekümmert, die prangend Eure Gärtnersorgfalt preist. Im Strahl der Liebe blüht sie schöner nur, und schlingt sich Myrth' und Lorbeer einst um sie, so werdet Ihr noch Freudenthränen weinen.

Amen! sprach gerührt der Alte, und Axel sprang in den Garten zu Tugendreich.

Der Magister hat mir in Eurem Namen Tuch und Band abgefordert, mein Fräulein, sagte er. Ich bringe Euch nur das erzstere zurück. Gefärbt mit Blut, das für Euch gestossen, mag es freundlich für den armen Axel reden, wenn dieser einst fern von Euch seufzt. Das Band aber behalte ich. Auf Eurem Engelzherzen hat es geruht, es ist geheiligt und wird auch das Herz, auf dem es fortan ruhen soll, heiligen und reinen.

Tugendreich wollte antworten und konnte es nicht, wollte aufblicken und vermochte es nicht. Dann fiel ihr ein, daß sie eigentlich über alle diese Ungebühr zürnen musse, damit wollte es aber noch weniger gehn, und des Seelenkampses Opfer ward die schönste Rose des Baumes, die zerpflückt nach und nach zur Erde siel.

Darf ich das Band behalten? flehte Arel.

Da hob sich endlich ihr schönes Auge auf ihn, und der volle Sonnenstrahl der Liebe brach allmächtig daraus hervor. Entzückt öffnete er die Arme, um die Liebliche zu umfassen. Erglübend sant sie hinein, und ihre Lippen vermählte die Götterslamme des ersten Russes. Da trat plöglich hinter der Heck Herr von Starschedel hervor, die Gruppe mit altadeligem Entsegen betrachtend. In den Nittersaal! rief er der Tochter: in den Stall! donnerte er Arel zu. Sinem Meilenzeiger gleich wies er nach den genannten Dertern, und stumm gehorchte das erschrockene Paar.

Traurig harrend der Dinge, die da kommen sollten, stand Tugendreich schon lange an dem Fenster des Rittersaales, aus dem sie heute Arels Reiterkünste bewundert, da kam endlich mit einem sträslichen Angesicht der Bater auf sie losgeschritten, ergriff ihre Sand und führte fie vor das riefige Conterfei bes Ahnherrn ber Starschedel, das finfter bräuend aus seinem goldnen Rahmen auf die Delinquentin herabblidte. Wer ift das? fragte der alte herr mit verbiffenem Grimm.

Magnus von Starichebel, unfer Stammvater, plauberte Tugenbreich das feit Kindesbeinen ihr Borgeschwatte mit ängstli= der Geläufigkeit nach. Im Kriege gegen Raifer Seinrich IV. schlug ihn Herzog Rudolph von Schwaben bei Stronow, unweit Mellerstädt, Anno 1078 jum Ritter, und er blieb in der wider benfelben Raifer geschlagenen Schlacht bei Bürzburg Anno 1086. nachdem seine Tapferkeit den Sieg erkämpfen helfen.

Was meinst Du wohl, was dieser glorwürdige Ritter gethan baben wurde, wenn er, so wie ich, hinter ber Sede bervorgetreten ware? fragte der Bater, und Tugendreich fentte die schönen Augen zu den Rauten bes Fußgetäfels. Er hätte, fuhr der Alte mit steigendem Tone fort: dem ungetreuen Schalksknechte den Ropf gespalten, und die ungerathne Dirne so lange in's Burgverließ geworfen, bis er sie und ihre Lassion für immer im Aloster untergebracht.

Das Fraulein gab dieses Sates Richtigkeit schweigend zu. Tugendreich, Tugendreich, schalt der Bater fort. Wie habe ich Dir ben lieblichen Namen geben können! Bhilippe hatte ich Dich follen taufen laffen, benn bas hat mir Talander mit Bferde= freundin gedollmeticht, und es ware baber eine Entschuldigung für Deine Borliebe jum Stalle.

Da emporte fich das Selbstaefühl in dem Mädchen. Ich habe gefehlt, rief fie, aber verächtlich bin ich nicht. Mein Gefühl ift

rein und ich brauche mich feiner nicht zu schämen.

Jest wollte der wilde Strom des abeligen Borns den letten Damm ber Baterliebe fprengen, als, jum Glud für bas arme Fraulein, ein lautes Ungftgeschrei im Sofe erscholl und mit tafebleichem Untlig Talander in den Saal trat. Gott und fein beis liges Evangelium schütze uns! sprach ber Greis. Ein Kroatenschwarm wüthet in der Gegend und kann vielleicht schon diese Nacht hier eintressen.

Run, von den Truppen Kaiserlicher Majestät hat Sachsen doch nichts zu fürchten, sprach Starschebel mit erkünstelter Fassung.

So meint Jhr, gnädiger Herr, ich aber nicht, opponirte zitternd der Magister. Man munkelt schon von dem geschlossenen Bündniß zwischen Sachsen und Schweden, und sind die Arvaten schon schreckliche Freunde, so bewahre uns der himmel vor ihrem feindlichen Einzuge. Auf den evangelischen Rittersigen sollen sie absonderlich gräulich hausen.

Vernichtet sant der Schlößherr in den Armsessel, Zugendzeich rang die weißen Hände, und Arel trat in den Saal. Sine Sturmhaube deckte sein Haupt, ein Schwert klirrte an seiner Hüfte, und ehe sich noch der Alte auf seinen Grimm gegen ihn besinnen konnte, begann er sest und männlich: Die Arvaten rücken an. Hier zu wüthen, wie' sie überall gethan, sehlt ihnen nicht einmal der Borwand. Suer Habe und Leben, Surer holden Tochter Thre steht auf dem Spiel. Nur kühner Widerstand kann Such noch retten: Jolani's Böglinge wissen nichts von Schonung, selbst gegen die, die sich freiwillig unterwersen.

Bift Du von Sinnen, fragte der Alte: mit welcher Macht foll ich den Kampf gegen eine kaiserliche Heerschaar beginnen?

Nur wer sich selber aufgibt geht verloren, sprach Axel. Dies Schloß hat hohe, seste Mauern und tiese Gräben. Ich habe die Dorfgemeine aufgeboten und Eure Förster und Hofgesinde unter's Gewehr treten lassen. Gilt mein Rath, so flüchtet alles mit seiner besten Habe hier herauf. Wir geben das Dorf Preis und halten und, dis Entsat kömmt.

Durch das Gigantische des Plans und Arels ritterlichen Anstand überrascht, saß der alte Starschedel da, zum Widerspruch wie zum Entschluß gleich unfähig.

Das Mittel ist verzweiselt, aber ich sehe kein anderes, votirte Talander.

Doch faiserliche Acht? seufzte der arme Alte.

Bir segen uns nicht kaiserlichen Truppen entgegen, deducirte spitssindig der Magister. Wir vertheidigen nur unser Sigenthum vor Marodeurs und Straßenräubern, die gegen den Willen Kaiserlicher Majestät das Land beschädigen.

Sagt nur vom Balkon herab den Leuten, daß ich nach Eurem Willen handle, fuhr Axel fort: das Weitere ift dann meine Sache.—

Fragend schaute Starschebel sein Orakel an. Dieses nickte beifällig, und geduldig ließ er sich nun von dem keden Burschen auf den Balkon schleppen, wo er, von kurzem Athem unterbrochen, das mündliche General-Mandat für Axeln ausstellte. Ein lautes Bivat rief ihm dafür die kräftige, kampflustige sächsische Jugend berauf.

Mit freudigem Stolze sah Tugendreich auf den seltsamen Stallfnecht herab, der, als hätte er zeitlebens nichts anders gethan, die bewaffnete Mannschaft im Schloßhofe unterrichtete, vertheilte, die Bergung ber in das Schloß flüchtenden Menschen, Thiere und Sachen ordnete, und dann mit dem berittenen Diener= Berfonal zum Recognosciren des Jeindes ausrudte. Starfchedel begrub unterdeß mit böchst eignen, zitternden Sänden ein Juwe= len-Rästchen im Reller, und Meister Talander schaute durch sein langes Fernrohr nach den Sternen, die eben zu funkeln begannen, verglich seine Beobachtungen mit den seltsamen Rreisen, Linien und Zeichen einer aroßen Tafel, und rechnete dann, daß ihm der Ungstschweiß auf die Stirne trat, die Resultate bald mit einem freudigen Niden, bald mit einem bebächtigen Schütteln bes wei-Ben Hauptes würdigend. Erst um Mitternacht fehrte das Recoanoscircorps zurud. Die Trommel rief die Besahung in den Schloßhof, und Axel redete fie alfo an: Gleich rucken die Rroaten in's Dorf. Un Schonung ist nicht zu benten. Rings ist ber Himmel roth gefärbt von ihren Jackeln. Sie werden auch hier sengen und brennen. Doch sicher sind wir hinter diesen Mauern, so lange Ihr Männer seid. Denkt, daß Ihr für Euren guten Herrn und seine holde Tochter, für des Evangeliums reine Lehre, für Eures Lehrers Silberhaupt, für Eurer Weiber Ehre, für Eurer Kinder Leben sechten sollt. Es lebe der Churfürst!

Es lebe der Churfürst! schrie fröhlich der Hausen ihm nach, aber manchem blieb das Hoch in der Rehle steden, als der einziehenden Arvaten Feldmusit als Tusch zum Bivat einsiel. Auf Cure Posten! donnerte Axel, sah noch einmal selbst nach der aufgezogenen Brücke, ließ dann die Thore verrammeln und bestieg die Zinne des Thorthurms.

Im Dorfe erhob sich nun ein rasendes Getümmel. Ueberall suchten lärmend die Kroaten Menschen und Bedürsnisse, überall suchten sie vergebens, und bestraften die armen Thüren, Fenster und Oesen für ihre getäuschte Hossnung. Endlich sprengte ein Trupp mit Fackeln gegen das Schloß an, stutzte an der aufgezogenen Brücke und ließ dann den Trompeter zur Aussorderung blasen. Uxel ließ den Schloßtrompeter antworten und fragte nach Krieggebrauch, was zu Diensten stehe.

Die Brüd' herunter erst, tobte in gebrochnem Deutsch ein toller Kroaten "Hauptmann: dann Ihr schon werdet sehen, was wir wollen.

Beiget uns die Ordre Kaiserlicher Majestät und unsers Churfürsten, daß dies Schloß Besatzung einnehmen soll, und augenblicklich fällt die Brücke nieder, sprach Axel bescheiden.

Da schäumte der fremde Unhold. Von Wuth sprachlos, riß er ein Faustrohr vom Sattel und brannte es auf Axeln ab. Die Rugel sehlte, und aus Axels Büchse psiff zur Antwort das Blei durch die Müße des Kroaten.

Es ift nur, um Euch wuften Gefellen Ariegmanier zu lehren, rief er. Beim Unterhandeln schießt man nicht. Nur warnen

sollte Euch mein Schuß. Doch reitet Ihr nicht ab, so sist der nächste. Da warf fluchend der Hauptmann den Gaul herum und sprengte mit seinem Trupp wie unsinnig in's Dorf zurück.

Jest wendete sich Axel zum Herabsteigen, da stand, bleich und starr, wie ein schönes Alabasterbild, Tugendreich vor ihm. Um Gotteswillen, Fräulein, rief er: was wollt Ihr hier oben? Das ist jest kein Plas für eine zarte Dame!

Ich hörte schießen, sprach, tief Athem schöpfend, das liebliche Mädchen. Ich glaubte Such in Gefahr und vermochte es nicht, unten zu bleiben,

Dy treues Herz, rief mit Rührung und Liebe ber Stallknecht. Bei allem was mir heilig ist, einst will ich Dir vergelten! Und rasch umsaßte er sie mit starkem Arm, trug sie die Thurmtreppe herab und übergab sie ihrer Bose, der er streng einschärste, das Fräulein nicht mehr auf die Mauer zu lassen. Dann kehrte er schnell auf seinen Bosten zurück, da schon der Marsch der gegen das Schloß anrückenden Feinde drobend durch die Nacht erscholl.

Schrecklich schwang plötzlich auf den Strohdächern des verlassenen Dorfs der rothe Hahn die lodernden Flügel. Beim Leuchten der Flammen bestürmten die Kroaten in dichten Hausen mit wilder Buth das Schloß. Aber tapser wehrte sich die Besatung, und ihre Büchsen lichteten wacker die seindlichen Reihen. Axel war überall, und wollte auch hier und da eine Leiter voll Kroaten die Eskalade versuchen, so war er gleich bei der Hand, den Bordersten niederzustoßen und dann mit starker Faust die Leiter mit ihrer Ladung in den Graben zu stürzen. Sine Stunde lang tobte der wüthendste Kamps. Dann bliesen die seindlichen Trompeter zum Abzuge, doch grimmig lachend rief der böse Hauptmann, der die Rachhuth führte, noch zur Mauer hinauf: Mit Sonnenaufgang sommt schwer Eeschüß, dann werden wir schon weiter mit Euch reden.

Der Morgen der durchwachten Nacht brach an. Aläglich saßen im bombensesten Studirksossen Landers die beiden Alten bei der erlöschenden Lampe, erschrocken aussahrend, als eine Trompete außerhalb der Schloßmauer ertönte. Nicht lange darauf trat Axel, mit einem frischen Streissied auf der Wange, ein, den kaiserlichen Oberstlieutenant Baron Grotta meldend. Er harrt im Rittersaale Eurer, gnädiger Herr, suhr er fort: um Gotteswillen zeigt ihm keine Furcht, und überlaßt dem Magister den Abschlußder Capitulation.

Bejahend nickte der Edelmann und trat seinen Leidensgang an. Im Saal trat ein stattlicher Officier ihm entgegen, dessen Gesicht hätte schön heißen können, wenn es nicht um Aug' und Mund durch einen Zug von Trot und Hochmuth entstellt worden wäre. — Ein kaiserliches Hauptcorps zieht heute hier durch, sprach der Fremde nach den ersten Höflichkeiten. Mit Erstaunen hat mein General die Kühnheit ersahren, mit der dies Schloß sich unsern leichten Truppen widersett. Doch ist er geneigt zu verzeihen, da er die Raubgier und den Frevel der Kroaten kennt, die zwischen Freund und Feind nicht unterscheiben. Indes erwartet er jett, daß Ihr augenblicklich ihm das Schloß übergeben werdet.

Auf welche Bedingungen? fragte verblüfft der Schloßherr.

Mir dunkt, Ihr solltet froh sein, wenn ein kaiserlicher General-Feldzeugmeister Such nach dem, was geschehen, noch einmal gütlich aufsordert, sprach in schneidendem Tone der Oberstlieutenant: und Such blindlings seiner Großmuth anvertrauen. Sist immer gerathener, uns die Thore zu öffnen, ehe unsere Karthaunen sie ausschließen.

Da trat die schöne Tugendreich in den Saal. Ihr folgte ein Bedienter mit Flaschen und Bokalen. Die verschönernde Liebe mit ihren Freuden und Schmerzen hatte auf das holde Gesicht einen überirdischen Reiz ausgegossen, und dieser wirkte auch so zauberhaft auf den Kriegsmann, daß er seinen Drohworten die

Frage: Ift das Guer Fräulein Tochter? im fanftesten Tone anbing. Tugendreich wurde vorgestellt. Der Fremde ergriff den vollen Becher, den sie ihm bot, und wunderbar gezähmt, fragte er jekt selbst nach den Bedingungen, unter denen das Schloß capituliren wolle. Der Burgherr ichuste Unpäglichkeit, die Nachwehn des nächtlichen Sturmes, vor, versprach seinen Schloftapellan gur Unterhandlung zu schicken, und verließ, froh aus diesem Fegfeuer erlöst zu werden, den Saal. Run wendete fich der wohlerfahrene Rriegsheld in zierlicher Rede an das Fräulein, ging von der Conbolenz über die Schrecken der Nacht auf seine Freude über, etwas zu ihrer Beruhiauna beizutragen, und wollte eben anfangen so fentimental zu werden, als es einem Soldaten bes dreißigjährigen Rrieges anstand, als der alte Talander gebückt hereinschlich, dem Axel waffenlos und demüthig das Schreibgeräthe nachtrug. Namen meines hoben Principals soll ich mit Euch zu contrabiren die Ehre haben, Wohlgeborner und Bester, sprach mit entschlosse= ner Submiffion der Alte. Wir haben nur wenige, nur gerechte Bedingungen zu machen, welche vorzutragen ich um gnädige Erlaubniß bitte.

Bugestanden, rief lächelnd der Beste, und warf dem Fräulein einen Flammenblick zu, der ihr sagen sollte, daß nur sie es sei, der er hier etwas zugestehe.

Uneingeschränkte Amnestie für die vergangne Nacht, begann der Magister zu lesen: Freiheit der Religion und ihrer Diener bis zur Entscheidung des Schicksalls dieses Landes. Verschonung von allen Contributionen, unter welcherlei Namen und Vorwand man sie fordern könnte.

Biel gefordert, meinte der Oberftlieutenant.

Dafür bewilligt der von Starscheel Kaiserlicher Majestät Truppen das Besaprecht seines Schlosses, las Talander weiter. Doch nur vom Regimente Tiefenbach, fiel vorschnell Axel ein. Es ift am besten bisciplinirt, und Eures Generals schrift- liches Shrenwort verburgt uns die Haltung der Capitulation.

Mit zornigem Erstaunen sah der Fremde, mit Bestürzung Tugendreich und Talander den vorlauten Stallknecht an. Der Magister nahm das Wort. Des jungen Menschen Uebereilung erinnert mich wirklich an zwei wichtige Kunkte, die mein alter Kopf vergessen. Ich eile solche nachzutragen.

Und ein so edler Mann, wie der Herr Oberstlieutenant, wird gewiß die Möglichteit ausbieten, uns die so billigen Bedingungen zu gewähren, bat, während der Magister schrieb, Tugendreich, wie jedes Mädchen ihrer Allmacht schnell bewußt, in den weichsten Flötentönen.

Was thäte ich nicht um einen freundlichen Blick aus diesen Augen, sprach er zärtlich, nahm aus Talanders Hand die aufgesetzen Punkte, verbeugte sich soldatisch gegen das Fräulein, warf Areln einen verächtlichen Blick zu, und schnell sah man ihn aus dem Thore jagen.

Reine Viertelstunde mar verstrichen, da rasselten wieder die Retten der Zugbrücke, wieder knarrten die Thorflügel, und der Oberftlieutenant sprengte in den Sof, die unterschriebene Capitulation boch, wie ein Friedens : Banier, schwingend. Mit devotem Entzüden trat Starichebel ihm aus ber Schlofpforte entgegen und mit leichtem Unstand schwang sich der Willfommene vom Roß, deffen Zügel er dem eben nabenden Axel mit ftolgem Sohn in die Sand drudte, augenscheinlich um ihn in die Schranken qurudzuweisen, die er vorber übertreten hatte. Da sah ein treuer Stallkamerad den Born, der über die absichtliche Demuthigung in Arels Augen aufblitte, nahm ihm das Pferd ab und führte es berum. Wohl hatte es ber Oberftlieutenant mabraenommen, um aber die Kränkung des vorlauten Bedienten zu vollenden, sette er den Juß auf die Freitreppe der Schloßpforte und rief Areln v. b. Belbe's Chriften. I. 16

3u: Stallfnecht! ber rechte Sporn drudt mich, schnall' ihn mir loder.

Ich will es Eurem Stallfnecht sagen lassen, daß Ihr sein bedürft, sprach trozig Axel: habt nur die Gnade, mir zu sagen, wo er zu finden ist.

Da wurde des Oberstlieutenants Gesicht dunkelroth, und er wendete sich knirschend an den Schlosherrn, den er bat, dem Stallskecht den Dienst zu besehlen, auf den zu bestehn jest seine Ehre fordere. Auf eine höchst komische Weise genügte dieser der Requisition, da er im tiessten Grunde seines Herzens nicht wußte, ob er vor Areln, oder vor dem Oberstlieutenant sich am meisten fürchte. Aber Arel schüttelte seinen blonden Krauskopf und schwieg. — Aber ich bitte Dich, Arelchen, stissterte bittend der Alte. Du hast mir ja oft die Sporen angeschnallt und willst es solcher Standeseperson versagen.

Such ehr' und liebe ich wie meinen Bater, sprach Axel: und Cuch zu dienen halt' ich nicht für Schimpf. Auf meinen Rücken trüg' ich willig Such, doch von fremdem Uebermuth duld' ich feine Erniedrigung.

Ich bin neugierig, ob der Herr oder der Knecht in dem seltssamen Streit Recht behalten wird, spöttelte der Fremde, und das durch gereizt und sich mit Fleiß zu Gewinnung des nöthigen Muthes erhigend, rief der Alte: Du schnallst den Sporn, Axel, oder gehest sogleich aus meinem Dienste.

Ich gehe, gnädiger Herr, sprach Axel demüthig. Ist doch Eure nächste Zukunft gesichert, und ein Paradies trage ich in meiner Brust fort. Denkt manchmal gütig Eures treuen Anechtes. Treuherzig schüttelte er die ihm von dem gerührten Alten dargebotene Hand und ging in den Stall, sein Bündel zu schmüren.

In süße Träume versunken stand Tugendreich in der Gartengrotte, und überhörte sogar den Trommelschlag, unter dem eine Compagnie Tiefenbacher in's Schloß zog. Da stand plöglich, mit einem Mantelfack auf der Schulter, Arel vor ihr. - Guer Bater hat mich seines Dienstes entlassen, sprach er bewegt: boch nim= mer scheide ich aus dem Euren, holdes Fräulein. Bald follt Ihr von mir boren. Und mit einer Thrane im Auge bot er ihr ein Bergismeinnicht bar, bas sie aus der hand anzunehmen sich nicht weigern konnte, die noch die Narbe des Schachtfahrens trug. Doch, fuhr, sich besinnend, Arel fort: ju schnell ift folch ein Un= benten vernichtet. Nehmt eines noch von festem gediegenen Stoffe aus meinem auten Baterlande. Und einen schwedischen Rupfer= thaler holte er hervor, brach ihn mit Riesenkraft entzwei, reichte eine Sälfte dem Fräulein und rief: Wer einst die andre Sälfte Euch wird bringen, der kommt von mir, und ebe fich Tugendreich befinnen konnte, wie sie zu dem Kusse gekommen war, der heiß auf ihren Lippen glübte, war er verschwunden, und Talander ftand, eine personificirte Strafprediat, por ihr. Schon wollte er fie in Worten aussprechen, da fam auch der alte Berr, von den ersten ungestümen Bunichen ber neuen Gafte etwas ermattet, trübe herangeschlichen, und fragte befremdet und übellaunig, was es mit dem Bergikmeinnicht gegeben, bas Tugendreich noch immer mit Liebebliden betrachtete.

Ich stritt mich eben mit dem guten Magister darüber, reseriete, die letzte Thräne wegdrückend, mit ächt weiblicher Fassung das Fräulein. Weil er mein Lehrer in der Botanik ist, so glaubt er mir alles weiß machen zu können. Denket, er behauptet, dies sei die Myosotis palustris, oder das Mausöhrlein, und es ist doch offenbar die Veronica chamaedrys, oder der Gamander, der sich noch dazu auf Talander reimt. Habe ich nicht Recht, guter Bater? und damit hüpfte sie aus dem Garten, um noch, wo möglich, vom Thorthurme dem scheidenden Lieblinge nachzusehen, während Talander im Entsehen über die weibliche Vollendung, die sein schückerner Zögling so schwell errungen, die hände über dem Kopfe zusammenschlug.

16\*

Das Kriegesdrangfal, welches die großen, fich bin- und bermälzenden Beeresmaffen über die Gegend brachten, drückte nicht sonderlich schwer auf die Schloßbewohner, wofür sie dem Oberst= lieutenant, ber dort mit den Tiefenbachern im Quartier blieb, verpflichtet fein mußten. Doch zeigte sich bald, daß seine Dienste nicht uneigennützig waren, denn täglich näherte er sich mehr und inniger der schönen Tochter des Hauses, und wagte schon mit zier= lich ritterlicher Courtoifie manchen Sturm auf ihr Berg. Für ihn marben, außer dem boben Kriegerrang, der Geburt und dem Reichthum, noch mächtig sein adeliger Anstand und seine mannliche Schönheit. Doch ein unüberwindlicher Gegner blieb ihm in Tugendreichs Herzen; des armen Arels Bild und der halbe Rupfer= thaler war ihr ein toftlicherer Schak, als das reiche halsgeschmeide, was Grotta aus Dresden kommen ließ, und was ihres Vaters Befehl sie von ihm anzunehmen zwang. Gine dunkle Ahnung schien dem stolzen Freiherrn zu sagen, welchen Nebenbuhler er zu betämpfen habe, und die Erinnerung an den iconen, naseweisen Stallknecht und an den ungeschnallten Sporn begann sich zum Verdacht zu gestalten, der üble Laune erzeugte. Diese sprach sich in manchen geringschätigen Aeußerungen über die unedelgebornen Menschenflaffen aus, und ber Spott über beren Sucht, fich in die höberen Stände einzudrängen, ermüdete täglich die Geduld des alten Talander, der von seinem eigenen Menschenwerthe gar übermütbige Begriffe begte. Als nun einst in seiner Gegenwart der Oberstlieutenant gegen das Fräulein ein wenig allzuselbstaefällig auf die ererbten Vorzüge pochte, da begann der Alte ein Gedicht zu lesen, welches ihm ein alter Universität-Freund aus Halle zugeschickt\*).

3hr, bie 3hr Schladenwerf vor reines Silber mahlet, Und ichlechtes Spiegelglas gleich Diamanten ichatt,

<sup>\*)</sup> Aus einem langen, im 17. Jahrhundert zu Leipzig gebruckten Bebicht: Der gelehrte Abel.

Euch mein' ich, die Ihr nur der Ahnen Menge gäblet, Und felbst als Rulle scheint den Rullen beigesett. Die Ihr das Götzenbild des alten Abels ehrt, Ihr seid, verzeiht es mir, ganz ungemein bethört.

Mit großen Augen, die trot der Captatio benevolentiae in der Schlußzeile keine Berzeihung ausdrückten, schaute der Oberstlieutenant den verwegenen Magister an, aber dieser versstummte nicht, sondern las weiter:

> Was nüßt der bunte Kram geerbter Nittersahnen, Was dient der Federbusch, der Eure Wappen ziert, Was helsen Helm und Schild von längst versaulten Ahnen, Und der politte Stahl, den Euer Harnisch führt Bon tausend Jahren her? Ein Kluger macht den Schluß, Daß gegen das Verdienst dies schamroth weichen nuß.

Da verließ der Oberstlieutenant, als ahnte er die sechszehn rückständigen Strophen des Gedichts, womit ihn der Magister noch zu bewirthen gedachte, stürmisch das Gemach. Arachend flog die Thür hinter ihm zu, und ein händedruck des Fräuleins dankte dem grauen Nitter; der den mächtigen Feind ihrer geheimen Wünsche so siegreich aus dem Felde geschlagen hatte.

Aber die Freude währte nicht lange. Der Baron, verzweifelnd, die Hand der Erkornen auf dem modernen Wege, durch Bewerbung um ihr Herz zu erbeuten, wählte den antiken, und rief die väterliche Autorität um Hilfe an. Da hatte der arme Starsschedel einen harten Stand zwischen dem Drängen des hohen Werbers, den Thränen der Tochter und dem Veto Talanders, der mit beichtväterlicher Beredtsamkeit dem Protestanten das Nein zur Gewissenspflicht machte. Endlich siegte doch, wie überall, die Macht und der Rang. Das Corps des Oberstlieutenants sollte zu Tilly's Heer stoßen, dem eine Hauptschlacht bevorstand, und er drang daher ungestüm auf rasche Entscheidung. Starschedel, der nicht wiederstehen konnte, kündigte der bleichen Tochter den kommenden Morgen als ihren Verlobungstag an, fügte mit möglich-

ster Kraft hinzu, daß das sein unabänderlicher Wille sei, und verließ sie dann rasch, aus Furcht, vor ihren slehenden Bliden nicht bestehen zu können. — Ohne sich einer Absicht bewußt zu sein, war das arme Mädchen in den Garten gekommen und stand vor dem Rosenbaum, dessen Hamadryade ihren ersten Kuß besauscht hatte, wehmuthig nach der Grotte des letzen Lebewohls schauend. Da stand plöglich ein weißbärtiger Kapuziner vor ihr, der ihr schweigend einen halben Kupferthaler hinhielt. Um Gotteswillen, Ihr kommt von Axeln, rief bebend die liebliche Jungsrau, und ihre blasse Wange wurde von einem seinen Rosenroth übergossen.

Ich komme von ihm, sprach eine kräftige, unbekannte Stimme. Er ist jest Dragoner bei den Schweden, und nahe ist eine Hauptsschlacht. Borher will er Euch noch ein Mal sehen, um Abschied von Euch zu nehmen. Hierher darf er sich jest nicht wagen, drum ladet er Such heute um Mitternacht in die Mordmühle im scharfen Thale, Ihr mögt den alten Magister mitnehmen. Für sicher Geleit auf dem Hins- und Rückwege ist gesorgt. Bis Cin Uhr harret Arel dort Guer, dann rust die Pslicht ihn ab. Kommt Ihr?

Ich komme, flisterte nach kurzem Kampse das Fräulein, und der Kapuziner eilte mit langen, unmönchischen Schritten auf die hohe Gartenmauer zu, kletterte wie eine Kabe daran herauf und verschwand auf ihrer Zinne. Da trat der Magister in den Garten, die geliebte Ziehtochter über das schreckliche Morgen zu trösten. Doch die salbungreichen Worte erstarben auf der beredten Zunge, als ihm das Fräulein den wunderlichen Borschlag machte, sie heute Abend auf einer Promenade nach der Mordmühle zu bezgleiten. Er weigerte, sie bat, er remonstrirte, sie streichelte, er war unerbittlich, sie weinte, und unfähig, den Thränen aus solchen Augen zu widerstehen, sagte er endlich: concedo.

Wer die Mordmühle kannte, mußte Arels Anmuthung etwas stark finden. In dem engen von schroffen Felsen und hohen Schwarztannen umstarrten Thale, durch das der wilde Bergbach

mit dunkeln Fluthen rauschte, lag sie muste, seit dort der lette Besither, ber manchen Mord auf seiner Seele hatte, burch seines Sohnes Sand gefallen war. Nur bei Tage magten es die Birten, ihre Seerden in dem fetten Grafe der Mühlenwiese weiden gu laffen. Sobald der Abend heraufdämmerte, entfloh alles Leben= dige aus dem schauerlichen Bezirk, in dem nun die Volksage die Geifter der Ermordeten ihr graufenhaftes Spiel treiben ließ. Auch Tugendreich war nicht frei von dem Glauben ihres Zeitalters, aber die starke Liebe, die alles überwindet, bezwang auch ihre Anast, und als das lette Abendroth im Westen brannte, batte sie sich des Vaters und des aufgedrungenen Bräutigams zu entledigen gewußt und trat mit dem murrenden Magister den helbengang an. Alls fie zu dem letten Schutthaufen des verheer= ten Dorfes tamen, machte fie ihr Begleiter auf vier lange Geftal= ten in dunkeln Mänteln aufmerksam, die sich, wie auf Rommando, - plöglich auf ein Mal klirrend hinter einer Brandmauer erhoben, und das Baar auf allen Seiten von weiten umzingelnd, es Schritt vor Schritt begleiteten. Tugendreich bachte an bas versprochene Geleit und ging getrost weiter. Aber als sie des Thales Eingang betraten, der Mond über die hohen Köhren hinaufstieg und die Uhr des nächsten Dorfes die zwölfte Stunde schlug, ba wollte ihr doch bange werden, und nun glaubte fie zum Ueber= fluffe zu hören, wie das Räderwerk der muften Mühle im vollen Bange war, mas zu diefer Zeit und unter diefen Umftänden doch auf teinen Kall von jemand anderm, als von bojen Beiftern angelaffen sein konnte. So kam es ihrem Begleiter im Stillen auch vor. den ohnehin schon die vier Lanamäntel in gelinde Transpiration gebracht hatten. - Ich habe dem Kinde den Willen gethan, unterbrach er die schauerliche Stille: ich habe mein Leben in meine hand genommen und den erecrabeln Spaziergang angetreten, aber nun sagt mir auch, meine Tochter: was wollt Ihr bier in bem verschrieenoften Wintel der Gegend? -

Bon meinem Axel Abschied nehmen, sprach das Mädchen. Er hat mich bierber beschieden.

Bon Areln? das batte ich wiffen follen, brummte der Ma= gister, und warnend fuhr er gegen das Fräulein fort: Sat Euch auch vielleicht ein böllisches Bhantasma getäuscht? Man bat Beifpiele, daß der Bofe mit göttlicher Bulaffung eine übertriebene, verbotene Liebe argliftig benutt, um eine Seele zu verderben. Der Ort und die Zeit Eurer Ladung will mir nicht behagen. Wenn nun der wunderliche Anbeter schon abgeschieden wäre und fein Geift hatte Euch die Ladung gesendet und er harrte Guer in ber Mordmühle mit den offnen Anochenarmen, Guch in das. dunkle Brautgemach unter die Erde zu ziehen? Da unterbrach ein starter, lang gehaltener Hornton den Redner; ein gleicher ant= wortete aus der Mühle, deren Räder sich wirklich schrecklich rauichend drehten und im Mondstrahl taufend Silberfunten sprühten. Ein hober Mann trat aus der Mühle. Mit Chrfurcht nabte ihm der Borderste der Bealeiter, und einen Augenblick später lag Tugendreich in Arels Armen und barg die brennende Wange an seinem gewaltig pochenden Bergen. — Komm gur Mühle, gelieb: tes Mädchen, flifterte er bittend. Sier haben wir noch Entdeckung zu besorgen. Ihr, alter Berr! leistet uns Gesellschaft. Ich dante Euch, daß Ihr das Fräulein mir zugeführt.

Kopfschüttelnd folgte der Magister dem schönen Laare in das bedenkliche Haus.

Uebrigens bleibt's bei allem, wie ich gesagt, rief Axel im Kommando. Ton den vier Langmänteln zu, die sich vor der Hausthür gleich ehernen Kolossen in eine Reihe aufgestellt hatten, und das Räderwerf wird erst gehemmt, wenn das Fräulein wieder in Sicherheit ist. Jest geleitete er die Geliebte in das einzige einigermaßen erhaltene Gemach der Mühle; mit Windlichtern reich erzeuchtet, bot es einen ziemlich freundlichen Anblick dar, und einzladend winkte ein Feldtisch, mit Flaschen und Kuchen reich besetz,

dem müden und hungrigen Magister, der sich erschöpft auf einen der daneben stehenden Feldsessel warf. Zärtlich tosend zog Axel das Fräulein an's Fenster, und während sie manch traulich Börtschen mit einander plauderten, stellte der kauende Magister seine Restervonen an, über die anständigen Borkehrungen, die Axel zu einem Stelldichein getrossen, und die mit dem schlechten schwedischen Reiterwamms, das er trug, sich nicht recht vereinigen ließen. Doch immer bunter slossen die Gedankenbilder in einander; bald war er sich ihrer nicht mehr deutlich bewußt, und als ihm endlich der Spaziergang, das Alter, die Nacht und der edle Wein die Lugenslieder zudrückten, gingen diese Vilder in gehaltreiche, schwerbezeutende Träume über, in denen der alte Seher schon manche prophetische Ahnung empfangen hatte. Da schlug die Dorsuhr Eins, und Axel entwand sich sanst seinem Mädchen, in deren Thränen der Strahl des untergehenden Mondes glänzte.

Ich muß fort, Geliebte, sprach er. Nur diese Gine selige Stunde durste ich der Pflicht entziehen. Ich würde Dich bitten, mich zu begleiten, aber meine Reise wird nicht ohne Gesahr sein, der ich Dich nicht aussetzen will, und den anständigsten Aufenthalf hast Du doch im Vaterhause. Der verhaßten Verlobung zu entzehen, stelle Dich morgen frank. In der verhängnißvollen Periode, in der wir leben, ist mit der Zeit alles gewonnen. Erhält mir Gott das Leben, so sollst Du bald frohe Kundschaft von mir vernehmen, und geh' ich unter, so tröste Dich der Gedanke, daß ich für seine beilige Sache siel.

In Thränen aufgelöst hing Tugendreich an des Dragoners Halse, und in der Umarmung traten sie aus der Mühle, vor der ein mächtiges Rothroß den Boden stampste. Lebe wohl und bete für mich, rief Axel mit gepreßter Stimme, trennte mit seinem Degen eine ihrer goldnen Locken vom Engelköpschen, drückte sie noch ein Mal an seine Brust, schwang sich dann rasch zu Gaule und stürmte zum Thale binaus.

In's Gemach fehrte Tugendreich gurud, in bem noch ber träumende Magister faß, das ehrwürdige gerunzelte Untlit von den tief herabgebrannten Windlichtern seltsam schauerlich beleuch: tet. Immer unruhiger ward sein Schlummer, schwer arbeitete feine Bruft, und die halb offnen Augen ftarrten, als blickten sie in das Schauerreich der dunkeln Rufunft. Jest begann er im Schlafe zu sprechen. Muth, meine Landsleute, stammelte er: ob auch der Feinde Meng' Euch zu erdrücken droht. Ihr fechtet für Gottes Wort und für der Geifter Freiheit. Seht auf Gurem Banier ben weißen Simmelsboten die glanzenden Flügel breiten, feht, wie er Eure Schlachtordnung überfliegt. Er fündet Euch Sieg. Jest donnern die Karthaunen. Ach Blut — viel Blut! Wie? meine Sachsen flieben? Doch nein, bort ftehn noch gange Schaaren fest, ein stolzes Wehr, den Reindeswogen trokend. Die tapfern Schweden hauen grimmig ein, und knirschend langsam weicht der alte Unbold. Schwer rubt der Vergeltung Arm auf ibm, ibm droht das blut'ge Kind aus Magdeburgs Ruinen. Er weicht, er flieht, erfochten ist der Taa! Triumph, Triumph, die gute Sache fiegt! Jest fuhr der Träumer aus dem Schlummer auf und nur langfam tam er zu sich, mahrend die bleiche Tugendreich ibn zitternd betrachtete.

Das war ein schwerer Schlaf, mein Kind, sprach er, tief aufathmend. Ein Glück, daß ich erwachte. Das war zu viel für viesen alten Körper. Biel weiß ich zwar, doch theuer läßt das finstere Geisterreich sein Wissen sich bezahlen.

Was habt Ihr durch den fürchterlichen Traum erfahren?

fragte ängstlich neugierig Tugendreich.

Jest nicht, Fräulein, sprach ernst der Alte. Doch sagt, wo blieb Herr Axel? fragte er, sich bedächtig umschauend. Auch ihn sah ich im Traum, doch nicht im Reiterwamms.

Ach, eben ritt er fort, schluchzte Tugendreich. — Er durfte nicht länger bleiben, benn nabe ist eine große Schlacht.

Wohl ist sie nahe, aber seib getrost, der kühne Schwede wird sie überleben. Ihr werdet noch — hier unterbrach sich unwillig der Maggister, als habe er schon zu viel gesagt, und rüstete sich zum Aufbruch.

Doch morgen, lieber alter Meister! seufzte das Fräulein.

Das Morgen ist zum heute schon geworden, tröstete der Greis, und Euer seindliches Gestirn hat seine Insluenz verloren. Geht getrost mit mir in's Schloß zurück. Gar vieles hat das gräuliche Gesicht mich gelehrt, gar vieles werdet Ihr verändert sinden. Bon dem armen herrn von Grotta habt Ihr für dieses Leben nichts mehr zu besahren. Doch kommt, damit der Tag uns nicht überrascht. Ich habe lang' geträumt. Und aus der Mühle zog er nun das Fräulein, vor der die vier Begleiter harrten. Bon ihnen geschützt, gelangten sie unangesochten in's Schloß zurück, an dessen Ihor sie erstaunt den schloß zurück zur dessen bei helle Erleuchtung des Rittersaals wunderten.

Gottlob, daß Ihr fommt, Ihr bliebt lange, plauderte die barrende Bofe. Bor zwei Stunden tam schleunig Ordre. Die armen Tiefenbacher mußten auf der Stelle fort. Mit dem Frühe= ften geht auch der Oberftlieutenant ab. Da follte in der Beschwindigfeit noch beute Nacht Gure Berlobung sein. Nun waret Ihr nirgend zu finden und auch der herr Magister nicht. Da fing der Baron schon an spikig zu werden und der herr Bater that bose. Auf einmal sprengen Reiter in den Sof. Es waren fächsische. Der herr Oberft von Starschedel und sein Sohn, der Berr Oberstwachtmeister, mit sechs Carabinieren. Run war bas Blatt gewendet. Der Baron mußte froh fein, daß die herren, bas Gaftrecht ehrend, ihn nicht jum Kriegsgefangenen machten, benn die Tiefenbacher waren ichon abmarichirt und der Serr Bater fürchtete sich vor den Bettern viel zu fehr, als daß noch von Eurer Berlobung hatte die Rede fein follen. Run figen fie alle bei ein= ander mit wunderlichen Gesichtern. Kommt nur. Der schöne Oberstwachtmeister hat schon zwei Mal nach seiner liebenswerthen

Muhme gefragt. Da ging das Fräulein mit leichtem Bergen in den Rittersaal, in dem die Herren binter den Bokalen saken. Nasch erhoben sich bei ihrem Eintritt der Oberstlieutenant und die Sachsen, und stürmisch flog ihr der Major entgegen, nicht wenig erstaunt, den ewigen Frohsinn, der sonst des Mühmchens Büge schmüdte, verschwunden und die sonst gestattete vetterliche Umarmung vermieden zu sehn. Doch schreckte ihn das nicht ab, der schönen Base nach Kräften zu huldigen, mahrend der Oberit im tiefen fräftigen Baß den borchenden Schloßberrn von dem vollkommnen Einverständniß zwischen dem Churfürsten und dem Schwedenkönig und von dem großmüthigen Erlaß jeder Burgschaft, die Sachsen eben so großmüthig angeboten, unterhielt. Das wurde denn doch dem faiferlichen Oberstlieutenant zu viel. Er brach auf und beurlaubte fich in turgen, talthöflichen Worten von der Gesellschaft. Riemand hielt ihn, und sein letter Bornblick, mit dem er sich von dem Fräulein wandte, fiel auf den armen Talander, ber eben eintrat und dem Scheidenden mit feltsamen Bedauern nachsah. Dann lehnte er sich binter des Fräuleins Stubl, die des ichwesterlich geliebten Vetters Bewerbungen nicht wenig ängsteten. Mit trübem Ernst weilten bes Sebers Augen bald auf dem edlen Greisen = Untlit des Obersten, bald auf des Sohnes blühender Selvengestalt. Da erscholl der Suffchlag von Roffen im Sofe, und einen Blid durch's Tenfter werfend, sprach ber Magister ernst: Jest reitet der Oberstlieutenant ab. Den sehen wir auch nicht wieder, wie manchen, der noch in des Lebens fräftiger Külle pranat.

Bas fällt Cuch ein? fragte der Schloßherr und brach bestürzt ab, weil ihm des alten Hausgenossen Miene sagte, daß er eine Prophezeihung gesprochen. Sin allgemeiner, geheimnisvoller Schauer ergriff die Gesellschaft, die vorher so lebhaste Unterhaltung stodte und ein Lerchentriller, der daß andrechende Morgenroth begrüßte, gab einen willkommenen Vorwand zum Ausbruch,

weil noch heute die Sachsen bei dem Heere ihres Churfürsten eintressen mußten. Schon waren die Caradiniers im Hose ausgeritten, der Oberst letzte sich noch mit dem alten Better, und der Schmerz des Abschiedes beseuerte den Major noch zwischen Thür' und Angel, von der armen Tugendreich das Geständniß ihrer Neigung und das Bersprechen ihrer Hand zu erpressen, Da trat Talander zwischen die Gequälte und den Quäler und sprach väterlich warnend: Ihr reitet einem großen Tage entgegen, junger Held. Das ist seine Stunde, ein weltlich Bündniß zu schließen. Als Christ sollt Ihr zunächst an Guer Ende denken. Es ist vielleicht Euch näher, als Ihr meint. Soll, wenn Ihr sallet, das Fräulein gleich einer Witwe um Euch weinen? Das wäre eitse Selbstsucht und nicht Liebe. Greift nicht zu hastig nach dem Myrthenkranze. In Blut und Silber wandelt sich das Grün. Vielleicht silch bald ein Engel Euch darans die Märtyrerkrone.

Ergriffen sah der Major den Propheten an, dessen Gesicht sich zu verklären schien, dann reichte er ihm stumm die Hand, drückte einen Bruderkuß auf Tugendreichs schöne Stirn, und bald trauerte das alte Schloß still und öde von allen Gästen verlassen.

Am lobernden Kamin saß still und trübe der Schloßherr, dem Tugendreich aus Martin Luthers Bibel vorlas. Es ging dem Alten nicht gut. Zwar war jest die Gegend truppenleer, aber alle seine Borräthe waren durch den Krieg theils verzehrt, theils verzheert, seine Gemeine erwartete von ihm Unterstüßung, und in Magdeburg, wo er sein Capitalvermögen untergebracht, waren ihm sunfzigtausend Thaler mit verbrannt. Dazu gingen von einer Schlacht, in der die Sachsen auf das Haupt geschlagen worden, schreckliche Gerüchte um. Da hatte er in der Angst seines Hernes Herzens seine Zuslucht zu Gottes Wort genommen. Eben war Sirach an der Reihe, und sanft und wohlklingend las das Fräusein: Wer

ist jemals verlassen, der in der Furcht Gottes geblieben ist, oder wer ist jemals von ihm verschmähet, der ihn angerusen hat? Mit zweiselndem Kopsschütteln schaute der Alte zum himmel, und Tugendreich las weiter: Denn der herr ist gnädig und barmherzig und vergibt Sünde und hilft in der Noth.

Ja wohl hilft der Herr in der Noth, rief Talander, der mit Junglingsfeuer in's Gemach fturzte, einen offnen Brief in ber Sand haltend. Die Schweden und Sachsen haben bei Leipzig mit bem schrecklichen Tilly geschlagen und ihn besiegt, und frei ist wieberum Gottes Wort im theuern Sachsenlande. Sier ift die Bestätigung, wie es mir mein alter Freund aus Halle melbet. Und er las mit freudebebender Stimme: Am 7. September anni currentis standen in der weiten Chene bei Leipzig über fünfundsiebenziatausend Mann einander feindlich gegenüber, und war es für ein glückseliges Omen anzusehn, als sich turz vor dem Treffen eine schneeweiße Taube auf eine fächfische Standarte feste und fodann die ganze evangelische Schlachtordnung überschwung. Mittags ging Die Ranonade an, bann attaquirten die Schweden und fiegten anfänglich. Da warf fich Tilly mit der gangen Macht auf die Sach= fen und drückte fie gurud, und richtete das ihnen abgenommene Geschütz gegen die Schweden. Ginige fachfische Regimenter aber bielten tapfer Stand, bis die Schweden ihnen zu Silfe kamen. Da mußte der alte Tilly endlich doch weichen und ware beinahe auf ber Flucht von einem rheingräfischen Rittmeister mit dem Biftolentolben erschlagen worden. Er ist übel zugerichtet bieselbst an= gekommen, und hat man kaiserlicher Seits 7600 Leichen auf der Wahlstatt gezählt. Die Beute der Allierten bestund aus fechsund: zwanzig Studen Geschüt, hundert Fahnen und Standarten und vielen Kostbarkeiten. Diesem glorreichen Siege folgte die Eroberung von Leipzig. Er ift beiden Heeren theuer zu ftehen gekom= men. Raiserlicher Seits ift ber Bergog von Solftein als Gefan= gener an seinen Wunden gestorben, und außerdem sind geblieben

die Generale Schönburg und Erwitte, die Obersten Plankhart und Baumgartner und der Oberstlieutenant Grotta.

Bum frommen Stoßseufzer faltete Starschebel die Hände, und Tugendreich ehrte das Andenken des gefallenen Feindes und Freundes mit einer Thräne. Die Sachsen verloren, las Talander mit immer erstickterer Stimme: den General Bindhof, den Oberzsten Löser, zwei Starschebel. — Heiliger Gott, unsere Bettern! schluchzte das Fräulein, und der alte Herr erhob sich zitternd vom Sessel, ergriff eine Feder, winkte der Tochter, ihm das Dintensaß nachzutragen, und schritt in den Rittersaal, wo er bei den Schledern der geliebten Berwandten auf dem Stammbaume die gebührenden Kreuze seste, während einzelne Thränentropfen, von ihm undemerkt, auf die Erde rollten.

Tugendreich brach einige Zweige vom Lorbeerbaum am Fenfter, um die Bilder der gefallenen Selden mit den verdienten Kränzen zu schmücken, und der Magister, der ihnen mit dem Briefe in der Sand gefolgt war, las ichwankend zwischen Schmerz und Freude weiter: Der Oberft Starschedel blieb an der Spite seiner Carabiniere, mit denen er sich dem einstürmenden Tilly entaegen stemmte. Bei der Gelegenheit fiel auch die sächlische Standarte in feindliche Sande, auf der vor dem Treffen die weiße Taube gefeffen. Dies Symbol bes Sieges ber Widerpart zu überlaffen, bedünkte dem Oberstwachtmeister von Starschedel und einem jun= gen Stabsofficier, aus einem alten ichwedischen Geschlecht, uner= träglich. Sie verschworen sich mit einander, die Standarte aus ben Keinden heraus zu hauen. Während ber Sachse ben Belben= tod ftarb, gludte es dem Schweden. Derfelbe, ein Graf Gulbenlöme, ift demnächst wegen seiner fast übermenschlichen Tapferkeit. und weil er das Regiment Courville nach der Gefangennahme des Obersten dreimal in den Feind geführt, vom König noch auf bem Schlachtfelde jum Oberften ernannt, auch ihm erlaubt morben, obgedachte Standarte mit ber weißen Taube seinem Wappen

beifügen zu dürfen. — Was ist das? rief Starschedel, und horchte zum Fenster hin.

Das ist Feldmusik, und täuscht mich nicht mein Ohr, schwebische, sprach Talander.

Die Schweden ziehen in's Dorf, jubelte das Hofgesinde, und mit klopfendem Bergen flog Tugendreich auf den Thorthurm, die vorüberziehenden Selden zu muftern. Und näher und immer näher scholl der Marsch, und hinter den Trompetern des einzie= benden Dragonerregiments ritt deffen Oberft, ein junger, blüben= ber held in alänzendem Waffenschmuck, vor ihm trug ein Stallmeister, dessen Livree der auldne Löwe in blauem Felde zierte. bie gerettete fachfische Standarte, die jest ben Lorbeerfrang auffing, der aus Tugendreichs händen auf fie berabfant. Das muß ber Oberft Guldenlöme fein, ftohnte Talander, ber mit dem Berrn von Starschedel auf den Thurm nachgekeucht war. - Gott, das ist Axel! schrie Tugendreich, als jest der Oberst aufblickte, und fant ohnmächtig in ihres Lehrers Urme. Sie erwachte in andern Armen, und ihr aufblickendes Auge schaute-in die schönen, klaren Augen ihres Arel, der sie gärtlich umschlungen bielt. — Du bast die Brobe bestanden, göttliches Mädchen, rief der Jungling ent-Buckt. Ich hatte mir geschworen, nur die Dirne als Gattin beim= zuführen, die in mir den Mann nicht den Grafen lieben könnte, beren Liebe stärker sei, als jede Rücknicht des garten Geschlechts. Du hast die Brobe bestanden und die meinige beginnt erst jest, um durch mein ganges Leben zu beweisen, daß ich dieses Herzens werth bin.

Da sank das holde Geschöpf, einer Purpurrose gleich, an des Kriegers Panzer. Mit Freudenthränen in den Augen umarmte der alte Starschedel seinen treuen Hausstreund, und unten bliesen die Trompeter gedämpst und seierlich: Run danket alle Gott!

## Sämmtliche Schriften

bon

C. F. van der Belde.

Siebente Griginal. Muflage.

3weiter Band.

Leipzig, Arnoldische Buchhandlung. 1862.

## williadre adsillantes

salar and had a 100

## Christine und ihr Hof.

Gine Ergählung aus ber letten Galfte bes fiebzehnten Sahrhunderts.

Erfter Theil: Rap. 1-16. 3 weiter Theil: " 17-32.



## Die Groberung von Mexico.

Ein hiftorifch-romantifches Gemalbe aus tem erften Biertel bes fechstehnten Sahrhunderts.

Erfter Theil.

The mount of a

. -0 ---

Dem Herrn im Ost ein Reich im West zu gründen, schifft Cortez durch den wilden Ocean, Des Kreuzes Fahne flattert ihm voran, Ruhmsucht und Glaub' und Habgier sich verbünden.

Ob Neid und Tücke Furcht und Haß entzünden, sich selber schwache nur und Wahn! Es siegt der Beld, und bricht sich kräftig Bahn, mehr mit dem Geift, als mit den Feuerschlünden.

Es zittern vor ber kleinen tapfern Schaar schon Anahuaks heidenmillionen, und Fürst und Gögen wanten auf den Thronen. Umsonst kämpft Freisinn, spinnt Verrath Gefahr, bezwungen folgen sie dem mächt'gen Zügel. Zur Hauptstadt spannt der Adler seine Flügel!

In seinem Cabinet zu San Dago faß ber Statthalter von Cuba, Don Diego Belasquez, vor einem Tische voll Seecharten und Schifftagebücher. Um Schreibepult im Fenfter ftand ber tonigliche Schapmeister, Don Amador de Lares, der mit Andreas Duero, den Secretar des Statthalters, die Blut: und Goldrech= nungen der Antillen durchfah. Aber beide schauten mit liftig spurenden Bliden über die Zifferbogen weg auf den grämlichen Bebieter, ber, ben Spigfinger seiner Linken gleich einem Stationfchiffe zwischen Umerika's Continent und die Infel San Juan d'Ulua postirend, mit der Rechten scheltend gegen den armen Sauptmann Grijalva focht. Diefer ftand, auf feinen großen Stoßbegen gestütt, ein Bild der Resignation, mitten im Gemache. Raum merklich zuckte der Stukbart auf der Oberlippe, wenn wieder ein neues Scheltwort der Galle des Despoten Luft machte, und er schien es darauf ankommen laffen zu wollen, ob feine Bebuld, oder Belasquez Ungebehrdigkeit länger aushalten werde. Zwischen dem Reifen bindurch erklangen verföhnend aus dem Nebenzimmer der Guitarre Saiten, auf der Don Juan Belasquez de Leon, ein frisch aus Spanien gekommener Neffe des Stattbalters, Nabellen, der reizenden Tochter des widrigen Obeims. mit rübmlichem Gifer Unterricht ertheilte.

Rein besserer Blat auf der ganzen Tierra firma zu Gründung einer Colonie, als dieser! rief der alte Belasquez grimmig. Das Land, wie Ihr selbst meldet, so reich als schön, die Indier so

dumm, als man nur wünschen kann. In wenigen Tagen für ein Baar Glaskiften achthalbtausend Pfund Gold einzutauschen, und doch immer weiter nach Norden zu sahren, und sich, um sonst und um nichts, mit dem Heidengesindel herumzubalgen, bis die Gegenströme, vernünstiger als der Herr Admiral, die Schiffe zurüczigen!

Ich glaubte, den Küstenzug, die Mündungen der Flüsse untersuchen, neue Entdeckungen machen zu müssen — begann Grijalva sich zu entschuldigen.

Entdeckungen? sprudelte Belasquez. Was gab es noch zu entdecken? Land für den König, unsern Herrn, Heiden sür das Tausbecken, Gold für uns alle. Das hattet Ihr hier, wo ich den Finger habe, schon gefunden. Das solltet Ihr sesthalten, Euch häuslich niederlassen, die Indianer zinsbar machen, so viel Gold zusammenscharren als möglich, mir schleunigst Bericht erstatten, und Euch um nichts in der alten und neuen Welt weiter bekümmern, statt wie ein Narr in's Blaue hinein zu segeln, um Abenteuer aufzusuchen, bei denen nichts als Beulen zu holen waren!

Hätte Don Christoval Colon auch so gedacht, erwiederte Grijalva schon wärmer: die Tierra firma wäre für uns vielleicht

noch heute Terra incognita.

Don Christoval Colon war der Bater meines großen Gönners, Don Diego, sprach der Statthalter: und von Todten soll man nichts Böses reden, aber daß Ihr Such in ihm ein sehr närrisches Borbild gewählt habt, geht schon daraus hervor, daß der gute Mann das Glück, das ihm der blinde Zusall zugeworsen, so wenig, wie Ihr, zu nuzen verstand, und am Ende aus dem Goldlande nichts als ein Paar Sisenschellen mitbrachte, die er mit in's Grab nahm. Das scheint auch Sure Speculation zu sein, und wenn Ihr so fortsahrt, so stehe ich nicht dafür, daß Ihr nicht noch am Ende dazu gelangt, obgleich Ihr die unverdiente Spre habt, mein Better zu sein.

Da rief Grijalva, beffen Ankertau von Geduld geriffen war: Ihr vergefit, herr Abelantado, oder wollt vergeffen, daß Ihr beim Abschied mir streng befohlen, nur zu entbeden und Sandel ju treiben, daß Ihr mir ausdrücklich verboten, mich irgendwo niederzulaffen. Die mögt Ihr nun den Untergebenen schelten, daß er den Befehlen seines Borgesetzten gehorcht, selbst gegen die Stimme der Equipage und gegen die eigene Ueberzeugung?

Bon diesem Einwurf eben so überrascht, als durch seine Wahrheit überwältigt, blieb Belasquez lange im ftummen Zorne figen, fprang bann auf, um auf den teden Sauptmann mit dem ganzen Ansehn des Statthalters logzudonnern; aber das Bewußt: fein, daß seine frühern Befehle mit seinem jekigen Unwillen im schneidenosten Widerspruche standen, schloß ihm den Mund, er begann sich vor Grijalva zu schämen, und dies Gefühl vollendete, wie gewöhnlich bei schlechten Menschen, seine Erbitterung gegen ben armen Subalternen. Mit höhnendem Stolze warf er den Ropf in die Höhe, und sprach, nach der Thur zeigend, kalt: Ihr feid entlaffen, Serr Sauptmann!

Ich fühle das ganze Gewicht dieses Wortes aus Eurem Munde, rief Grijalva, der nun nicht länger an sich hielt: und sehe den Stab gebrochen über mein Glud in der neuen Welt. Ihr waret nur um einen Vorwand verlegen, um mich auszuschlie= Ben von dem Commando der neuen Erpedition, das mir nach der Stimme von ganz Cuba von Gottes und Rechts wegen gebührt. -Jest seid Ihr froh, daß Ihr ihn gefunden, und ich müßte mich selbst verachten, wenn ich noch einen Schritt thate, Guch die Berechtigkeit als eine Gnade abzubetteln. So ernennt denn den neuen Admiral, wenn Ihr einen zu finden wißt, der Euch treuer und beffer zu dienen vermag, als ich, burch des Blutes Bande an Euch gefnüpft. Gibt es hienieden noch eine Bergeltung, fo muß ber neue Günftling Guer Vertrauen eben so schmählich mit Verrath belohnen, als Ihr meinen redlichen Gifer mit Undank belohnt habt. Er sprach's und verließ stürmisch das Gemach. Belasquez aber ließ sich von seinem Secretär die Liste der Haupt-leute reichen, die er zu wichtigen Austrägen auserlesen, zog durch Grijalva's Namen einen dicken Federstrich, setzte noch zum Ueberssluß ein Kreuz dabei, und sprach dann: — Der ist gestorben und begraben. Wen schieße ich aber nun nach dem schätzereichen Neuspanien? Das rathet Ihr mir, Freund Schatzmeister.

Wählt mich, Herr Oheim, wenn Ihr keinen bessern wißt, rief lachend Don Juan, den der Laute Wortwechsel von der Guitarrez Lection weg an die offine Cabinettbüre gelockt batte.

Euch? fragte spöttisch der Oheim: wenn erst die Wolle um Lippe und Kinn sich bei Euch zu einem wirklichen Bart entschieden, wenn Ihr ansangen werdet, Euch auf nüßliche Dinge zu legen, statt einfältiger Weise den Escribano der Indianer zu machen, dann meldet Euch einmal gelegentlich, eine Compagnie Ersasmannschaft nach Neuspanien zu führen. Bis dahin seht vor allen Dingen, daß Isabelle keine salschen Töne greift und Ihr bei Eurem Unterricht Shre einlegt. Mit flammenrothem Angesicht verstupnmend, zog sich der Nesse zurück, und Belasquez suhr gegen Umador fort: die Sache will wahrlich überlegt sein. Ich brauche einen Mann von unerschrochnem Muth, von bewährter Tapferteit, dahei muß er sich aber ohne die geringste Widerseslichteit, im Erösten wie im Kleinsten, meinem Willen unterwersen.

Mein Vorschlag wird wunderlich klingen und parteiisch obendrein, sprach der Schapmeister mit affectirter Treuherzigkeit: aber ich bin bei meinem Freunde Belasquez vor jeder Mißdeutung sicher, und so nenne ich denn kühn unsern Alcalde Cortez.

Seid Ihr rafend? fragte ihn erschroden Belasquez.

Es ist nicht zu läugnen, fiel der gewonnene Geheimschreiber ein: daß sich gegen Don Hernandez Cortez in dieser Beziehung viel einwenden läßt, aber ich muß aufrichtig bekennen, daß ich auf allen Untillen keinen tauglichern Mann für Eure Pläne weiß,

wenn 3hr nicht etwa, was ich beinahe lieber vorschlagen möchte, Don Grijalva wieder zu Gnaden annehmen wollt.

Da schnaubte Velasquez den Frechen, der eine solche Inconfequenz bei ihm nur für möglich halten konnte, grimmig an; mit kläglichen Gebehrden, wie zerknirrscht durch den Zorn des Gebieters, den er mit schlauer List erregt, entwich der Secretär aus dem Cabinet, und ruhig fuhr Don Amador sort: Cortez ist aus einer edeln, wenn gleich armen, Familie, wissenschaftlich gebildet, dabei ein tüchtiger Officier, in allen triegerischen Uedungen sehr geschickt, riesenstart, für jede Beschwerde abgehärtet, uneigennüßig, durch seine Leutseligkeit, sein ausgewecktes Gemüth bei den Spaniern beliebt, groß in Plänen und Handlungen, sinnreich in Anschlägen, vorsichtig beim Unternehmen, standhaft im Aussühren, geduldig bei Widerwärtigkeiten, bescheiden im Reden.

Doch daran denkt Ihr nicht, herr Schahmeister, unterbrach Belasquez das lästige Inventarium der Borzüge des Candidaten: daß dieser nämliche Cortez vor fünf Jahren an der Spige der Mißvergnügten stand, die mich bei der königlichen Audienz zu San Tomingo verklagen wollten, daß ich ihn gesangen nehmen, zum Tode verurtheisen ließ, und nur auf Guer Fürwort begnadigte? Wer dürgt mir dafür, daß der wüste Mensch meine Großmuth erkannt, daß ich eine so wichtige Unternehmung wirklich einem versöhnten Keinde anvertraue?

Seit jeuer Unvorsichtigkeit sind fünf Jahre verstrichen, antwortete Amador: Cortez jugendliche Wildheit ist unermüdete, ordentliche Thätigkeit, die Hige seines Temperaments soldatischer Freimuth geworden. Sein Gemüth, der Großmuth geneigt, wird ewig die, welche Ihr ihm damals bewiesen, dankbar extennen, und selbst, wenn ich Such einräumen möchte, daß in ihm ein unruhiges, emporstrebendes Element vorwalte, so sollte eben dies ein entscheidender Grund für Euch sein, ihm das Commando zu geben. Das Richteramt, das Ihr ihm vertraut, kann diesem Geiste nicht gnügen! Das ruhige, sikende Leben des Gelehrten paßt nicht zu seiner Lebhaftigkeit, und könnte ihn eher zu gefährlichen Unterznehmungen verleiten, als die Führerstelle, die ihn dem ruhelosen, gefährlichen Kampfe mit dem wilden Meere, mit dem verderbilchen Klima und mit den Wilden, grausamer als beides, weiht.

Alles sehr schön, wandte Belasquez ein: aber wer bürgt mir dafür, daß Cortez nicht, wenn er nur erst Neuspanien erobert hat, der Abhängigseit von mir müde, auf den Sinfall kommt, selbstskändig zu werden! Dann hat er das Glück und den Triumph, und mir bleibt nichts, als die Schmach, durch meine Anstrengungen einen Nebenbuhler groß gemacht zu haben. Nein, Freund Amador, ich wünsche wohl, daß man in meinem Namen große Thaten verrichte, aber die Shre und den Nußen davon will ich für mich behalten.

Ihr feid Berr, zu entscheiben, erwiederte Don Amador, beleidigt scheinend. Ich halte zwar Cortez für unfähig, Eure Beforgniß zu rechtfertigen, aber wenn 3hr nun einmal tein Bertrauen zu ihm gewinnen tonnt, fo muß ich Duero's Rathe beipflich: ten. Der arme, unterwürfige Grijalva wird Guch die Sande fuffen, wenn Ihr ihm noch das Commando gebt. Was von einem treuen Knecht zu fodern ift, mögt Ihr von ihm erwarten, von feiner übertriebenen Subordination habt Ihr feinen Biderstand zu besorgen; aber ob zu Eurer Unternehmung ein Knecht hinreicht, ob fie nicht vielmehr einen selbstdenkenden, schnell ent= schlossenen Geift will, das möge Gure Weisheit selbst erwägen. — Er ging. Belasquez blieb in tiefen Gedanken figen, und das Bedurfniß des Augenblicks stritt bestig mit der Abneigung, die ein Gemuth, wie bas feine, gegen die Energie eines Cortez empfinden mußte. Da fielen, Rath suchend und nicht findend, feine Blide auf Juan und Isabelle, die ihre Lection beendigt hatten und nun in's Cabinet traten. Aus dem Munde der Kinder und Thoren hört man oft die Bahrheit, sprach er ungart: drum sagt mir, Kinderchen, was 3hr zu der Streitfrage meint, die ich hier bei offnen Eburen verhandelt habe?

Berschont mich mit dem Ansinnen, Bater, sprach, bis über die Stirn hinauf erröthend, die Tochter: über Don Cortez irgend ein Urtheil zu fällen. Die Ausschweifungen dieses Büstlings sind so landfundig, daß eine edle Spanierin sast Anstand nehmen muß, ihre Lippen nur mit seinem Namen zu entweih'n.

Ach Du meinst die Baar Galanterien, wegen denen er einige Mal Händel bekam, lachte Belasquez. Die sind gar nicht der Rede werth, und am wenigsten ein Grund, ihn zu verwersen. Im Gegentheil könnten mich solche Temperamentssehler für den Mensichen stimmen, da von einem Wollüstling weniger tiese, schwarze Pläne zu befürchten sind. Ihr Weiber seid in dem sogenannten Blütenalter der Empfindung immer ein wenig verrückt. Ihr wollt, daß jeder Mann ein Seraphtops ohne Körper sein soll, und haltet ihn gleich für den leibhaftigen Satan, wenn die arme Menschlichkeit ein Bischen zum Vorschein kommt. Du bist also in meinem Nathe nicht stimmfähig; was sagt aber Sennor Escribano zu der Sache?

Es ist hier schwer zu rathen, antwortete dieser: benn die Bereinigung alles dessen, was Ihr von Euerm Admiral sodert, scheint mir ein Ding zu sein, was wir auf der hohen Schule zu Salamanca eine Contradictionem in adjecto hießen. Sigentlich solletet Ihr, um die Shre und den Bortheil der Unternehmung allein zu genießen, Such auch allein ibren Gefahren aussehen.

Das will ich aber nicht, brummte Belasquez.

Oder, suhr der Resse fort: Ihr mußt Such um einen Mann von bewährter Rechtschaffenheit bemühen, mit diesem aber auch alle Bortheile der Expedition theilen.

Das will ich auch nicht, rief der Oheim mit gerunzelter Stirn.

Dann, sprach Juan achselzudend: bleibt Euch freilich nichts

übrig, als es mit dem kühnen Cortez zu versuchen, der allerdings nach meiner Ueberzeugung dazu am tüchtigsten ist. Und schmückt diesen Mann nur die Großmuth, die Don Amador an ihm rühmte, so dürstet Ihr wohl ziemlich sicher mit ihm gehn, wenn Ihr ihn durch ein nie wankendes Vertrauen an Euch zu sesseln wißt. Daburch allein kann ein solcher Charakter für Euch gewonnen werden, so wie der kleinste Veweis von Mißtrauen ihn zu Eurem entsichiedensten Gegner machen muß.

Der Alcalde, Don Cortez! meldete jest der verschlagene Duero mit schüchterner Demuth, und Belasquez, der in dieser Meldung Gottes Finger zu erkennen glaubte, kam dadurch rasch zum Entschlusse, wintte freundlich den Secretär zu sich, gab ihm das schon ausgesertigte Batent für den Feldherrn der neuen Expedition, und befahl ihm, den Namen des Gemeldeten in den offen gelassenen Raum einzurücken.

Die Freude über den gelungenen Plan hinter einer bedentlichen Miene verbergend, gehorchte Duero, und ging dann, den Alcade zur Audienz zu rufen. — Während Jsabelle mit verächtlichem Kopfwurf das Cabinet verließ, trat der schone, träftige Mann mit königlichem Anstande herein und wollte aus einem Actenbundel, das er entfaltete, dem Statthalter vorzutragen bezeinnen.

Bindet Eure Papiere nur wieder zusammen, Don Cortez, sprach Belasquez im Tone stolzer Großmuth: übergebt sie dem Don Gernica, den ich zu Eurem Umtsnachfolger ernannt, und empfangt zum Ersat für die verlorne Richterstelle diese Bestallung, um Neuspanien in meinem Namen für den Kaiser und König, unsern Herrn, zu erobern.

Nach einem kurzen Schweigen froher Bestürzung rief Cortez im Gefühl seines Werthes: Bei meiner Chre, Abelantado, 3hr babt wohlgethan, und ich werde Guer Vertrauen rechtsertigen.

Das hoffe ich, sprach Belasquez: und zum Beweise, daß ich

mich nicht täuschte, müßt Ihr das große Unternehmen mit geringen Mitteln vollbringen. Grijalva's Schiffe sind frisch talfatert, mit denen, die ich dazu gekauft, erhaltet Ihr eine Flotille von zehn Segeln. Dazu gebe ich Euch zehn Feldstüde und besolde hundert Lanzenknechte aus meiner Tasche. Söher kann ich mich nicht erstrecken. Was noch zur Ausrüftung sehlt an Mannschaft, Rossen, Munition, Wehr und Wassen, das ist Eure Sache, doch mögt Ihr Euch dafür in Neuspanien entschädigen. Ueber die ersoberten Länder bleibt mir, wie sich von selbst versteht, das Regiment ausschließlich. Seid Ihr damit zufrieden?

Gern, rief Cortez fröhlich, obwohl mit einem spöttischen Lächeln über den Geiz des reichen Statthalters, der sich in diesem Adheln über den Geiz des reichen Statthalters, der sich in diesem Abdingen so deutlich aussprach: zwar ist die Rüstung für einige Millionen Heiden etwas schwach, aber ich habe Geld, Eredit und Freunde, und Ihr sollt mit meinen Anstalten zusrieden sein. Ich beurlaube mich, mit Giser daran zu gehen. In vier Wochen bin ich segessertig, und werde dann kommen, Eure Abschiedbesehle zu vernehmen. Er verbeugte sich leicht und ging. Mit Theilnahme sah ihm Juan, kopsschütelnd sah ihm Belasquez nach und murrte: Die Ehrerbietung des neugebackenen Herrn Generals ist nicht sonderlich; wenn seine Treue nicht besser ist, so habe ich einen Wolf in meinen Schafstall gelassen, der am Ende auch den Hirten zerreißen kann!

Bald wehte vor Cortez Quartier die Jahne der neuen Crpebition. Das Kreuz, das sie mit der Umschrift: In hoe siguo vinces, führte, sprach zugleich den Vorwand aus, unter welchem die armen Indianer unterjocht werden sollten. Lauter als der Werbung muthiger Trommelschlag, der durch San Yago's Strafen rasselte, sprach Cortez Name, durch die glänzendsten Eigenschaften bei Freunden und Feinden berühmt, die golddurstigen, detehrunglustigen, Abenteuer suchenden Spanier an, die schaarenweise herbei eilten, sich zu dem Feldzuge einschreiben zu lassen.

Mit vollen Sänden verschwendete der neue Feldherr sein und feiner Freunde Vermogen, die Ausruftung zu beschleunigen. hundert Soldaten bewaffnete er auf feine Roften. Den armern Edelleuten, die ihm folgen wollten, schenkte er Bferde aus seinem Stalle, und gewann durch diese weise Freigebigkeit vollends alle Bergen. Das Ropficutteln des alten Belasquez ward immer bebenklicher, je näher ber Tag ber Abfahrt tam. Denn Cortez Thatigteit fullte die kleine Residenz mit einem so lauten, froblichen Leben, daß aller Blicke fich nur auf ihn wendeten, und die Bedeutsamkeit des stolzen Abelantado mächtig in den Schatten zurückgedrängt ward; und war des Tages Geräusch verschwunden. so erklang bei Nacht von den luftigen Liedern der Geworbenen, Die, weinberauscht, mit Musik vor dem Balaft des Statthalters porüber zogen, um dem allverehrten General ihr Viva zu bringen. Das wurde doch Belasquez fleiner Seele zu viel; schon beaann er feine Wahl zu bereuen, und nur noch feine alte Unent= schlossenheit und die Furcht, für wankelmüthig zu gelten, hielt ihn ab, fich durch Zurücknahme des kaum gegebenen Auftrages lächerlich zu machen.

Bährend so der alte Oheim in seinem Cabinet von dem verjährten Hasse, von der Besorgniß für die Zukunst, und von dem frischen Neide über Cortez glückliche Werbung gesoltert wurde, begann der junge Nesse, der nichts Bessers und Freudigeres zu thun wußte, mit keckem Jugendmuthe seine Werbung um das herz der holden Base, deren Schönheit und Geist das seine entzückte und deren Stolz und Sprödigkeit ihn, statt zurückzuschrecken, nur noch mehr reizte, sein gutes Glück bei ihr zu versuchen. Die nahe Verwandtschaft und die Wohnung, die der Abelantado ihm in seinem Palaste eingeräumt, gaben ihm bei der schönen Tochter, ohne das Loos der drei Könige der Christnacht und des Sylvesterabends, die Rechte eines Estrecho, Santo und Anno zugleich, und berechtigte ihn zu Vertrauslichkeiten, um welche ihn die Blüte

bes spanischen Abels auf Cuba beneidete. Dazu spielten ihm die Musikstunden, die er nach Kräften verlängerte und versüßte, Wassen in die Halme des Ziels, das volle, reizende Cortejat, von der freien Wabl seiner Göttin in kurzem erkämpsen mußte. Mit diesem selsensen Verzuen auf sich, saß er jest in Jsabellens Alosett, ihr gegenüber, mit möglichster Lieblichkeit eine zärtliche, mohrische Romanze slötend und die nachlässig zierliche Stellung, mit der er die Guitarre in seinen Armen schweben ließ, ja selbst die wohlberechnete Haltung der sein geformten Füße, suchte den Angriss der Flammenblick zu unterstüßen, die, auf der Töne Siegessittigen getragen, zündend in das Herz der schwen Base eindringen sollten.

Aber die stolze Donna, die jede Citelfeit haßte, der fie an: berswo als in der eignen Brust begegnete, begann sich über diese Siegessicherheit zu ärgern, fah ben Better, um ihn bafur zu beftrafen, mit dem gleichgültigften Gesichte an, bas ihr nur zu Gebote stand, hielt dann die kleine, weiße Sand vor den gahnenden Rosenmund, nedte sich mit ihrem Bapagei, und bemerkte endlich, als das alles nicht helfen wollte, daß die Romanze doch sehr lana sei. Diese Critik tauchte bes armen Juans Berg in ein Bad von Gletschermilch, er sab die unbarmbergig Gähnende fläglich an; boch noch einmal fiegte die Selbstliebe, und er sprach mit leichter Empfindlichkeit: Die Romanze ift fo schon, daß man sie noch langer wünschen möchte. Da es der holden Isabelle nicht an Beschmack fehlt, das, gleich mir, zu erkennen, so muß ich glauben, daß dieser Tadel nur erheuchelt mar, um mich ein wenig zu ärgern. Doch laffe ich mir diese kleine Neckerei freudig gefallen, deren man gleichgültige Gegenstände in der Regel nicht zu würdigen pflegt.

Nun bei allen heiligen! rief bas grausame Mädden mit spöttisschem Gelächter: die Citelkeit der Männer hat doch ein ganz eigenes Talent, alles zu ihrem Bortheil auszulegen. Sogar in der Langweile, die sie machen, sinden sie Stoff zur Unterhaltung!

Ihr zwingt Cuch, mir weh zu thun, Base, sprach Juan, zu ihr tretend und mit Zärtlichkeit ihre Hand ergreisend: und Ihr beschleunigt dadurch selbst den Augenblick, in dem Guer eignes Herz Cuch drängen wird, die kleinen Schmerzen mir überschwänglich zu vergelten. Ginem Gemüthe, wie das Gure, ist diese seindliche Kälte nicht natürlich. Bald wird die reine Götterglut die starre, eherne Rinde schmelzen, und unserer Herzen Doppelslammen werden dann, ein schönes Brandopser auf dem Altar der Liebe, in einer Feuersäule zum himmel empor wallen.

Aber ich glaube mahrhaftig, es ift Ernst! rief Jabelle unmuthig, das roth gedrückte händchen betrachtend, das sie dem stür-

mifchen Ritter entzogen.

Wie? Ihr zweifeltet an der Wahrheit meiner Gefühle für Euch, göttliche Nabelle? declamirte Juan mit Bathos, fturzte zu ihren Füßen, und war im Begriff, burch die glanzenoften Betbeuerungen, ein Meisterstück liebender Beredtsamkeit zu liefern, und der bevorstehenden Katastrophe dadurch die lette Hilfe zu geben. Aber Ifabelle fiel ihm in die Rebe. - Che Ihr mich mit Guern Schwuren erstickt, fprach fie: Die ich in unfern alten Ritterroma: nen zu Dutenden nachlesen fann, will ich Guch lieber auf Guer ehrliches Geficht glauben, daß Ihr Guch im Ernft um meine Gunft bewerbt. Aber ich könnte es Euch beinabe übel nehmen, daß Ihr fie so wohlfeil zu erkaufen hofft. Ihr seid mein guter Better , und, bis auf das Gefühl der Unwiderstehlichkeit, ein recht leidlicher junger Mensch, aber noch habt Ihr nichts gethan, das Berg zu verdienen, auf das Ihr ichon, wie auf gute Beute, rechnet. Fragt Eure Romangen, burch welche Thaten die edlen Spanier ihre Gebieterinnen ju gewinnen wußten. 3ch fühle es, daß ich gegen den hoben Cid nicht lange die Graufame fpielen konnte, aber bem Lieutenant Belasquez, beffen Degen noch fein Blut gefebn, muß ich vor allen Dingen den Rath wiederholen, mit dem vor turgem erft mein Bater feine anmaßenden Bunfche gurudwies.

Diese Antwort, erwiederte Juan, seinen beißen Schmerz verbergend: beweist, daß mir eben so verschieden denken, als fühlen. 36 liebte Euch mit bem ersten Keuer meines jungen Bergens und hoffte des Euern nicht unwerth zu sein. Die Liebe erkannte ich für der Liebe Breis; doch nie hielt ich es für möglich, daß fie noch mit etwas anderem zu erkaufen sei, als mit sich felbst. Für eine Simmelfpende nahm ich fie, die ohne Müh' und Opfer aus ber Götter freier Gunft dem glücklichen Erwählten in den Schoof finkt. Ihr erniedrigt fie zur Waare, Guch nur gegen Ruhm und Waffenthaten feil, und beweift badurch, daß fie Eurem Bergen gang fremd geblieben. Ich hielt dies Berg gärtlicher Gefühle fähig. Die Rückfehr von diesem Frrthum befreiet Guch für immer von dem lästigen Werber, beffen einziges Bestreben fortan fein wird, Euch zu beweisen, daß er mindestens Eure Berachtung nicht verdiente. Er verbeugte sich höflich und ging. - Rabelle, die ibn gerade jest zum ersten Male achtete, sab ibm lange nach. Dann rief fie, mit Spott eine bittere Empfindung zu übertäuben suchend. ihrem Bapagei zu: Ich habe das Kind bos gemacht, aber es wird ichon wieder aut werden; nicht mahr, Cubo?

Rein, armer Juan, nein, nein! plauderte der Papagei, Juans oft gehörte Seufzer und die Antwort, die die Gebieterin dem Bittenden gegeben, mit gellendem Geschrei in einem Athem wiederholend.

Meinst du? slisterte sie erröthend, und drückte mit einem traurigen Seufzer das grüne Köpfchen des Propheten an den schönen, unrubia wogenden Busen.

In seines Gemüthes innersten Tiesen verletz, taumelte unterdeß der arme Juan durch die Straßen San Pago's. Da that ihm plöglich der Orgelslang kund, daß er sich der Kirche gegenüber befinde. Des Busens Stürme durch des Gotteshauses Frieden zu besänstigen, trat er hinein. Dort war eben Cortez mit seiner Equipage versammelt, den Herrn der Heerschaaren um Segen für ben beginnenden Feldzug anzuslehen. Die Musit des hohen Chores goß ein reiches Meer begeisternder Töne in das Schiff der Kirche herab. Durch die Donnerwolken der Pauken zuckten die Trompetenstöße, wie Blige; versöhnend flogen, wie Engel der Liebe, Flötenklänge durch den Aufruhr, und gleich einer Götterstimme durchgreisend, schuf die majestätische Orgel in dem scheinbaren Chaos Klarheit und Rhythmus und löste Dissonazen auf in einen rauschenden Lobchoral. Juan fühlte sein Herz schwellen, und heldenmüthige Entschlüsse verdrängten den heißen Liebeschmerz mindestens auf Augenblicke. Da bestieg Bartholomäus de Olmedo, ein Mönch des Ordens Santa Sennora de la Merced, Cortez Feldpriester, die Kanzel, den Kriegern die Heiligkeit des neuen Beruses und die Pflichten, die er von ihnen sodere, einzuschärfen.

Nicht blos einen Welttheil dem Zepter unsers Kaisers zu unterwerfen, rief er mit frommer Begeisterung: nicht blos dieses Welttheils reiche Quellen dem Mutterlande zuzuführen, fogt Ihr über Meere zu Sieg oder Tod dem neuen Baniere. Das beilige Beichen, mit dem es fich geschmückt, spricht einen höheren Zweck aus. In jenen gesegneten Gegenden ichmachten Millionen Seiden in des Aberglaubens dunkler Nacht, in die noch nie ein Strahl ber ew'gen Glaubenssonne brang. Vor elenden Gögen, ihrer Sande Werk, den Nachbildern höllischer Geifter, fnieen fie, jum Opfer den eigenen Körper zerfleischend und Tausende ihrer Brüder unter langfamen Qualen schlachtend. Mus diefem tiefen Glend fie zu reißen, des einzigen lebendigen Gottes Macht und Gute fie au lebren, der keine Menschenopfer braucht und will, des eingebornen Sohnes Opferung, die diese Bugen für Zeit und Emigkeit vernichtet, des Geistes Seiligung zu verkunden, der sich mit feurigen Zungen auf die Apostel ausgoß, sie zur Erleuchtung ihrer blinden Brüder einzuweihen; das, Ihr Streiter Gottes, ift Guer bochfter Zwed. Doch um ihn zu erreichen, mußt 3hr felbst durch Wort und That den Namen Chrifti ehren, durch Liebe entzünden

das Licht des Evangelii in den finstern Gemüthern. Nicht Raub: sucht, nicht Mordaier, noch Sinnenlust beslecke die Rrieger, die fich der Berr zu seinen Wertzeugen auserseb'n! Denn Schwert und Feuer zwingt die Körper nur, die Bergen wollen mit geifti= gen Fesseln gebunden werden. Was balf' es Euch, die Göken von ihren blutbesprigten Altären herabzufturgen, wenn 3hr nicht in den Herzen das Bild des wahren Kreuzes zu erhöhen vermögt. Dazu gelobt Euch, dafür vergießt, so es Noth thut, freudig Guer Blut, und die schöne Hoffnung, taufendmaltaufend Seelen auf den Pfad des Heils zu leiten und im Schook des ewigen Baters zu versammeln, begeistere Euch, wenn die irdische Leidenschaft dem schwachen Willen allzumächtig werden will. Wenn Ihr mit folden Entschlüssen den großen Kampf zu kämpfen geht, dann mögt Ihr getroft ihn mit dem Felogeschrei beginnen, mit welchem einst der heilige Einsiedler den Areuzzug weihete, der unfers Seilandes Grab den Chriften wiedergeben follte: Gott will es!

Gott will es! rief der hohe Cortez mit edlem Feuer. Gott will es! jauchzte der Krieger Haufen, der das Kirchenschiff füllte; Gott will es! scholl's freudig von den Chören herab, und überall flogen die Klingen aus den Scheiden, und ihr muthiger Schwung streute tausend Blize durch das dunkelnde Gewölbe, und überall umarmten sich die Männer entzückt, während sie die Degen hoch emporstreckten zum Schwur, freudig für den Willen ihres Gottes zu streiten und zu sterben. Verschwunden war in diesem Augenblick jeder Beweggrund der kleinlichen Ichsuckt, nur das eine Höchste, das sie erkannt, erfüllte die Herzen, und Bartholomäus, von der Wirkung der eignen Beredtsamkeit mächtig ergriffen, vermochte nichts mehr, als aus dem vollen, bewegten Herzen noch einmal zu rusen: Gott will es! Amen.

Umen! rief der begeisterte Juan ihm nach, und durch das starte Wort zur starken That entslammt, mit dem unerschütterlichen Entschlusse im Busen, stürzte er aus der Kirche. Um biese Zeit saß der Statthalter finster in seinem Gemache und schaute mit bitterem Lächeln dem Diego d'Ordaz, seinem besten Freunde, nach, der ihm so eben die Erlaubniß, Cortez Expedition mitzumachen, abgetrogt hatte. Neben ihm saß Jsabelle, die sich vergebens mühte, mit ihren neuerlernten Lautentönen, wie mit Davids Harsenspiel, des Neides und des Hochmuths Qualgeister von dem neuen Saul zu verscheuchen. — Da trat der Hauptmann Pamphilo Narvaez herein, ein eben so hochmuthiger als tapserer Degen, Cortez geheimer Feind und Jsabellens offner Verehrer. — Belasquez fragte ihn mürrisch: ob er etwa auch tomme, ihn um Urlaub zum Feldzuge nach Neuspanien zu bitten?

Nein, Abelantado, antwortete dieser höhnisch: da alles dem neuen Messias zuströmt, so müssen ja doch noch einige Officiere auf Cuba zurückleiben, damit wenigstens in der Residenz die Wachen bezogen werden können.

Das ist wohl eine herbe Uebertreibung, Don, rief Jsabelle, die den übeln Willen, der aus ihm sprach, durchschaute und trot ihrer Abneigung gegen Cortez verachtete.

Wenn Ihr mir die Chre erwiesen, meinen Charafter näher zu prüfen, erwiederte Narvaez so heftig, als es ihm die spanischeritterliche Galanterie gegen die angebetete Dame zuließ: so würdet Ihr überzeugt sein, daß schon mein Stolz mir jede Unwahrheit unmöglich macht. Daß ich nicht übertrieben, mag Cuch das Verzeichniß der Edelleute beweisen, die an dieser Expedition Theil nehmen. Ganz neuerdings haben sich Franzisco de Morla und Bernal Diaz del Castillo einschreiben lassen. Aus Trinidad werden Escalante, Sanchez Farsan, Meria, Bedro Alvarado mit vier Brüdern, und Alsonso Davila zu dem Zuge stoßen, Portocarrero, Sandoval und Rangeli sind auch schon so gut als entschlossen, und —

Jest stürmte Juan in's Gemach, und auf Belasquez los:

stürzend, rief er: Gine Bitte an den Abelantado, die mir der Obeim gewähren muß. D fagt fie mir zu!

She ich vernommen, was ich gewähren soll? fragte Besasquez strenge: Ihr traut mir große Uebereilung zu, Juan, und gebt mir zugleich Argwohn, daß Euer Gesuch eine Jugendthorheit betrifft, die ich nicht ersauben darf. Drum bittet zuvor und erwartet dann, wie es sich geziemt, meine Entscheidung.

Laßt mich mit Cortez ziehn, bat flehentlich der Jüngling. Auch Du, Brutus?! spottete Narvaez, und fragte dann triumphirend Jsabellen: Bezüchtigt Ihr mich jest noch der Uebertreisbung, Sennora? — Aber diese blieb ihm erbleichend die Antwortschuldig, während der Statthalter den Neffen zornig fragte: wie er so plöstlich auf den tollen Einfall gekommen sei?

Ich habe den herrlichen Bartholomäus gehört, ergoß sich Juans Suade im reißenden Strome: Er hat es mir klar gemacht, was in Neuspanien und wie es gewirkt werden kann. Ich fühle Muth und Kraft in mir, Christi Ritter zu werden, und freue mich darauf, im Kampse für ihn die heilige Märthrerkrone zu erringen. Lange schon empfand ich ein unbestimmtes Drängen und Treiben in meiner Brust, das ich thöricht für eine andere Neigung hielt. Jest ist das Räthsel meines Jnnern plößlich mir gelöst. Es war die Sehnsucht nach einem höhern Wirkungkreise. Drum sprecht freundlich Euer Ja, Herr Oheim, Ihr macht mich dadurch unaussprechlich alücklich!

Wenn ich ein Thor ware, wie Ihr! polterte Velasquez. So ist es also dem Schlaukopf sogar gelungen, den nächsten Anverwandten mir zu verführen, vielleicht um ihn-dereinst zur Geißel oder zum Werkzeug gegen mich zu brauchen. Zum Glück für Such und mich seh ich ein wenig weiter, und sage mit dem vollsten Entschlusse Wannes: Rein!

Ihr seid mein zweiter Bater und mein Borgesetter, herr Obeim, sprach erschüttert, boch gesaßt der Jüngling: ich weiß, was

ich Such schuldig bin, drum thut mir's weh, Cuch frei erklären zu muffen, daß ich Such diesmal nicht gehorden kann.

Wenn der Adelantado einmal seinen Willen ausgesprochen hat, mein Kind, grollte Belasquez mit verbissenem Grimme: so steh'n ihm, Gott sei Dank, noch Mittel zu Gebote, diesen Willen durchzusegen. Ihr zieht nicht nach Neuspanien!

3ch muß! fprach Juan bittend, aber fest.

Bas Ihr müßt, das sollt Ihr gleich erfahren, schrie aufspringend der Statthalter. Hauptmann Narvaez, nehmt ihm seinen Degen ab. Er hat Arrest bis auf weitern Besehl! Betäubt stand Juan, während Narvaez ihm mit höhnischem Lächeln den Degen aus dem Bandelier zog und das Gemach verließ, um die Wache zu rusen.

Noch ehr' ich den Verwandten in Euch, tobte Belasquez fort, Jsabellen, die ihm fürbittend um den Hals fallen wollte, unsanst zurücktoßend: aber noch ein Beweiß der Insubordination, der leiseste Versuch, der Half zu entrinnen, und Euer Haupt fällt als Opfer der beleidigten Majestät des Herrn, in dessen Namen ich auf Cuba herrsche. Das merkt Euch und lernt gehorchen! Er sprach's und entsernte sich mit ächt spanischen Schritten.

Jabelle aber näherte sich, wunderbar verwandelt, mit schückterner Zärtlichkeit dem versteinerten Better, ergriff mit ihren zarten Sänden seine, wie zum Kampf geballte, Rechte, drückte sie sanft und fragte mit süßen Schmeicheltonen: Ist die Rache, die Ihr an der eiteln Thörin nebmt, nicht zu bart, Ruan?

Gott, welcher Ton! rief der Jüngling, den diese Worte von der Folterbank der erlittenen Kräntung auf Windesflügeln in ein Baradies trugen. Sein Auge verschlang die Strahlen des ihren, dessen Stolz in der reinen Thauperle untergegangen war, die in ihm glänzte, die troßigen Falten seiner Stirn glätteten sich, die straffen Sehnen der geballten Faust spannten sich unter dem warmen Drucke ab, und ihre Hand an sein Herz ziehend, jauchzte er: Rjabelle!

Richt wahr, jest bleibt Ihr? flisterte, hold erröthend, das liebliche Mädchen.

Dafür hat ja bereits der Abelantado gesorgt; antwortete er bitter, und die Stirnadern schwollen von neuem an.

Doch wenn mein Bater, von meinen Bitten erweicht, Euch die Freiheit wieder gibt? fragte sie furchtsam weiter.

Dann, dann betet für mich bei der Jungfrau Mutter, rief Juan mit Erhebung: für deren göttlichen Sohn ich streiten will, und sollt' ich in dem heiligen Kampse fallen, so schentt dem Todten freundlich dann die Achtung, die er im Leben nicht zu verdienen verstand.

Nein, Juan, nein, Ihr dürft uns nicht verlassen, schluchzte Fabelle an seiner Brust, und suhr mit einem lauten Schrei zurück, denn eben trat Narvaez mit drei Helbeardieren, von der Leibwache des Statthalters, in's Zimmer, um den Gesangnen abzusühren, und sein dunkles Gesicht ward noch dunkler, als er die schöne Gruppe sah, die sein Erscheinen zerriß. Doch gewaltsam zwang er die verzerrten Züge in die Miene des ruhigen Triumphes zurück, und gebot dem Jüngling mit wichtiger Gravität, ihm zu folgen.

Der Auftrag scheint Cuch Freude zu machen, Don Narvaez, sprach Fabelle, der sein Mienenspiel nicht entgangen war, mit bitterem Spotte: und es gibt auch wirklich für einen Ritter kein sichreres Mittel, sich bei seiner Dame in Gunst zu sehen, als den Alguazil zu spielen gegen einen Waffenlosen.

Da schaute Narvaez die Spötterin mit rollenden Augen an und öffnete schon den Mund zur heftigen Gegenrede. Aber er besann sich noch, verschlang die schnöde Antwort, die ihm auf der Zunge saß und sprach, auf die Thür deutend: Ist es Euch gefällig, Don Belasquez? Dieser würdigte ihn aber keiner Antwort, sondern sprach zu Isabellen gewendet: Auch auf des Unglücks Dornensfelsen kann der Freude himmelsblume blühen. Das fühle ich in

diesem bittersüßen Augenblice. Eure größmüthige Theilnahme gibt mir ein holdes Götterbild in meinen Kerker mit, um meines Kummers Nacht mit mildem Rosenglanze zu erhellen. Dafür nehmt meines Herzens heißen Dank, und lacht dem armen Juan einst die Freiheit wieder, so vergönnt ihm, daß er seine ersten Wassenthaten auf Eures Busens heiligem Altar zum Opfer niederlege. Er drückte seine Lippen auf ihre Hand und stürzte sort.

Narvaez verbeugte sich ernsthaft und folgte ihm mit den Trabanten, und Jsabelle, ihm mit gerungenen Händen nachblickend, rief mit sanstem Weinen: Ich habe ihn nur wieder gewonnen,

um ihn auf ewig zu verlieren!

In seinem einsamen Gefängnisse saß der arme Juan in dumpses Brüten versunken. Drei lange Hafttage hielten die fröhliche Jugendlust verschlungen, und sein edles Gemüth verzehrte sich in brennendem Durste nach den Heldenthaten, die nun ohne ihn vollbracht werden sollten. Narvaez Sifersucht hatte nur zu gut dafür gesorgt, daß die Liebe der schönen Jsabelle keinen Troststrahl in des begünstigten Nebenduhlers Kerker senden konnte. Der Wachtposten vor der Sisenthür war immerdar mit den ältesten, eisensesten Spaniern besetz, die weder dem süßen Weine, noch dem süßern Streicheln freundlicher Zosen, noch sogar dem Zauberstlange des allbezwingenden Goldes zugänglich waren, und mit Greisenblicken die Pforte hüteten. Die Gittersenster gingen in einen öden Hof des Balastes, zu dem die Wache des hintern Schloßthores, die Narvaez dahin verlegt, jede Unnäherung unsmöglich machte.

So hatte der Aermste den 18ten des Weinmonats heran geseufzt, als ein lauteres Treiben im Palaste verkündete, daß an diesem Tage etwas Wichtiges vorgehe. Des Bolkes Freudengeschrei, das Jauchzen der Feldmusik, das in verworrenen Klängen zu ihm herüberscholl, der Donner des Geschüßes machte es ihm

bald flar, daß Cortez Armada beute aus dem hafen von San Dago auslief. — Und ich barf nicht babei sein! rief er schmerglich gurnend, und die Gerinaschätzung, die der theure Obeim ibm längst abaegwungen, murde gum bittern Saffe. So faß er, ben Ropf in die Sand geworfen, mit Gott und der Welt grollend, bis jum Abend. Da hörte er die Hinterpforte des Valastes knarren, und zwei Männer, in Mäntel gehüllt, schlichen in den Sof. Der erste von ihnen, ben ber fteingeschmudte Rederhut als einen spanischen Officier bezeichnete, aab der Schildwache die Losuna, und unangefochten gingen beide über den Hof. Alls fie bei Juans Kenstern porbei tamen, ertannte diefer bei bem Schein bes Feuerforbes, ber ben Sof erleuchtete, in dem Officier seinen Feind Narvaez und in ber gelbbraunen, grinfenden Frate, die ihm folgte, den Aftrologen Millom, einen getauften Mauren, der, einem ernsthaften Migverftändniffe mit der heiligen Inquisition auszuweichen, aus dem Mutterlande entwichen war, und sich auf Cuba einzuschwärzen gewußt hatte, wo er mit allerlei dunkelen Künften sein Leben fristete. Die zwei verbrüderte bose Gewissen gingen sie mit leisen Schritten an ihm vorüber, zu der Thure, von der eine verborgene Treppe nach bes Statthalters Cabinet führte. Jest buftete Narvaez. Leise öffnete sich die Pforte, leise schloß sie sich hinter ihnen. - Bunderlich! fprach Juan zu fich felbst und warf sich auf sein Lager, wo er fich, bis lange nach Mitternacht, mit vergeblichem Sinnen über die möglichen Urfachen Diefer feltsamen Erscheinung qualte, und als endlich bei dem ersten Grauen des Morgens der Schlaf auf seine muden Augenlieder fant, umgautelten ibn felt= same Träume. Er fab ben bämischen Sternbeuter, wie er ben Dheim mit fich fortzog und ihm die Stellung ber Gestirne zeigte und deutete, bis er ihn an eine finstere Tiefe gelockt, in die er ihn bobnlachend binabstieß. Und aus der Tiefe stieg Cortez strablende Seldengestalt, das Saupt mit Lorbeeren gefront, und eine feltsam gestaltete Goldtrone, von bunten Federn umweht, in der Linken

haltend, und reichte dem träumenden Juan freundlich die Rechte und zog ihn zu sich. Unten beulte der alte Belasquez und raufte fich die Haare aus, und oben rang Narvaez die Sande, und zog dann verzweifelnd das Schwert, den helden grimmig anfallend. Noch war der Kampf unentschieden, da zerfloßen die Bilder in dem ersten Sonnenstrahl, der durch das Kerkeraitter fiel, und Juan erwachte, die Stirn in faltem Schweiße gebadet. Mit Mübe ermun= terte er sich nach und nach so, daß er einen Entschluß zu fassen vermögend war. Ein schauriges Gefühl sagte ihm, daß das, was er gesehen, weit eber ein Gesicht, als ein Traum genannt werden tonne, und daß dem irregeleiteten Oheim irgend eine Gefahr drohe, und er beschloß, so wenig es dieser auch um ihn verdiente, ihn zu warnen. Er rief den Corporal der Wache an das Kenster und bat ihn, dem Statthalter zu melden, daß er ihm etwas Wichtiges zu sagen habe. Der Corporal ging, aber Narvaez fam ihm entgegen, wies ihn nach furzem Gespräch in seine Wachtstube zurud, und Juan mußte sich mit feinem guten Willen und der Unmöglichkeit, ihn durchzu= seken, beruhigen. Erst einige Tage später raffelten die Schluf: sel in der Rerkerpforte, die Riegel klirrten, und der Alcalde Gernica felbst erschien, ben Gefananen por ben Stubl bes Statthalters zu führen.

Bom wilden Kampse der wildesten Leidenschaften entstellt, gebleicht und ermattet, saß der Alte da und murrte dem Kommenden entgegen: Wenn ich gestraft habe, weiß ich auch zu verzeihen. Ihr seid frei, Juan! und zum Beweise, daß ich keinen Groll hege, und daß Eure Jugendnarrheit Euch nicht um mein Vertrauen gebracht hat, will ich Euch mit einem wichtigen Auftrage beehren. Cortez hat meine Aldneigung, ihm das Commando zu geben, nur zu sehr gerechtsertigt. Als ich die Ueberzeugung gewonnen, daß ich mit der Führerstelle meinem ärgsten Feinde das Schwert gegen mich in die Hand gegeben, schiefte ich durch einen Courier meinem

Schwager Berbugo ben Befehl, dem Herrn General die Bestallung abzunehmen, sobald er sich in Trinidad bliden ließe.

Das habt Ihr gethan, herr Oheim? rief Juan erschrocken: nun dann ist alles verloren!

Es war schon alles verloren, rief Belasquez zornig: und das, was auf meinen Auftrag erfolgt, bewies nur zu klar, daß ich volles Recht gehabt ihn zu ertheilen. Cortez verweigerte den Gehorsam, und er hatte sich in der turzen Zeit schon so bei seinen Leuten einzuschmeicheln gewußt, daß mein Schwager sein Umtanfebn auf das Spiel gesett batte, wenn er gewagt, Gewalt zu brauchen. Er mußte ihn geduldig abreisen laffen. Allein noch ist der Rebell im Bereiche meiner Macht. In diesen Tagen wird er zu havanna landen, um Soldaten und Kriegbedürfniffe einzunehmen. Don Gernica wird noch in diefer Stunde zu Lande da= bin abgeben und dem Commandanten Barba meinen Befehl bringen, den General gefangen zu nehmen und nach San Dago zu schicken, wo ich furzes Kriegsrecht über ihn halten will. Doch während Gernica als Civilbeamter handelt, bedarf er eines friegerischen Begleiters, der nöthigen Falles die Arbeit der Feder mit bem Degen unterstütt. Dazu habe ich Guch erlesen, Juan, von deffen Jugendkeckheit ich den nöthigen Muth, von deffen Bermandtschaft und Dankbarkeitpflichten ich mindestens Treue erwarte. Ihr habt so oft von Eurer Thatenlust geschwatt. Jest gilt's zu zeigen, daß Ihr handeln könnt. Damit Ihr übrigens bort mit gehöriger Bürde erscheinen mögt, wird Euch mein Gebeimschreiber das Hauptmannspatent zustellen. Und nun geht mit Gott und laßt mich bald gute Nachrichten von Euch hören!

Das ist ein unglückleliger Auftrag, mit dem Ihr mich beehrt, herr Statthalter, rief Juan: und offenbar besser für Don Narvaez geeignet, der die Bolzen, die er gespißt, auch am füglichsten selbst abschießen könnte.

Wenn der Statthalter befiehlt, unterbrach ihn Belasquez

finster: so darf der Subaltern nur gehorchen, nicht raisonniren! Dankt Gott, daß ich Eure erste Widersetzlichkeit vergessen will, und reizt mich nicht von neuem.

Um aller Heiligen Willen, Herr Oheim, rief Juan, vor dessen Erinnerung jest plöglich der finstre Traum trat: hört meine ehrliche Meinung und handelt nicht so rasch! Ich verpfände Euch mein Ritterwort, daß Cortez wenigstens da noch unschuldig war, als Ihr ihn ohne gerechte Ursache zu Trinidad absesen wolltet. Sein Ungehorsam seitdem hat schwere Rechtsertigunggründe, und noch tann vielleicht alles gut werden, wenn Ihr diesen Feuergeist durch Berzeihung und erneutes Vertrauen beschämt. Aber das, was Ihr jest durch mich thun wollt, muß den Bruch unheilbar machen zwischen Euch und ibm.

Ohne gerechte Ursache, brummte Belasquez dazwischen: Ihr schwatt, wie man es von einem jungen Menschen ohne Erfahrung erwarten kann. Die Gerechtigkeit meiner Gründe ruht nicht auf irdischem Boden, die steht am himmel mit Flammenschrift bewiesen, und die ewigen Gestirne sind mir Bürgen dafür.

Und wer bürgt dafür, fragte Juan vorlaut: daß Euch der verworfne Maure die Constellation der himmlischen Lichter recht gedeutet, daß er nicht, von den Neidern des Helden bestochen, ein salsches Oratel Euch verfündet hat, daß nicht der Schritt, zu dem man Euch verleitet, Euch selbst in den Abgrund stürzt, der Eurem General gegraden wurde? D, ich beschwöre Euch, hört den Traum, der mich in jener Nacht gepeinigt, als Euch der Hölle Gaufelspiel getäuscht. Ihr werdet dann gewiß den schrecklichen Besehl zurücknehmen, dessen Bollstreckung Ihr tausendmal bereuen würdet.

Seid so gut, Nesse, sprach Belasquez strenge: mich mit Euren Träumereien unbeworren zu lassen und denkt lieber darauf, die neue Pflicht in ihrem ganzen Umfange zu erfüllen. Und daß Euch nicht etwa im Augenblicke der Entscheidung ein thörichtes Mitleid daran hindre, so hört zum Abschied noch mein ernstes Bort: Ihr kehrt zurück mit dem gesessellen Cortez oder nie! Denn bei San Yago und meiner Ritterehre: mißlingt mein Plan, so höre ich keine Entschuldigung, und habt Ihr meinen Auftrag nicht blind und pünktlich vollstreckt, so blutet Ihr selbst für den Berbrecher als Opser der Gerechtigkeit! — Er winkte zum Zeichen der Entlassung. Juan stürzte hinaus, um in seinem Gemache zur unerwarteten, verhaßten Abreise alles zuzurüsten. Da sprang die Thür auf und die weinende Jsabelle slog an seinen Hals. So wollt Ihr dennoch mich verlassen, böser Mensch! rief sie mit tiesem Schmerze.

Bei den Sonnen dieser Augen, Sennora, rief Juan, durch ihre Trauer zugleich betrübt und geschmeichelt; hier ist nicht mehr von meinem freien Wollen, nur von dem ehernen Müssen die Rede. Mich zwingt Cures Vaters unwiderruflicher Besehl zu einem Zuge, gegen den mein Herz sich empört und dessen Mislingen nur zu wahrscheinlich ist.

Das ist des schändlichen Narvaez Werk, klagte das Mädchen: er kann den Spott nicht vergessen, durch den ich bei Eurer Verhaftung ihn verlette. Drum hat er, um mich in Euch zu kränken, diesmal Euch die traurige Häscherrolle aufgedrungen, die, sie falle oder glücke, Euch Leben oder Ehre kosten muß. Uch, erst seitdem es mir klar geworden, Juan, wie ich Euch liebe, fühle ich es recht lebendig, wie ich den stolzen, hämischen Prahler hasse.

Auch er wird seinen Richter finden, tröstete sie Juan. Last uns des Abschiedes heilige Stunde durch teinen Gedanken an ihn entweihen, daß sie immerdar rein unserer Erinnerung vorschwebe und der Engessittig werde, der mir Kühlung zuweht, wenn das seindliche Geschied mich heiß macht im Lebenstreiben. Die Gesahr, die Euer schönes Herz an mich verrathen, ist mir lieb geworden. Ich gehe, das Unmöglichscheinende zu versuchen. Erreiche ich das Ziel nicht, das Eures Baters harter Wille mir vorgesteckt, so sehn wir nie uns wieder! Dann gelte dieser Trennungtuß dem Abschiede für dies dunkle Leben! — Und schwelgend in der Schmerzenlust riß er das schöne Mädchen an sich. Auf ihren heiß entgegenschwellenden Lippen brannte sein Scheidekuß wie die Sonne auf den Purpurgluten des Abends, und er verschwand. Ihm nach streckte Jsabelle die schönen Arme, sein Name erstarb in einem Seuszer auf ihrem Munde, und vor dem Madonnenbilde, das im Gemache hing, sant sie auf die Kniee und flehte: Schüße ihn, heilige Mutter, und zürne mir nicht darum, daß er allein meines Herzens Raum so ganz erfüllt, daß alle, meine Gebete nur Gevanken werden an ihn und Bitten für sein Glück!

Juan und Gernica waren nach Havanna gekommen, hatten dem Commandanten Barba die Befehle des Statthalters überbracht, und in stiller Angst begleitete sie dieser zu dem Feldherrn, dessen Amt, Freiheit und Leben es jest gelten sollte.

Im Areise seiner Hauptleute stand, gleich einem Könige, der majestätische Cortez, mit gebietendem Ansehn und gewinnender Huld seine Befehle ertheilend, als die Gesandten Belasquez zu ihm eintraten. Sin Blick, den er aus seinen Adleraugen stücktig auf die Kommenden warf, reichte hin, ihm zu sagen, wovon hier die Rede sei, und an welchem gesährlichen Wendepunkte seines Schicksals er stehe, aber kein Zug seines Gesichtes änderte sich deschalb. So freundlich, als wären sie seine geladenen Gäste, schüttelte er den Ankömmlingen die Hand zum Willtommen, gebot dann dem Diego d'Ordaz, die Flotte segelsertig zu machen, slisterte dem Bedro d'Alvarado eine geheime Ordre zu, und entließ die übrigen Officiere mit der Weisung, daß alles bei seinen vorigen Besehlen bleibe.

Jest war er mit den Dreien allein, ging mit seiner seelenerobernden Freundlichkeit auf Juan zu, umarmte ihn herzlich und sprach: doppelt seid mir willkommen, junger Held, wenn die Uhnung mich nicht täuscht, daß Ihr mir nachgereiset, um an meiner Seite Neuspaniens Lorbeeren zu brechen !

Der Jüngling, so liebreich von dem Manne angeredet, den er zu verderben gekommen war, schwieg betroffen, und für ihn das Wort nehmend, sprach der bedächtige Gernica: - Wollte Gott und San Dago, daß der Zwed unfers Besuches ein fo friedlicher ware; aber nicht immer läßt fich die Bflicht mit den Bunschen des Bergens vereinen, und Ihr mögt es dem unfern zutrauen, daß es uns tief ichmerzt, Guch keine bessere Botschaft bringen zu tonnen, als die, welche ich Euch auf Befehl des Abelantado zu lesen ersuche. Bugleich überreichte er ihm den offenen Brief Belasquez, wonach der Feldherr lebendig oder todt nach der haupt= stadt geliefert werden follte. Cortez las: eine dunkelrothe Flamme wehte über sein Gesicht, als deren Rohle ein Zug der tiefsten Berachtung zurück blieb. Dann trat wieder die alte rubige Seiterkeit fiegend bervor, und er sprach: Die Zeit drangt und läßt mir nicht Raum zu langen Unterhandlungen, drum muß ich furz und ehrlich Euch fagen, daß ich nicht gesonnen bin, diesem elenden Befehl zu geborchen.

Bestürzt trat auf dies Wort Gernica zurück, und er und Barba sahen sich unentschlossen und fragend an. Nur Juan erstannte, was hier Noth sei, und schrie, mit entblößtem Degen: — So gilt es denn Leben um Leben! Bertheidigt Cuch, General!

Stedt Euern Degen ein, sprach Cortez mit väterlicher Milde. Ich schlage mich nicht mit einem Jünglinge, den ich lieben muß, schon wegen dieser ritterlichen Ankündigung im unritterlichen Geschäfte.

Ich kann es mir nicht benken, rief Juan heftig: daß Don Cortez einen Borwand suchen wird, mir die Chre seines Schwertes zu versagen.

Junger Mann, antwortete der held mit freundlichem Lächeln: als Ihr noch ein Kind waret, habe ich es schon bewiesen, daß ich Bunden und Tod nicht scheue. Das erspart es mir jest, meinen Muth durch ein Klingenspiel zu beglaubigen, das unserm König einen so braven Edelmann kosten würde, als ich in Euch achte. Auch ziemt es dem Feldherrn, an dessen Haupt das Schicksal von sechshundert tapfern Spaniern gebunden ist, keinesweges, sich in diesen verhängnisvollen Augenblicken in einen Zweikampf einzulassen. Wenn ich Neuspanien für unsern Serrn erobert und Ihr Euch dann noch veranlaßt sindet, mir den Handschuh zuzuwersen, so gebe ich Euch mein Ritterwort, daß ich ihn ausheben will.

Ihr zwingt uns zum Aergsten! rief jest Gernica, durch die Furcht vor dem Despoten Belasquez zum Muthe der Berzweiflung gestachelt. Dabei riß er den Degen heraus, Barba auf seinen Wink ebenfalls, und Beide schrieen: Ergebt Euch, oder wir stoßen Euch nieder!

Guy mevet:

halt! donnerte Juan, vor den Feldherrn springend: vor Gericht will ich den Selden führen, aber meuchelmorden lasse ich ihn nicht.

Gerührt betrachtete Cortez den Jüngling und sprach: Belasquez hat, wie es ihm disweilen geht, seine Wertzeuge zum Theil sehr übel gewählt, und es freut mich, daß ich mich in diesem frischen, reinen Jugendgemüthe nicht geirrt habe: aber laßt mich meine Jehde allein aussechten, mein junger Freund. Damit drängte er ihn sanst zurück und schritt, ohne den Griff seines Schwertes zu berühren, mit solcher Hoheit auf seine Gegner los, daß diese schwertes zu berühren, mit solcher Hoheit auf seine Gegner los, daß diese schwertes zu berühren, mit solcher Hoheit auf seine Gegner los, daß diese schwertes zu berühren mit solcher Hoheit auf seine Gegner los, daß diese stille seine Truppen mit sliegenden Fahnen und brennenden Lunten in Schlachtordnung aufgestellt hatten: der Meuchelmord, den Ihr begehen wolltet, hätte Guer Todesurtheil gesprochen. Meine Leute lieben mich, und hätten sie nur eine Ahnung der Gesahr, womit Ihr mich bedroht, so wäret Ihr schon von dem wüthenden Hausen in Stücke zerrissen. Darum hosse ich, daß

Ihr desto eher meinem Vorschlage Gehör geben werdet. Ihr seid in diesem Streit Partei, wie ich, und darum steht uns allen darzüber kein Urtheil zu, ob ich Velasquez Blutbesehl mich unterwersen soll. Darum entscheide mein Heer, dem ich den Fall in Eurer Gegenwart vortragen werde. Folgt mir hinab, und habe ich gesprochen, so mögt Ihr selber bei den Truppen Eure Sache führen.

Um als Opfer ihrer blinden, von Guch entstammten Raferei zu fallen? fragte Gernica bitter.

Daß Ihr das fürchtet, find' ich in der Ordnung, rief Cortez verächtlich: doch Don Juan hegt, wie ich überzeugt bin, ein besseres Bertrauen, aus seinem reinen Herzen geschöpft. Ist diese Quelle bei Euch getrübt, so wird er Euch gewiß gern für mich Leben und Freiheit verbürgen,

Mit meiner Chre! sprach Juan. Alle stiegen jest schweigend hinunter zu dem Heere, und Cortez begann vor dessen Fronte mit sester, leidenschaftloser Stimme also:

Wie Such bekannt ist, Waffenbrüder, hat mich Belasquez zum General der Expedition nach Neuspanien ernannt, und die Bestallung im Namen des Kaisers, unsers Herrn, vollzogen. Seinem Befehle zu gehorchen, bin ich von San Yago abgesegelt. Seitdem ist es meinen Neidern gelungen, mich bei ihm zu verläumden; plöglich hat er mich meines Commando's entsett, und da ich mich geweigert, zu gehorchen, soll ich jett als Gesangner nach der Hauptstadt gebracht werden, natürlich um dort zu sterben.

Sin Gemurmel, dem brausenden Meere gleich, das den bez ginnenden Sturm verkündet, lief durch die Schaaren. Uengstlich sahen Gernica und Barba einander an, aber Cortez winkte nur mit der Hand, und das Gemurmel schwieg, und er konnte fortsfahren: Wodurch ich diese Behandlung verschuldet, ist mir unbekannt.

So wie uns Allen, General! unterbrach ihn der heftige Alevarado. Belasquez müßte es Euch denn auf diese Weise vergelten wollen, daß Ihr auf der Fahrt vom Hafen des heiligen Geistes bis hierher durch Eure Unerschrockenheit und Geistesgegenwart Euer Schiff mit sechszig Spaniern gerettet habt, das auf einer Sandbank stranden wollte.

Das war Keldberrnvflicht. Don Alvarado, und gehört nicht bieber! antwortete Cortez mit ernster Burde und sprach bann weiter: 3ch glaube nicht, daß der Adelantado zu diesen Macht= fprüchen berechtigt ift! Er hatte mir meine Unklage bekannt maden, meine Verantwortung boren und mich dann richten follen. Die Burde, die ich Rraft meiner Bestallung bekleide, ist so lange unauflöslich, bis ein unparteiisches Gericht fie mir wegen erwiefener Frevel in der Form abgesprochen hat. Aber Belasquez felbst darf mich jest nicht richten. Er hat seine ungerechte Erbit= terung gegen mich durch die That ausgesprochen, und kann nicht Kläger, Audienz und Senker in einer Berson sein. Darum halte ich mich nicht für verpflichtet, mich seinem, gewiß schon im Voraus abgefaßten, Bluturtheile zu unterwerfen, und appellire an die Gerechtigkeit unsers Raisers, dem ich den Lorgang treu berichten werde. Bis diefer erhabene Monarch entschieden, halte ich mich ver= bunden, das Commando zu behalten. Ich bin das meinen tapfern Kriegsgefährten schuldig, die mir den Gid der Treue geleiftet, die ibn von mir empfangen haben, die unter meiner Anführung Schäte und Ruhm zu erndten gehofft, die an diese Hoffnung und an das Vertrauen auf mich ihr Vermögen gewagt, um die unent= behrlichste Ausruftung zu erschwingen, die des Statthalters Sparsamteit uns verweigerte. Ich bin es dem Raiser schuldig, in deffen Namen die Expedition unter Segel ging, deffen Zepter wir den neuen Welttheil unterwerfen follen. 3ch bin es dem Erlöfer ichuldig, deffen Lehre wir den Seiden verkunden werden. Doch unter meiner Würde halte ich es, Guch durch des Feldherrn noch uner:

schüttertes Ansehn zu einem Schritte zu zwingen, an bessen Rechtmäßigkeit mancher unter Such zweiseln könnte. Darum lasse ich Such freie Wahl. Suer eignes Gefühl für Recht und Shre entscheide! Spricht Suer Mund gegen mich, so will ich des Bolkes Stimme für Gottes Stimme halten und mit diesen Männern nach San Yago gehen, um dort mein Haupt auf den Block zu legen! Selbst dann noch wird mein letzter Gedanke ein Gebet für Such sein, daß ein anderer würdiger Feldherr Such auf der Bahn, die ich so gern mit Such gegangen wäre, zu Sieg und Glück führe.

Rest brach plöglich, alle Banden zerreißend, der Sturm bes Aufruhrs in dem Heere los. Schmähungen auf den elenden Statthalter, ber seinem Neide nicht nur die Ehre des Generals, sondern auch die Hoffnungen des Heeres opfern wolle, brauften mit einem schallenden Lebehoch für Cortez in die Lüfte. Reihen verlaffend, drängten sich in wildem Getummel Officiere und Soldaten um ihn ber, seine Sande und Rleider füffend, feine Kniee umfangend, flehten ihn an, sie nicht zu verlaffen, und schworen, ihren letten Bluttropfen für die Erhaltung seines Un= sebens zu vergießen. Dann wendete sich ihre Seftigkeit gegen die Bollstrecker von Belasquez Befehlen. Schon drang die Menge gegen diese vor, und hochgeschwungen leuchteten Sellebarden und Schwerter, und einzelne Musteten lagen ichon im Unschlage, Da hatte Don Barba nichts eilfertiger zu thun, als mit lauter Stimme auf das feierlichfte zu versichern, daß er durchaus nicht aesonnen sei, den Befehl des Adelantado, von deffen Ungerechtig= feit er sich überzeugt, zu befolgen. Bor Don Gernica trat Cortez selbst, ihn mit seinem Körper schützend. Mit Mühe wurden durch ihn die Officiere, durch diese endlich die Soldaten befänftigt, und diesen Augenblick benutend, gab Cortez den Befehl zum Gin= schiffen. Mit einem abermaligen Biva zogen die Schaaren zum Safen. Cortez winkte, daß man fein Bferd bringe, und im Begriff aufzusigen, bot er Juan freundlich die Sand gum Lebewohl.

Aber dieser, von der Größe des Helden gerührt, von der allgemeinen Begeisterung ergriffen, rief mit edler Hite: Nein, General, so scheiden wir nicht! Ich fühle es zu tief, daß ich hier viel gut zu machen habe. Bon einem Belasquez habt Ihr Unerhörtes erduldet. Ein Belasquez muß den edlen Namen wieder bei Euch zu Ehren bringen. Ich ziehe mit Euch nach Neuspanien.

Aber, mit inniger Liebe ihn betrachtend, rief Cortez: der Entschluß freut mich herzlich, mein edler, junger Freund, weil er mir Guer Herz so school entsaltet, aber ich darf Guer Opfer nicht annehmen! darf es nicht gestatten, daß Ihr, nur Gurem warmen Gefühl gehorchend, die Bande zerreißt, mit denen Guch Berwandtschaft und empfangene Wohlthaten an den Adelantado sessen. Un Guch hab' ich kein Recht, und so schwer es mir diesmal wird, der strengen Pflicht zu gehorchen, so gebe ich Guch dennoch Gurem Oheim zurück.

Mit meinem Oheim bin ich für dieses Leben sertig, antwortete Juan mit entschlossener Kälte. Ich könnte ihm nicht anders danken, als durch Gehorsam, und dem, den ich verachten muß, vermag ich nicht zu gehorchen, wenn nicht mein bessers Ich zu Grunde gehen soll. Drum bitt' ich Guch noch einmal, General, laßt mich, sei's als gemeiner Lanzenknecht, an Guren Siegen Theil nehmen, damit ich doch endlich einmal dazu gelange, dem zu gehorchen, der zu besehlen verdient. Weist Ihr mich dennoch zurück, so schwere ich Guch, daß ich das erste beste Canoe besteige und durch die brausenden Wogenberge Curem Schisse nachschwimme, bis Ihr mich einnehmt oder in den Grund bohrt.

Seid Ihr ein solcher Trogkopf, sprach Cortez lächelnd: so muß man sich wohl fügen, doch mit dem Lanzenknechte ist es nichts. Denn was Ihr auch vom Gehorchen gesprochen, so glaube ich doch, daß diesem kühnen Auge das Besehlen besser anstehen wird. Zum Glück ist noch die Hauptmannsstelle der eilsten Compagnie unbesetzt. Drum stellt Euch der Equipage des San Betro

als ihren Kapitan vor. Für Roß und Rüftung werde ich felbst forgen. Drauf schwang er fich, ohne Juans Dank abzuwarten, auf's Pferd, gab ihm die Sporen und flog die Straße nach dem Safen binab. Blüdwünschend und umarmend umringten die Officiere den neuen Waffenbruder. Doch er suchte fich bald von ihnen loszumachen, sprana zu dem erstarrten Gernica und flisterte ibm au: Brinat Nabellen mein Lebewohl und faat ihr für mich; bei ihrem beiligen Bergen, Juan konnte nicht anders! - Er verschwand im Getummel, welches ben Schiffen zuwogte. Jammer= voll saben Gernica und Barba einander an, bis sich dieser so weit ermannte, daß er jenen in sein Quartier einladen konnte, um dort den nöthigen Bericht an den Adelantado mit ihm gemein: schaftlich aufzuseken, eine Arbeit, beren Schwierigkeit beiden mit aleicher Stärke einleuchtete. Wie ich geahnt, feufzte dieser; wie ich vorausgesehn, stöhnte jener. Wie wird ber Abelantado rafen! riefen beide zugleich und schlichen trübselig davon, das eberne Roch, das ihren Nacken wund drückte, verwünschend, ohne die Rraft zu haben, es zu zerbrechen.

Es war am neunzehnten Februar des Jahres 1519, als Cortez Flotte aus der Havanna auslief. Trop aller Aufopferungen des Feldherrn und seiner Freunde war die Ausrüstung sehr armselig. Auf eilf Schiffen, von denen das Admiralschiff nur hundert Tonnen hielt, waren sechshundert siedzehn Mann vertheilt, unter denen sich nur sechszehn Reiter und, bei der Seltenzheit des Feuergewehres, nur dreizehn Arkebusiere befanden. Außer zwei und dreißig Armbrustschüßen waren alle übrigen Solzden nur mit Spieß und Schwert bewassnet. Diese Truppen waren, nach der Zahl der Schiffe, in eilf Compagnien vertheilt, das Commando des Admiralschiffs hatte sich Cortez selbst vorbezhalten. Die Namen der übrigen zehn Hauptleute, wohl würdig, daß die Geschichte sie ausbewahrt, sind: Juan Belasquez de Leon

Alfonso Portocarrero, Franzisco de Montigo, Christoval d'Olid, Juan d'Escalante, Bedro d'Albarado, Franzisco de Morla, Franzisco de Sancedo, Juan d'Escobar und Chines de Nortez. Der erfahrne d'Alaminos, der diese Reise schon unter Hernandez de Cordua und Crijalva gemacht, war erster Steuermann.

Die Artillerie bestand auß zehn kleinen Feldstücken und vier Falkonets, und konnte nur durch ihren Commandeur Franzisco d'Orozco, schon in den italienischen Kriegen mit Ruhm gekrönt, für bedeutend gelten.

Sogar an der Vertheidigungwaffe jener Zeit, an den harnischen, hatte gekargt werden müssen, denn, weil es an Eisen sehlte, so trugen die Krieger, um sich gegen die Pseile der Indier zu schüßen, statt der Panzer, Wämmser von gesteppter Baumwolle. Mit diesen erbärmlichen Mitteln wollte Cortez seinen Riesenplan ausführen: ein Reich, größer als alle Besitzungen des Königs von Spanien zusammen, zu unterjochen!

Nach einer stürmischen Fahrt vereinigte sich die Flotte bei der Insel Cozumel. hier hielt der Feldherr eine allgemeine heersschau, und suchte den feurigen Durst nach Ruhm und Ehre, der in seiner Seele brannte, auch in seinen Kriegern durch eine kräftige Rede zu entzünden, die, von der Muse der Geschichte ausbewahrt, den helden charafterisirt, dessen Klugheit seiner Kühnheit auf eine bewundernswürdige Weise die Wage hielt.

Wenn ich das Glück betrachte, sprach er: was uns auf dieser Insel vereint, wenn ich die Verfolgungen, denen wir entronnen, die Schwierigkeiten, die wir bezwungen, überdenke, so muß ich mit Chrfurcht und Dank die Hand des Höchsten erkennen, die uns dadurch auch einen glücklichen Ausgang verbürgt. Der Dienkt unsers Herrn, der Eiser für Gottes Ehre treibt uns, diese undekannten Länder zu erobern, und Gott streitet nur für seine eigene Sache, indem er für uns streitet. Ich will Euch die Hindernisse, die sich uns entgegenstemmen werden, nicht verhehlen. Blutige

Gefechte mit gabllosen Seidenschaaren erwarten uns, und Ihr werdet alle Eure Tapferkeit brauchen, um nicht zu unterliegen. Dazu wird die Entbehrung der nöthigsten Lebensbedürfnisse, das fremde Klima mit seinen offenen und heimlichen Gefahren, der Mangel an gebahnten Beerstraßen, Gure Standhaftigkeit, Die man die zweite Tapferkeit nennen kann, auf harte Broben ftellen. Ausbarren macht oft im Kriege das möglich, was der offenen Waffengewalt nicht gelingt. Dadurch allein hat fich hercules den Namen des Unüberwindlichen erworben, und das ist's, was feinen Thaten den Namen Arbeiten verschaft bat. Schon auf ben unterworfenen Infeln habt Ihr im Streiten und Leiden Guch geübt, aber unsere Unternehmung ist wichtiger, und da die Ent= ichloffenheit mit den Gefahren machien muß, so bedürfen wir bier eine weit größere. Unsere Zahl ist gering; aber die Ginigkeit ift Die mahre Stärke der Waffen, die fie zu vermehren scheint. Wir muffen bei unfern Entichluffen nur eine Seele, bei der Ausführung nur eine Sand baben, bei unsern Eroberungen nur eine gemeinschaftliche Erndte der Chre und des Vortheils. Redes Gin= zelnen Tapferteit muß unfer aller Sicherheit fein. 3ch bin zwar Guer Feldberr, aber ich murde der Erste sein, mein Leben für den geringsten Soldaten zu wagen. Ihr follt meinem Beispiele noch mehr als meinen Befehlen gehorchen. Mit diesem Selbstvertrauen fühle ich Muth in mir, an Gurer Spite die gange Welt zu er: obern, und mein Serz verheißt mir mit einer ahnenden Gewiß= heit, die alle Prophezeihung übertrifft, den glanzenoften Erfolg. Genug des Wortes! Jest ift es Zeit, durch Thaten zu reden. Haltet meine Zuversicht nicht für Tollfühnheit. Sie bat ihren zu festen Ankergrund in Allen, die hier um mich versammelt sind, und was ich von meinen eigenen Kräften nicht hoffen darf, er: warte ich von der Tapferkeit meiner Waffenbrüder.

Das einstimmigste Beifallgeschrei des Heeres antwortete der wohlberechneten Rede, durch welche zugleich der Nationalstolz und

die Citelkeit, der Fanatismus und der Goldhunger der Spanier, kurz alle die Federn in Bewegung gesett wurden, durch welche auf diese Gemüther zu wirken war. Jubelnd schifften sich die Krieger zur letzen Jahrt nach der Tierra sirma ein. Ein günstiger Wind blähte die Segel der Flotte und führte die Begeisterten dem unglücklichen Neuspanien zu, dessen neue Uera nun bald mit blutigen Zahlen in die Bücher der Geschichte geschrieben werden sollte.

Schon der erste Landungversuch der Spanier bei dem Flusse Tabasco mar ein gräßlicher Brolog zu dem großen Trauerspiele, bessen Vorbang jest aufrauschte. Cortez, welcher boste, bier so gaftfreundlich, wie einst sein Vorganger Grijalva, empfangen zu werden, segelte ruhig stromauswärts, und ob ihm gleich eine ungählige Menge Viroquen entgegen ruderten, so verbot er den= noch den Seinen streng jede Feindseligkeit. Allein ein entsekliches Geschrei der nahenden Indianer verfündete ihm bald, daß er hier nicht ohne Blut werde vordringen können. Bergebens brachte ber Dechant, hieronymus d'Aguilar, den er auf Cozumel aus achtjähriger Seidenknechtschaft befreiet, den Buthenden in ihrer Muttersprache die Friedensvorschläge des Feldberrn. Sie antworteten mit einem unermeßlichen Pfeil: und Steinbagel, gegen ben fich die Spanier nur mit Mühe zu schützen vermochten. Da gab Cortez das Zeichen, und zugleich von allen Schiffen schleuderte das schwere Geschütz den feurigen, brüllenden Tod in die Maffen der Indianer. Die Wirkung entsprach der Erwartung. Die Beiden, durch den Donner, den sie zum erstenmal börten, und burch den Tod so vieler Gefährten entsett, sprangen aus den Rähnen in das Waffer und suchten sich schwimmend zu retten, und die Schiffe konnten ungehindert landen. Als aber die Spanier ausgeschifft waren, versuchten es die armen Gingebornen doch noch einmal, sich dem Eindringen der wilden, ungeladenen Gaste in

ihr Baterland mit gewaffneter Fauft entgegen zu stemmen. Doch ber unerschütterliche Cortez ließ fich nicht irre machen. des Angriffs der Indianer, umbrüllt von ihrem fürchterlichen Geschrei, mitten im Sagel ber Pfeile und Steine, fuhr er rubia fort, sein Seer in Reih und Glied zu stellen, bis es in geschloffener Schlachtordnung baftand. Dann ftellte er fich ju Guß por bie Fronte, zeigte mit dem Tegen nach der befestigten Stadt Tabasco, die hinter dem feindlichen Seere lag, und sein latonischer Zuruf: Freunde, feht da unfer Nachtquartier! reichte bin, die Seinen zu bem wüthenosten Angriff zu entflammen. - Die Feinde wurden geworfen, und Cortez drang mit unwiderstehlichem Seldenmuthe nach Tabasco vor. Noch einmal hielten ihm hier die Indianer mit einem Muthe Stand, der mohl eines beffern Erfolges werth gemesen ware. Der Gingang ber Stadt, wie ihre Straken, waren mit Pfählen verrammelt, hinter denen sich die Einwohner noch einmal fekten. Aber auch diese schwachen Bollwerke waren bald überwältigt, und jest stürzte Cortez, noch immer zu Ruß fechtend, nur mit einem Schub befleidet, da er ben andern beim Durchwaten eines Morastes verloren, auf den Marktplat ber Stadt. Sier galt es den letten entscheidenden Rampf. Er ward. trot der Beiden bartnäckiger Gegenwehr, jum Bortheil der Christen entschieden. — Abermals besiegt, floben die Indianer beulend in die Wälder; das Nachtquartier war erobert und die Schlacht zu Ende.

Aber nicht der Krieg. Denn Juan, den Cortez mit einigen Reitern auf Kundschaft ausgesandt, brachte bald die Schreckenstunde: ein ungeheures Heer Indier, das wenigstens auf vierzigtausend Mann geschätt werden könnte, habe sich versammelt, um, wie es sich schweichele, die Spanier auf einmal bis auf den letzten Mann auszurotten. Diese Nachricht erschütterte selbst den eisernen Cortez, denn jest galt es den Vertilgungkamps mit einer, seinem

Heere hundertmal überlegenen Menge, die auf das Neußerste gesbracht und gezwungen war, für ihr Baterland, ihre Tempel, ihre Freiheit und ihr Leben zu sechten. Er übersah das Gefährliche seiner Lage, aber stets Herr über sich, nahm er eine so ruhige, heistere Miene an, als ob hier von einer bloßen Wassenübung die Rede sei. Sein Beispiel beseelte die Spanier mit gleicher Unersschrockenheit, und getrost folgten sie ihm noch vor dem Anbruch des Tages zur neuen heißen Blutarbeit.

Um Tuß eines Sügels stellte er sein Seer in Schlachtordnung. und harrte im Dunkeln des Keindes, deffen unermekliches Keer mit dem ersten Strahl der Morgensonne aus den Bäldern in die Ebene vorrückte. Die ungeheure Menge der nackten, olivenfarbnen Gestalten, Gesicht und Leib mit allerlei Farben entstellt, mit hoben Federmüßen geschmückt, mit Bogen und Pfeilen, Schleudern und Burffpießen, Streitkolben und großen steinernen Schlachtschwer: tern bewaffnet, bot einen fürchterlichen Unblick bar. Der Ruftung der Heiden entsprach ihrer Feldmusik. Dumpf dröhnten ihre Trommeln aus hohlen Baumstämmen, schmetterten die großen Seemuscheln, und mit grellen Migtonen schrieen die kleinen Robrpfeifen dazwischen. So ructe die gigantische Masse, in viele kleine ungeordnete Saufen vertheilt, auf die geringe Chriften= schaar an, die, unter Ordaz Anführung, ftill und geschlossen, gleich einer Mauer, den Angriff erwartete. Jest waren die Beiden auf Bogenschußweite herangekommen, jest ertönte ihr gräßliches Rrieageschrei und eine Pfeilwolte fiel auf die Spanier nieder. Bum Gegengruß schickten ihnen diefe eine Salve aus den Musfeten und Armbrüften, und vom Sügel hinter ihnen berab frachten die Ranonen, deren Rugeln den dicht gedrängten Feind haufenweise zu Boden schmetterten. Doch dadurch ließen sich die kühnen Indianer nicht abschrecken; fie füllten die Lücken in ihren Schaaren jauchzend aus, marfen Sand in die Luft, um ihren Berluft binter einer Staubwolke zu verbergen, und eilten, zum Sandge=

menge zu kommen. Die Spanier stemmten sich zwar gewaltig gegen die Uebermacht, aber lange vermochten sie bennoch der Menge und der Buth der Feinde nicht zu widerstehen. Schon war ihre Mauer hier und da durchbrochen und der Anfang einer gänglichen Niederlage gemacht. Da gab ein Trompetenstoß das Signal, und Cortez und Juan an der Spige, sprengten die fechs: zehn Reiter aus ihrem hinterhalte, mitten durch der Feinde Ge= wühl fich eine gerade blutige Bahn brechend. Dies entschied. Die armen Indier, die noch nie einen Mann zu Roß gesehn, bielten beide für ein einziges Ungeheuer von halb thierischer halb mensch= licher Gestalt, und dieser Wahn entsette fie fo, daß ihnen vor den beranjagenden Centauren die Waffen auß den gitternden Sänden Dadurch gewannen die Spanier Zeit, fich wieder zu ordnen. Bon neuem würgten Kanonen und Musketen, und so von allen Seiten gedrängt, vom Schrecken halb entfeelt, ergriffen die Beiden bald haufenweise die Flucht.

Abermals war der Sieg gewonnen. Cortez, zufrieden, den Indianern seine Uebermacht gezeigt zu haben, gebot, die Fliehenden zu schonen, und ließ nur einige lebendig sangen, um durch sie den Friedensschluß mit ihrer Nation vorzubereiten. Juan erhielt von ihm den Auftrag, die Leichen zu zählen. Der Jüngling gehorchte, mit Schauer und heimlicher Reue über die Seldenthaten, die sein Arm vollbracht. Rur zwei Spanier waren geblieben. Dafür deckten achthundert todte Indier den Wahlplat. Gine schöne Thräne trat in Juans Auge, als er nach Beendigung des traurigen Geschäfts noch einmal das Schlachtseld überschaute. Ihr zwangt uns dazu, Unglüdliche! rief er bewegt: wir mußten morden, um nicht gemordet zu werden, aber daß wir mußten, das verzeihe uns der Gott, dessen Friedenslehre zu verbreiten, wir in dieses Land gekommen sind!

Diese Worte würden mir ein wenig kekerisch klingen, sprach mit leifer Bedächtigkeit der Pater Juan Diag, der unbemerkt neben Juan getreten war: wenn ich nicht mußte, daß der edle Don Belasquez, die Blume der spanischen Ritterschaft, ein so guter altcaftilianischer Chrift ist, als einer. Die übermüthige menschliche Bernunft irrt jederzeit, wenn sie sich an die Geheimnisse unferer beiligen Religion magen will. Gott bat uns armen Gunbern zwar immerdar etwas zu verzeihen, aber bei der Opferung Dieser Seiden kann davon gar nicht die Rede sein. Es ist dieselbe vielmehr unter diejenigen guten Werke zu rechnen, wodurch für begangene und fünftige Sünden Absolution erworben werden fann. Der Zwed beiligt das Mittel. Chriftus fprach: 3ch bringe nicht den Frieden, sondern das Schwert. Gott hat es so gewollt. Das haben uns, wenn unfer Glaube bazu zu schwach mare, un: fere leiblichen Augen gelehrt, welche den Apostel San Dago, un= fern Schuppatron, auf einem weißen Roffe mitten in unfern Reiben für uns, feine Landsleute, fechten faben.

Ich habe ihn nicht gesehen, suhr Juan ungeduldig heraus, und der Mönch fragte ihn dagegen mit einem Hvänenblick: ob er also an den Wundern der Heiligen zweisle? Da mischte sich Bernal Diaz de Castillo, der unterdeß hinzugesommen war, in den beginnenden Wortwechsel und sprach begütigend: Ich gestehe, daß wir alle unsere Siege unserm Herrn Jesu Christo schuldig sind. In dieser Schlacht haben so viele Indianer gegen uns gestanden, daß sie, wenn nur jeder eine Handvoll Erde auf uns geworsen, uns, ohne Gottes besondere Enade, lebendig begraben haben würden. Es kann sein, daß die Person, von welcher der sehr ehrwürdige Pater erzählt, der Apostel Sennor San Pago, oder der Sennor San Bedro gewesen, und daß ich, als ein großer Sünder, nicht würdig gewesen, ihn zu sehen. Das weiß ich, daß Don Franzisco de Morsa in der Schlacht auf einem Schimmel geritten, aber als ein unwürdiger Uebertreter habe ich keinen von den heis

ligen Aposteln gesehn. Es tann Gottes Wille sein, daß es sich so zugetragen, wie der Pater sagt, aber ich habe von teinem meiner Wassenbrüder etwas davon gehört.

Grimmig schaute der Bater den ehrerbietigen Widersprecher an, aber mit seinen eignen Wassen angegriffen, vermochte er

nichts zu erwiedern und schlich beschämt davon.

Ihr seid ein so waderer Soldat, Diaz, rief Juan jest unmuthig: und windet Such so jammervoll wie eine getretne Otter, um dem nichtswürdigen Heuchler nicht geradezu zu sagen, daß er gelogen hat, um sich wichtig zu machen.

Maria und Joseph, Don Belasquez, raunte ihm Diaz, sich bekreuzend, zu: wer wird jemals einem Manne geradezu widerssprechen, dessen Anklage auf den Scheiterhausen führen kann. Habt Ihr die heilige Hermandad verzessen? Sie wird sich nicht auf's Mutterland beschränken. — Seid es gewiß! Sie findet über das Meer auch den Weg nach Neuspanien!

Bon der Wahrheit dieser Bemerkung ergriffen, starrte Juan den blutgetränkten Boden an und rief schmerzvoll: Wenn Spaniens schreckliches Glaubensgericht mit seinen Ketten und Folkern und Fackeln zugleich mit der neuen Lehre in diese Länder dringt, dann freilich ist sie mit diesem Blute zu theuer erkauft, und wehe mir, daß ich ersehen bin, es vergießen zu helfen.

Alle Zwecke des gräßlichen Gemetzels waren erfüllt. Die Schwerter und Donnerröhre der weißen bärtigen Fremdlinge, die Hufe ihrer muthigen Rosse, hatten es den Indianern unwiderslegdar bewiesen, daß sie Unrecht gethan, ihr Vaterland zu vertheistigen. Zitternd bot der Serr von Tabasco die Friedenshand den Mördern, deren Fäuste noch vom Blute seiner besten Unterthanen rauchten. Großmüthig fündete ihm Cortez die Verzeihung der erfüllten Gerrscherpslichten an. Freilich war der Breis die

Selbstständigkeit des Landes, daß sich der Krone Spanien unterwersen mußte. Bor der Fronte seines Heeres nahm der Feldherr die Huldigungen der Eveln Tabasco's an, schritt dann mit ernster Majestät auf eine hohe Zeder zu, die am Eingange der Hauptstadt stand, stach dreimal mit seinem Degen hinein und erklärte seierlich, daß er das Land für Don Carlos, seinen Kaiser und Herrn, in Besit nehme und gegen jeden Widersprecher mit seinem guten Schwerte vertheidigen wolle. Trompeten und Bauten sielen ein, und eine allgemeine Salve des Geschützes, vor der die Indier zu Boden stürzten, sprach den letzten Beweisgrund der Könige so kräftig aus, daß auch der leiseste Zweisel an der Rechtmäßigkeit der Besitznahme verschwand.

Bunderbar! flisterte Diaz dem finster drein schauenden Juan zu. Da sieht man es doch deutlich, wieviel darauf ankommt, daß man studirt hat. Wie zierlich und anständig hat Don Cortez das alles einzurichten gewußt! ich als ein roher unwissender Kriegsmann wäre in meinem Leben nicht darauf gefallen, daß man mit drei Schwertstößen ein ganzes Land erwerben könne.

Das war das Privilegium des Schwertes, mein guter Berz nal, raunte ihm Juan zurück: seit man Schwerter zu schmieden gelernt; aber es sei allen Heiligen geklagt, daß es so ist!

Jest winkte, die heiligste der übernommenen Basallenpslicten zu erfüllen, der Fürst von Tabasco den Dienern, und seine Geschenke wurden herbeigebracht. Sie waren arm wie das Land, das sie zollte. Wenige goldene Zierathen, einige Ballen grobe Leinwand entsprachen der Habsucht der Eroberer schlecht. Der Spende köstlichster Theil waren zwanzig junge Indianerinnen, die der Fürst dem Feldherrn zum Bereiten des indischen Brotesschenkte, ohne zu ahnen, daß er mit dieser Sabe die Unterjochung seines unglücklichen Baterlandes entschied. Unter ihnen besand sich eine junge Schöne, die bald bei Neuspaniens Eroberung eine bedeutende Rolle spielen sollte. Frühes Unglück hatte die arme

Malinzin früh gereift. Ihr Bater, Herr von Painalla, einem Dorfe in der mexcianischen Provinz Coazacualco, hatte sie durch seinen Tod der Tyrannei ihrer Mutter Preis gegeben, die, dem Sohne der zweiten She ihr ganzes Bermögen zuzuwenden, die Tochter mit arger List für todt ausgegeben und, um die Lüge wahrscheinlich zu machen, an Kausleute von Ricalanco verkauft hatte, durch die sie nach Tabasco gekommen war, um durch des Himmels wunderdare Jügung fremden Wassen und einem fremden Glauben den Weg in ihr Baterland zu bahnen.

Flüchtig glitten Cortez Rennerblicke über die armen Geschöpfe binmeg, welche ichuchtern die Befehle ihres neuen Gebieters erwarteten. Plöglich haftete fein Adlerblick auf einem ber Mädchen. beren liebreizende Büge, beren schönes, geiftvolles Auge, beren edler Anstand fie por ihren Gefährtinnen mindestens eben so auszeichnete, als Cortez Selbengestalt unter seinen Waffenbrüdern bervorstrablte. Es war Malingin. Meine Officiere mogen Die andern Dirnen unter sich theilen, rief plöglich der Feldberr, und sein Auge brannte. Ich mable diese; fie mag, so bald Don Bartholomaus fie getauft, meine Tafel beschicken! Emfig dollmetichte Aguilar die Entscheidung, und lachend bemächtigten fich die Officiere ihres Cigenthums. In Tabasco, wie überall auf dem Erdenrunde, gegen junge Fremdlinge im glänzenden Waffenschmuck schwach, ließen sich die Mädchen geduldig fangen und schmiegten sich bald zärtlich an ihre Herren, deren Liebkosungen sie für das Entbehren bes freundlichen Worttausches entschädigten. - Nun. Ruan, wollt Ihr nicht auch wählen? fragte Cortez diefen lächelnd. Aber Juan, deffen Seele ein entferntes, liebes Bild erfüllte. schüttelte verneinend das Saupt. Mit Zärtlichkeit und Würde näherte sich Cortez Erwählte dem Feldherrn, berührte die Erde mit der hand, die sie dann füßte, und sah ihn mit den schönen Augen so freundlich an, daß er schon die Urme ausstrecte, um fie an feine Bruft zu giehn. Aber schnell besann er sich auf das, mas bem

General zieme, ergriff sie bei der Hand und führte sie dem ehrzwürdigen Olmedo zu, um sie durch Unterweisung in den Lehren der Christen erst seines nähern Umganges würdiger zu machen.

Während dessen waren die spanischen Rosse, die schon so lange ruhig stehn mußten, ungeduldig geworden. Sie schüttelten mächtig die Mähnen, hieben mit den gewaltigen Husen in den Boden, warsen die Köpse in die Höhe, und wieherten ungestüm. Furchtsam blickten die Indier nach ihnen, und der Herr von Labasco fragte die Spanier schücktern, was diesen furchtbaren Mächten sehlen möchte?

Sie zürnen, rief der wilde Alvarado: daß wir Euch und Euer Bolt nicht ftrenger bestraft für die Vermessenheit, Euch uns zu widersetzen.

Da ließ, die furchtbaren Mächte zu versöhnen, der arme Fürst schleunig Decken holen, worauf fie ruben sollten, und Beflügel zu ihrer Speise. Als er aber gewahr murde, daß die furcht= baren Mächte, die dargebotne Mahlzeit verschmähend, an den beschäumten Gebiffen taueten, so wähnte er, daß sich diese wun: berbaren Wesen von Metall nährten, und das lette Gold seines Schapes ward vor ihren Sufen niedergelegt. Dann näherte er sich ihnen demüthig, bat sie kläglich wegen der verübten Ungebühr um Berzeihung und versprach ihnen unter beiligen Betheuerungen, baß er den Christen in Zufunft beständig ergeben bleiben wolle. Sohnlächelnd nahmen die spanischen Reiter, als natürliche Bevollmächtigte ihrer Säule, die Geschenke der Ginfalt, um fie in den eignen Ruken zu verwenden, und Juan, von einem finftern Bedanken erariffen, verließ schnell die Bersammlung. Ihm folgte ber treue Diaz, ber ihn fragte, was ihn so plöglich angewandelt habe.

Sine Kleinigkeit, guter Freund, antwortete er bitter: diese Pferdebewirthung, so lustig sie Such vorkommen mag, hat mich emport; es dünkt mir so unwürdig, auf solche Weise der Heiden Unwissenheit zu mißbrauchen. Ach diese ganze Landung scheint mir ein prophetisches Symbol der Gräuel, die in dunkler Zukunst auf uns harren! Das Wort des Friedens und der Wahrheit wollten wir nach Neuspanien bringen, und wir haben ihm Mord und Brand, Unrecht, Knechtschaft und Täuschung gebracht. Sobald es uns ganz kennen gelernt, muß es uns verabscheuen, wie die heilige Lehre, die, gleich dem edeln Weine in unreinen Gefäßen, verderben muß, wenn sie aus unserm Lügenmunde ertönt. D daß ich den Schritt nicht zurückthun kann, zu dem mich das Vertrauen auf das Vesserr in uns begeisterte; aber es ist zu spät, und mich mit mir selbst zu versöhnen, bleibt mir nichts als die trostlose, unsruchtbare Neue! — Traurig ging er nach den Schiffen, und bedauernd murmelte Diaz ihm nach: Der Don hätte freislich auf keinen Fall die Expedition nach Neuspanien mitmachen sollen. Es sehlt ihm durchaus das Gemüth und Geschick dazu!

Das goldarme Tabasco hatte die goldgierigen Spanier nicht lange gefeffelt. Nach einer neuen, turzen und glücklichen Fahrt ber Rufte von Coazacualco entlana, an der Mündung des Papaloapan vorbei, landeten fie, der Insel San Juan d'Ulua gegen= über, jum zweitenmal auf Amerika's Continente. Während fie bier, obne die Herren der Gegend um Erlaubnik zu fragen, sich mit Waffen und Geschüt ausschifften, und, als waren fie in die Beimath gekommen, gleich am Ufer Baracen bauten, um fich bäuslich niederzulassen, wurde dem Keldberrn eine Gefandtschaft von dem mächtigen Gebieter Mexico's angemeldet, und bald nahte fich bem Lager ein langer Zug bewaffneter Mexicaner, beren Menge und trokige, friegerische Saltung die sonst so fecten Spanier unruhig machte. Cortez ließ die Truppen unter das Gewehr treten und umringte sich mit seinen Officieren, benen er, um sich ein majestätisches Ansehn zu geben, in ehrfurchtvoller Stille um v. b. Belbe's Schriften. II.

ihn zu stehn gebot. So erwartete er die Botschaft. Un ihrer Spike ichritt ein bober Mann, mit dem vielfarbigen Soffleide Tlachquaubjo und mit Gold und Juwelen, dem ausschließlichen Schmuck des Abels, geziert. Der haarschopf mit rothen Schnüren gebunden, von denen Baumwollenlocken herabhingen, machte ihn als Würdenträger der höchsten Reichsdecoration, Quauhtin oder Fürstenorden genannt, das buntgeflecte Steinschwert als Ritter des Tigerordens tenntlich. Mit einem Stolze, der diefem Schmude entsprach, redete er ben Feldberrn in mericanischer Sprache an, in der, zu Cortez großem Schreck, der Dollmetscher Aguilar seine völlige Unwissenbeit bekennen mußte. Da mischte fich die schöne Malingin, die schon die Taufe empfangen und unter dem neuen Namen Marina ihrem Gebieter mehr als zu theuer geworden war, in die babylonische Verwirrung und übersette des Gefandten Unrede in die Majafprache, deren Aquilar mächtig war. Bon diejem empfing fie Cortes spanisch, und erfuhr endlich auf diesem lanaweiligen Umwege, daß Monteguma Locojogin, oder der zornige Berr, unumidrantter Gebieter von Merico, den Teuthile, feinen Atempanecatl oder Feldherrn, und jeinen Statthalter Cuitlalpitoc an den Hauptmann der Weißen abgefandt, um ihn zu fragen, in welcher Absicht er in sein Land gekommen, und um ihn den zur Fortsetzung der Reise nöthigen Beiftand anzubieten.

So höflich diese Unrede klang, so machte sie doch dem muthigen Cortez banger um das Herz, als das Schlachtgebrüll eines angreisenden Wildenschwarmes, denn er schloß daraus, daß er hier gegen seine Erwartung mit einer großen cultivirten, wohl organisirten Monarchie zu schaffen bekomme, die, durch die Bande künstlicher Bedürsnisse und geregelter Herrschaft vereinigt, seinen fernern Unternehmungen einen Damm entgegensehen könnte, an dem seine erbärmliche Wassenmacht zerschellen müßte. Ullein er war der Mann nicht, den irgend ein unerwartetes Ereignis außer Fassung bringen konnte, und sprach durch seine Organe, Uquitar und

Marina, zu dem stolzen Atempanecatl mit noch größerm Stolze also:

Als Gesandter Don Carlos von Austria, Königs von Spanien und Herrschers der Morgenlande, bin ich in Guer Gebiet getommen. Ich bringe Austräge von der größten Wichtigkeit, die ich aber niemandem, als Eurem Könige selbst mittheilen darf. Ihr werdet mich daher ohne Zeitverlust zu ihm bringen, wo ich mit der Achtung empfangen zu werden, hosse, auf welche die Größe meines Monarchen gerechte Ansprüche hat.

Raum hatte die fühne Rede in mericanischen Klängen das Dhr der Gefandten erreicht, als fich in ihren Gesichtern die grenzenloseste Berlegenheit malte. Der Civilbeamte Cuitlalpitoc war gang außer Fassung und starrte ängstlich bald den keden Fremdling, bald seinen Collegen an, und selbst dieser, durch sein Bluthandwerk an Entschlossenheit und Trot gewöhnt, brauchte Zeit sich zu sammeln. Endlich winkte er seinem Gefolge, und dreißig Mericaner schleppten eine Maffe toftlicher Geschenke, feine baum: wollne Tücher, bunte Federn und goldene und filberne Kleinodien au Cortes Füßen. - Rimm, o Berr, fprach er hierauf mit Burde. zu diesem: das Geschent, das Dir zwei Sclaven des erhabenen Montezuma darbringen, gutig an. So ift uns befohlen, vornehme Fremde, die in das Gebiet unsers herrn tommen, ju empfangen, aber unter ber Bedingung, daß fie fich nicht lange barin aufhalten, sondern ihre Reise ungefäumt weiter fortsegen. Das Borbaben, unfern Gebieter felbst zu besuchen, ift fo schwierig, daß ich Dir rathe, aans davon abzustehn.

Da nahm Cortez einen noch höhern Ton an, und versicherte dem General, daß die Ehre des erlauchten Herrn, dem er diene, ihm nicht gestatte, einen solchen Math anzunehmen, er vielmehr sest entschlossen sein, sein Schiff nicht eher zu besteigen, bis er Montezuma gesprochen. Diese Erklärung, in der der kluge Heide aus der diplomatischen Form leicht die Drohung und den Entschlossen

schluß heraus fand, es auf das Aeußerste ankommen zu lassen, vernichtete seines Widerstandes letten Rest. Bestürzt und des müthig dat er Cortez, nichts zu unternehmen, dis auf den neu zu erstattenden Bericht die Antwort des Hoses anlange, und versprach ihm allen Beistand, den er in dieser Zwischenzeit nöthig haben werde. Cortez war so gütig, diesen Aufschub, der ihm selbst erwünscht war, zu bewilligen, und nahm jest wahr, daß einige Maler aus dem Gesolge der Gesandten sich emsig bemühten, Schiffe, Pserde, Soldaten, Geschüß und was ihnen noch sonst bei ben fremden Gästen aussiel, auf weiße baumwollne Tücker zu zeichnen, welche, als Surrogat schriftlicher Mittheilungen, den Bericht nach Hose begleiten und dem mexicanischen Despoten einen anschaulichen Begriff von den neuen Bunderdingen geben sollten.

Immer bereit, die Gelegenheit bei dem Stirnhagr zu faffen; ehe fie vorüber flog, benutte der Feldherr dies, um dem Beidentönig eine glänzende Idee von der Chriften Macht zu geben. Auf seinen Wink hauchte das Schmettern der Trompeten dem friegerischen Gemälde Leben ein. Rasch traten die Truppen in Schlachtordnung und lieferten einander ein Scheingefecht, das die Mexicaner mit Bewunderung anstaunten. Die Gestalt, der mutbiae Stola, die Gelehrigkeit und der Gehorsam der Roffe, war ihnen eben so neu als unbegreiflich, und als die Musteten knallten, die Kanonen donnerten, als ihre Rugeln die Bäume eines entfernten Waldes niederschmetterten, da ward das Erstaunen zum Entsetzen. Die Mexicaner floben oder stürzten zur Erde, Cuitlalpitoc zitterte jämmerlich, Teuthile verbara seinen Schrecken noch aut genug binter unwilliger Befremdung, und ließ fich nur mit Mühe überreben, daß das, was er sah und hörte, fein feindliches Beginnen gegen die Gesandtschaft, sondern nur ein Spiel zu ihrer Beluftigung fein folle, und mit bebenden San= den zeichneten die Maler das Fürchterliche und Zerftörende der europäischen Kriegstunft auf ihre Tücher.

Jest waren die Gemälbe vollendet; sie wurden, begleitet von einigen Geschenken Cortez, die, aus europäischen Kleinigkeiten bestehend, nur durch Neuheit einigen Werth haben konnten, durch Schnellläuser nach Tenochtiklan, der Hauptstadt des Landes, geschickt, und die Gesandtschaft verließ unter vielen Höflickeitbezeigungen, die von der Politik vorgeschrieben und darum von beiden Seiten gleich aufrichtig gemeint waren, das Lager der Spanier.

Obaleich die hauptstadt sechszig Stunden von der Rüste entfernt war, so tam boch Monteguma's Antwort, durch die Schnelligfeit ber von Station zu Station bereitstehenden Bostläufer, schon in sieben Tagen jurud. Teuthile und Cuitlalvitoc maren abermals die Ueberbringer. Da die Freude der Spanier an den ersten Geschenken ihnen ihre Sabsucht verrathen, so hatten sie flüglich beschlossen, dem unangenehmen Theile ihres Auftrages die neuen Spenden als eine Captatio benevolentiae porangu= ichicken. Keine baumwollne Decken murben auf die Erde gebreitet. und die unermeßlich reichen Geschenke in schöner Ordnung barauf gestellt. Dreißig Ballen Tücher von der feinsten Baumwolle, mit bunten Federn und goldnen Sinnbildern prächtig durchwebt. Schildereien von Thieren, Bäumen und andern Gegenständen. aus vielfarbigen Federn mit so großer Kunft geschaffen, daß fie mit den feinsten Gemälden wetteifern tonnten. Sirschbäute, reich mit Gold und Silber ausgeziert, goldne Ringe, Obraebange, Sals: und Armbander mit Berlen und Juwelen geschmückt. Löwen, Tiger, Affen, Bogel aus Ebelfteinen geschnitten und fünstlich gefaßt, metallne Spiegel in goldenen Rahmen, goldne Selme mit Goldstaub gefüllt, Räftchen voll Sbelfteine, Berlen und Goldkörner, fo wie Meer und Land fie roh geliefert, blitten ben zudrängenden Spaniern in die gierigen Augen, und gleich: fam, als ob Merico alles aufbieten wollte, der Fremdlinge Sabfucht zu entflammen, wurden zulett noch zwei ungeheure Scheiben berbeigetragen, die, wie Sonne und Mond die kleinern Lichter bes himmels, die übrigen Roftbarkeiten überglänzten. Die eine, von Silber, in der Mitte mit dem Bilde des Mondes, am Rande mit den wunderlichen Emblemen der achtzehn mexicanischen Monate geziert, war das Symbol des mericanischen Rahres; die anbere, von Gold, zehntausend Ducaten schwer, von der, umgeben von zwei und funfzig Sieroglyphen, von einer endlosen Schlange umwunden, das Bild der Sonne strablte, stellte die zwei und funfzigiährige Epoche vor, nach der die Mexicaner ihre größern Zeiträume berechneten. Alle diese ungeheuern Schähe maren blos für Cortes und sein Seer bestimmt. Für den König der Beifen brachten die Gefandten, außer zahllosen Runftarbeiten von Gold und gehn Ballen Federkleidern, durch des Materials Geltenheit und der Arbeit Runft toftbarer als die edelften Metalle, und nur Mexico's Königen zu tragen erlaubt, noch vier Edelsteine, jeder eine Manneslaft Gold werth.

Nach diesem lieblichen Singange ging Teuthile beklommen an den unlieblichen Text, an die erste Berkündung des Willens seines Herrn, wobei er jedoch, mit einer, von einem rohen Heiden nicht zu erwartenden Gewandtheit, den Honig freundlicher Redesormen mit dem Wermuthessig des Königlichen Nein zu vermischen wußte, damit das Getränk nicht gleich anfänglich dem verwöhnten Geschmack der stolzen Weißen zu herbe vorkomme. Der zornige Herr, sprach er, wünsche dem Feldherrn Glück zur bestandnen Reise, er freue sich über die Ankunst so tapferer Männer in seinem Reiche, und über die Nachrichten, die sie von ihrem großen Monarchen ihm gebracht; da es aber der Würde des Herrschers von Mexico nicht gezieme, fremden Truppen den Zutritt in die Hauptstadt oder langen Ausenthalt innerhalb der Grenzen des Reichs zu gestatten, so könne der König die gewünschte persönliche Zusammentunst nicht bewilligen, die ohnedies beschwerlich und gefährlich zu

erreichen sei, weil der Weg nach Tenochtitlan durch Wüsteneien und seindliche Länder führe. Montezuma erwarte vielmehr, daß die Weißen, sobald sie sich von den Beschwerden der langen Fahrt erholt, die Rückreise in ihr Land antreten würden, wozu ihnen alles Ersorderliche mit Vergnügen gereicht werden solle.

Es war nicht zu läugnen, daß die Rede des Mexicaners sehr vernünstig und bescheiden, daß sein Berlangen durchaus rechtlich war, aber Cortez durste dies nicht einräumen. Er spielte vielmehr den Schwerbeleidigten, und Marina, der die Liebe in kurzer Zeit die spanische Sprache gelehrt, dollmetschte unmittelbar aus seinem Munde die Worte seines Unwillens also:

Die Krieger des Herrn der Morgenlande haben nicht darum den Beschwerden der Meeressahrt getrott, um sich durch den Eigensfinn des Herrn von Mexico, gleich Bettlern und Landläusern, an der Küste zurückweisen zu lassen. Die Gesahren des Marsches nach der Hauptstadt sind für uns nicht vorhanden. Wir brennen vor Begierde, uns mit ihnen zu messen, denn wir haben schon größere bezwungen. Euer Land ist in den Schlamm des Heidenthums verstunken. Als Christ halte ich mich verpstichtet, meine unwissenden Brüder in der Religion zu unterrichten, die uns allein den Beg zur wahren Glückseligkeit zeigt. Der Kaiser, mein Herr, hat mich bierher gesandt, um Mexico's Fürsten und Volk aus einem Jrzthume zu reißen, der sie in Zeit und Ewigkeit verdirbt, und worin ich sie ohne mitleidiges Grauen nicht länger sehen kann. Dazu ist aber eine Zusammenkunst mit Montezuma unbedingt nöthig, und beshalb will und muß ich ihn sprechen!

Das war für die, zur tiefsten Unterwürfigkeit gegen ihren Herrn gewöhnten Mexicaner zu viel. Cuitlalpitoc blidte schausdernd den Mann an, der es wagen konnte, auf einem Berlangen zu bestehen, das ihr unumschränkter Herrscher ihm geradezu absgeschlagen. Bei dem heftigen Teuthile aber brach, aus dem Entssehen über den unerhörten Gräuel dieser Widersehlichkeit, bald die

Flamme des Zornes siegend hervor. Wüthend sprang er auf und schrie: da er sehe, daß des Gesandten milde Borstellungen bei den frechen Gästen kein Gehör fänden, so werde der Atempasnecatl den Willen des zornigen Herrn auf eine frästigere Weise geltend zu machen wissen. — Hastig rannte er, ohne diesmal die Abschiedshöstlichkeiten zu beobachten, davon, ihm folgten Cuitlaspitoc und alle Mexicaner, die ihn begleitet, ihm folgten die Bewohner des Dörschens, das sie sich in des Lagers Nähe aufgebaut, um die Fremdlinge mit Lebensmitteln zu versehn, und in einer Stunde war die Gegend ringsum von allen Eingebornen verlassen.

Dieser Zwist war schon an sich unangenehm genug, weil sich in ihm der Unmuth der Landeskinder gegen das Eindringen der Fremden mit so feindlicher Entschlossenheit aussprach, aber er ward schrecklich durch seine leicht zu berechnenden Folgen, deren erste, das gänzliche Ausbleiben der Zufuhr von Lebensmitteln, die Spanier, und felbst ihren unerschütterlichen Feldberrn, in grenzenlose Verlegenheit sette. Ginem Theile des heeres entfank der Muth gang, und des Statthalters Belasquez alte Freunde, die bisher nur die gewisse Aussicht auf einen glücklichen Erfolg und auf reiche Ernote von Ruhm und Schäten vermocht hatte, bem beneideten Führer zu gehorchen, benutten, als diese Hoffnungen fich verdunkelten, die Stimmung der Furchtsamen, um auch diefe gegen den Feldherrn aufzuwiegeln. Laut tadelten fie die übermäßige Verwegenheit des Generals, der durchaus sechshundert Christen zur Schlachtbant der Beiden führen wolle, um sich einen unsterblichen Namen zu machen. Laut behaupteten sie: man musse ibn allenfalls zwingen, das Heer, das zur Unterjochung eines fo mächtigen Reiches viel zu schwach sei, nach Cuba zurückzuführen. Un der Spike der Empörer standen Diego d'Ordaz und Juan Escudero. Sie suchten auch Juan Belasquez, als den Neffen von Cortez grimmigstem Feinde, in ihr Bundniß zu ziehn; aber in diesem fräftigen Gemüthe hatte gerade die brobende Gefahr die

Lust nach der Bestehung des Abenteuers neu entzündet, und es dünkte ihm obendrein unritterlich, den helden, deffen Fahnen er bisher gefolgt war, in der Noth zu verlaffen. Er schlug also jede Theilnahme mit festem Sinne ab, und erklärte, daß sein Blak neben dem Feldberrn fein werde, wenn es zur blutigen Entscheidung tomme. Unterdeß hatte Cortez Scharfblick die beginnende Gährung entdedt, und sobald er durch seine Unbänger erforscht, daß nur die geringere Zahl der Truppen gegen ihn sei, ließ er, gewohnt, immer die fühnsten, durchgreifendsten Mittel zu wählen, unter Trommelschlag im Lager vertünden, daß es jedem seiner Waffenbrüder frei stehe, sich mit seinen Klagen an ihn zu wen= den. Da strömten die Mißveranügten vor seinem Quartier qu= sammen, und Ordaz, ber sich zu ihrem Sprecher aufgeworfen, trug ihm die Beschwerden und Foderungen seines Heeres auf eine so bittere, kalte, entschlossene Art vor, daß klar zu erkennen war, man erwarte nicht blos, sondern wünsche das Nein des Feldberrn, um dann den hellen Aufruhr losbrechen zu laffen. Aber schon oft siegten große Geister dadurch allein, daß sie das Gegentheil von dem thaten, was der haufe als unumstößlich gewiß von ihnen voraussette. Cortez ruhige Antwort, daß er zwar die Gefahren nicht fähe, por denen sie zitterten, daß er aber bennoch ihren Wunsch erfüllen und sie nach Cuba zurückführen wolle, schlug den Redner so nieder, daß er, keines Wortes mach= tig, die Bersammlung verließ, die sich unter verdrüßlichem Kopf= schütteln zerstreute. Den Migvergnügten auf dem Kuße folgten die Boten des Feldherrn, die es im Lager ausriefen, daß sich alle Soldaten bereit halten follten, fich den folgenden Tag zur Rückfahrt nach Cuba einzuschiffen.

Die Folgen dieses Ausrufs waren genau die, welche Cortez Alugheit vorausgesehn. Die Spanier, seit ihrer Landung auf dieser Küste von nichts als Gold, Silber und Juwelen träumend, standen, wie vom Donner gerührt, als sie hörten, daß sie allen ihren füßen Soffnungen entfagen, und ohne Lohn für die bisberigen Mühfeligkeiten, ärmer als fie ausgefahren waren, wieder heim= tehren sollten. Diefer Gedanke war selbst benen unerträglich, beren Muthlosigkeit kurz vorher sich so laut ausgesprochen, und ein unwilliges Murren über den Wankelmuth des Feldheren verbreitete fich bald durch das ganze Lager. Mit geheimem Bergnügen hörte Cortez bas erste Grollen des Sturmes, der bald das Ungewitter einer Gegenrevolution an seinem Horizont herauftreiben follte. Auf sein Gebeiß mischten fich seine Freunde unter die Unzufriedenen, billigten ihre edle Sige, tadelten das Beginnen des Generals noch schärfer als fie, klagten noch lauter als fie, daß man die Soldaten mitten auf der Bahn zu Ehre und Reichthum aus bloßer Feigheit aufhalten wolle, und bliefen fo die Ungufriebenheit, die noch unter der Afche glomm, zur hellen Flamme auf. Mis nun das Seer offen und heftig erklärte, daß man diesmal dem Willen des Feldherrn nicht gehorchen durfe, so drangen seine Bertrauten darauf, daß man ihn wenigstens noch einmal sprechen, ihm den Entschluß des Heeres fund thun und seine lette Antwort vernehmen muffe. Der Borschlag gefiel. Ohne des Keldherrn Befehl zu erwarten, marschirten die Soldaten, von ihren Saupt= leuten angeführt, vor sein Quartier und begehrten tobend, daß er vor ihnen erscheine. Freudig gehorchte er dem ungestümen Rufe, den er unter andern Verhältniffen streng geahndet haben würde, Mit der Miene der Berwunderung erfundigte er sich nach der Urfache dieser neuen Unzufriedenheit, da er sveben erst einen Beweis aeaeben, wie er die Bünsche seiner Waffenbrüder selbst gegen feine eigene Ueberzeugung zu erfüllen bereit fei. Diefe uner: wartete, der Mehrzahl unbegreifliche Frage, steigerte das Geschrei der Menge bis zum zügellosen Gebrull, und nur mit Mühe konnte Alvarado so viel Rube erkämpfen, als nöthig war, um, vom Feldherrn vernommen, für den tollen Saufen das Wort zu führen.

Es schmerzt mich tief, sprach Alvarado: daß ich im Namen bes heeres meinem bisher so tapfern General den Vorwurf des Rleinmuthes maden muß; benn nur Rleinmuth tann am aludlichen Ausgange einer Unternehmung verzweifeln, welche die Ausbreitung der Religion, welche des Vaterlandes Ruhm und Blud bezwedt, und bereits jo alanzend beaonnen bat. Nest, nach: bem wir von den unermeglichen Schäten, die dies Land in feinem Schoofe verbirgt, die toftbarften Proben in den Sanden haben, jest willft Du alle Deine Soffnungen, alle Deine Riefenplane aufgeben und uns nach Cuba gurudführen, mo, feit dem Auftritt gu Savanna, nur Untersuchung und Strafen, vielleicht der Tod unfer aller harren! Nimmermehr! Dein Seer erklart Dir durch meinen Mund, daß es Dir diesmal nicht gehorchen kann. Willst Du nach Cuba, so maast Du Dich allein einschiffen. Wir find fest entschlof= fen, fühn fortzuschreiten auf der einmal betretenen Ehrenbahn, und wir werden uns einen andern Feldherrn wählen, wenn Du, vom oft bewiesenen Seldenmuthe verlaffen, Deine treuen Baffenbrüder so schmäblich aufgeben willst.

So beleidigend diese Worte des Untergebenen gegen den Heerführer waren, so klangen sie doch wie Sphärenharmonie in den Ohren des Beleidigten. Wie aus den Wolken gefallen stand er da und schien sich erst von einem unaussprechlichen Erstaunen erholen zu müssen. Endlich ward er wieder des Wortes mächtig. Den Misverständnissen, sprach er: die auf eine mir unbegreisliche Weise zwischen mich und mein Heer gesäet worden, will ich die sormlose Art verzeihen, in welcher die Wünsche meiner Soldaten zu mir dringen. Ich kann Euch meine große Besremdung über das, was ich jest gehört, nicht bergen. Nicht im Traum ist es mir eingefallen, meine Pläne, die eben so groß als wohlbegründet sind, freiwillig aufzugeben. Aber man hat mir vorgestellt, daß mein ganzes Heer, in Muthlosigkeit versunken, auf den Rückzug dringe, und da ich ohne seinen tapfern Arm, ohne seinen einstim-

migen Heldenwillen, nur ein Haupt ohne Glieder sein würde, so habe ich mit tiesem Schmerz den Entschluß gefaßt, der gebieterischen Noth zu gehorchen, und Euer Berlangen — nicht das meine — zu erfüllen.

hier unterbrach ihn der vereinte Zuruf seiner erhisten Krieger, und Alvarado schrie mit gut gespieltem Zorne: Man hat Dich betrogen, General, einige wenige Furchtsame haben ihre Feigheit dem ganzen heere angedichtet. Wir alle sind weit entsernt, in dem Kleinmuth dieser Memmen unsere Gesinnung zu erkennen. Wir sind bereit, Blut und Leben an die Aussührung unsers großen Vorhabens zu seben. Wir sind entschlössen, Dir durch jede Beschwerde, durch jede Gesahr bis in den Tod zu folgen.

Bis in den Tod! riefen Cortez Bertraute, den Degen hoch schwingend; dis in den Tod! schrieen die Muthigen im Heere; dis in den Tod! brüllten am lautesten die Mißvergnügten, die furz vorher die Rücksahrt nach Cuba ertrogen wollten, weil es jest darauf ankam, ihren persönlichen Haß gegen den General, dessen nun entschieden war, zu verbergen und dem Verdachte der Feiaheit bei den Wassenbrüdern zu entgeben.

Nun stand Cortez am Ziele. Mit einem Gesicht, durch Freude und Zuversicht verklärt, lobte er die rühmliche Standhaftigkeit seiner Arieger, versprach, ihrem Wunsche zu gehorchen, in dieser Gegend eine Niederlassung anzulegen, und dann mit des Heeres aröstem Theil in das Herz des Landes einzudringen.

Es lebe unser Helbenführer, Mexico's Vicekönig, Don Hernandez Cortez! rief Alvarado. Er lebe! jauchzte das Heer ihm nach, und zerstreute sich, über den wiedergebornen Hoffnungen, die Furcht vor dem drohenden Hungertode und den noch ärgern Mexicanern vergessend, fröhlich lärmend in seine Hütten.

Ohne sichtbare Theilnahme, ben Kopf in die Hand geworfen, diese an einen Granadillo gestüht, hatte Juan der Scene beige-

wohnt, und zeichnete jest mit dem Beschlag seiner Degenscheibe ein I nach dem andern in den Sand der Küste. Ihm näherte sich Diaz, der ihn, den Finger an die Nase gelegt, mit pfissigem Lächeln fragte, was er zu dem allen meine?

Wenn in Salamanca, antwortete Juan bitter: ein Licentiat in doctorem promoviren wollte, der seiner Sache nicht sonderlich gewiß war, so arbeitete er vorher mit seinen Opponenten die ganze Disputation, wie den Auftritt eines Schauspiels, gemeinschaftlich aus. Da wurde jeder denkbare Einwurf gemacht, erwogen, und in voraus widerlegt, und die Widerlegung gut auswendig gelernt. Dafür ging aber auch das Wortgesecht bei der Promotion Schlag auf Schlag, die Opponenten schrieb sich braum und blau. Jedes Argument ward von dem Respondenten ohne Präseshilse zu Boden gedonnert, dis es hieß: Concedo! und Doctori doctissimo von seinen rechtschafferien Gegnern ex intimo cordis gratulirt wurde.

Maria und San Nago! rief Diaz: was sollen mir denn Eure gelehrten Hahnkämpse? Ich fragte Cuch, was Ihr zu der Unterhandlung des Heeres mit dem General meint, von der wir eben Zeugen waren?

Run, das war eben eine solche Disputation, spöttelte Juan. Alwarado war mit den andern Opponenten trefslich eingeübt. Der General war ebenfalls gedächtnissest, und der Doctor geschwind sertig. Ich aber, Diaz, bekenne es frei: für einen Arzt, der es so ward, kann ich, schon der frechen Täuschung wegen, keine Achtung haben, und nimmer werd' ich Leib und Leben ihm anvertrauen.

Er ging; mit offnem Munde sah ihm der ehrliche Diaz nach. Ein gelehrter Hidalgo! sprach er zu sich selbst: wenn man es nur immer ganz verstände, was er sagt, man würde herrliche, gediegene Sachen darin finden.

So weit war das Drama, das Cortez zu fpielen für nöthig fand, mit großer Wirkung und lautem Beifall aufgeführt. Rur der lette Act war noch übrig, die Klippe, an der so manche Trummer gescheiterter Stude warnend bangen. Cortes war zwar Beneral geblieben, aber sein ganzes Unsehn hing boch allein von dem auten Willen seiner Untergebenen ab. Gben die Eigenmacht seiner Brätorianer, die ihn jest abermals für ihren herrn erflärt, tonnte ihm, wenn sein gutes Glud zu lächeln aufhörte, wenn der Bolksgunft trügerischer Wind, der jest frisch in seine Segel blies, sich umsette, den Führerstab wieder aus der hand reißen. Dem vorzubeugen, berief er eine Bersammlung seiner Officiere, Sier ward die Anleaung der verheißenen Colonie näher festaestellt und geordnet. Sie erhielt den deutungschweren Ramen der reichen Stadt des mahren Kreuzes, der die zwei haupttriebfedern der Unternehmung, Golddurft und Bekehrungwuth, zugleich aussprach. Der Gerichtshof der neuen Niederlaffung ward, dem Beispiele der Engländer und Frangosen folgend, nach den Formen des Mutter: landes organisirt und mit des Feldherrn treuesten Unhängern besett, die, seinen Achates Sandoval als Alcalde an ihrer Spike, dem Könige von Spanien allein, ohne des Statthalters auf Cuba zu gedenken, den Eid der Treue schwuren. Juan war aus kluger Vorsicht übergangen worden.

Bei der ersten Versammlung dieses Gerichtes ließ Cortez demüthig um Gehör bitten, und als es ihm gnädig bewilligt worden, erschien er, den Commandostab in der Hand, verbeugte sich tief und ehrerbietia, und sprach:

Eure Versammlung, Sennoren, die wir durch Gottes Güte gewählt, stellt unsers Königs heilige Person vor. Ihm, unserm Herrn, muffen wir unsere Gedanken, das Innerste unserer Herzen ohne Verstellung öffnen, ein Opfer, das jeder, der die Shre liebt, ihm willig bringen wird. Ich stehe also vor Such, als wenn ich vor ihm stände, ohne andern Zweck, als den Vortheil seines

Dienstes. Ihr seid versammelt, um über die Mittel zu rathschla= gen, wodurch unsere Colonie fest gegründet werde. Bergönnet, Sennoren, daß ich Euch hierüber meine Meinung mittheile. Die reiche Stadt des wahren Kreuzes, die unter Eurer Regierung emporsteigen soll, wird in einem unbefannten, volkreichen Lande angelegt, wo wir schon Widerstand genug gefunden, um uns zu überzeugen, daß wir an ein gefährlich Unternehmen uns gewagt, bei dem vereinte Macht ausführen muß, was Klugheit schlau er= sonnen. Eure erste Sorge muß die Erhaltung Eurer einzigen Schutwehr, des heeres, sein. Die Pflicht des bisberigen Generals ist es, Euch zu sagen, daß dies Geer nicht so ist, wie unsere Sicherheit, unfere hoffnung es fodern. Die Soldaten wiffen, daß ich fie unter keinem andern Titel, als durch Belasquez Ernennung commandire, die dieser, taum ausgesprochen, schon wider= rufen bat. Es ist bier nicht der Ort, die Gerechtigkeit dieses Berfahrens zu prüfen, aber man kann nicht läugnen, daß das Unsehn eines Feldberen, deffen wir so nöthig bedürfen, sich nur wider ben Willen deffen, der es mir ertheilt, in meiner Verson befindet. Es rubt also auf einem schwachen Grunde, und das heer tennt diesen Mangel. Ich halte es unter meiner Burde, ein zweifelbaftes, fraftloses Ansehn auszuüben, und die beaonnene Unternehmung läßt sich mit Kriegern, die nur aus Gewohnheit, nicht aus Gründen gehorden, nicht fortseten. Guch. Sennoren, gebührt es, diesem Uebel abzuhelfen. Ihr könnet im Namen des Königs, den Ihr vorstellt, mit dem Commando auch die gesetliche Macht ertheilen, die dazu unentbehrlich ift. Jeder meiner Saupt= leute ist dieses Amtes werth, und Ihr mögt es geben, wem Ihr wollt, so wird er es, von Euch empfangen, rechtmäßiger verwalten, als ich. Ich entsage allen meinen Rechten darauf, die ich in Eure Sande gebe, um Guch völlig freie Babl zu laffen. Mein Chraeiz beschränkt sich auf den glücklichen Ausgang unserer Unternehmung. Diese Sand, die den Weldberrnstab geführt, wird,

ohne sich Gewalt anzuthun, eine Hellebarde ergreisen; denn ich habe durch Gehorchen besehlen gelernt, und im Besehlen den Geshorsam nicht vergessen.

Hierauf legte er Belasquez Patent auf den Tisch, küßte den Commandostab, übergab ihn dem Acalde Sandoval, verneigte sich tief und ging in sein Qartier zurück, von dem, auf seinen Bezsehl, die Schildwachen, des Feldherrn Chrenzeichen, sogleich wegzenommen werden mußten.

Unterdeß setzte der Gerichtshof die begonnene Gaukelei fort. Er nahm Cortez Abdankung an, rathschlagte lange, schritt endlich zur neuen Führerwahl, und Cortez ward mit allen Stimmen von neuem zum Feldherrn und zum Haupte der Colonie erwählt. Trommeln und Trompeten riesen das Heer zusammen. Eine Deputation des Gerichtshofes holte den Feldherrn vor dessen Fronte. Die vorangegangene Verhandlung ward den Soldaten durch den Notar der Armee vorgelesen. Sie genehmigten alles mit Freuden und erfüllten die Luft mit dem Namen Cortez, dessen Wahl sie mit ihrem Blute zu besiegeln gelobten.

Aber mitten durch das Jubelgeschrei ertönte doch hier und da ein leises Murren von Belasquez Anhängern, über diese neue Scene, deren Künstlichkeit jedem Unbesangnen in die Augen springen mußte, und als der erste Lärm vorüber war, traten Ordaz und Escudero öffentlich gegen den Erkohrnen und die Kührer auf. Die neuen Gerichtsräthe, sprach Ordaz mit herbem Spott: üben nur die heilige Pflicht der Dankbarkeit, wenn sie den zum Feldeherrn machen, der sie zu Räthen gemacht hat, dem sie also ihr Scheinwahlrecht allein verdanken. Das Bersahren ist nichts als eine gegenseitige Hösslichkeitbezeigung, durch welche nur gutmüttige Thoren sich täuschen lassen. Cortez ist im Zirkel mit uns herumgelausen, damit wir schwindlig werden sollen, und hat sich eigentlich die Bestätigung im Amte nur selbst ertheilt. Hatte er, wie er durch seine Abdankung endlich ein wenig spät eingestanden,

durch Belasquez widerrusene Bestallung keine Rechte auf den Feldberrnstab, so war er auch nicht besugt, im Namen des Königs einen Gerichtshof zu ernennen, und die neuen Rechte, die er durch die Wahl dieses Gerichtshoses erworden, zersließen, von der Fackel der Wahrheit beleuchtet, in Rebel. Darum widerspreche ich hiermit öffentlich dem Versahren des Gerichtshoses von Veracruz, erkläre es für unrechtmäßig, und muß, so willig ich die Verdienste unsers vormaligen Generals anerkenne, doch den Chrzeiz tadeln, mit dem er sich auf eine so gesehlose Weise von dem Statthalter auf Cuba unabhängig machen will, ohne dessen Unterstüßung er doch nie daran denken konnte, hier den unumschränkten Herrn zu spielen.

Das ift auch meine Meinung, sprach Escubero. Und die meinige, rief Juan, sich zu ihnen drängend: einem Gebieter, ber fich mir durch folche Mittel aufdringen will, kann ich nicht ferner geborchen, ohne meine Selbstachtung zu verlieren. Drum auf, meine Waffenbrüder! zu uns trete, wer noch die Ehre liebt und bas Joch zerbrechen will, das arge Lift für uns schmiedete. Wer es meint, wie wir, der ziehe, gleich uns, sein Schwert für die aute Sache! — Und hier und da erscholl in den Schaaren ein beistimmender Zuruf, und bier und da blikte eine Klinge empor: aber die Mehrzahl war und blieb auf der Seite des Feldherrn. Diefer hatte icon beimlich seinem Alvarado gewinkt, und ploklich schlugen die Arkebusiere auf die drei Brotestirenden an. — Gebt Eure Degen ab! bonnerte Cortez ihnen zu. Indem ich Guern Aufruhr mit der vollen Strenge des Gesetzes strafe, will ich Euch zeigen, daß mir mit der neuen Würde nicht blos das Recht, son= bern auch die Gewalt ward, das Recht zu vertheidigen. Legt fie in Retten und bringt fie auf die Schiffe, fie follen ihre Emporung mit ihren Röpfen bezahlen! — Des haufens Beifallgeschrei be= stätigte den kühnen Befehl. Belasguez Anhänger, niederge= schmettert durch die Entschlossenheit des Beerführers, in dem Gehor=

sam gegen ihn eingeübt, schwiegen zitternd. Ordaz und Escubero, von ihnen verlassen, in die bedenkliche Mündung der Musketen und auf die glimmenden Lunten der Schügen schauend, wichen der überlegnen Macht und ließen sich ohne Widerstand verhaften und abführen. Doch Juan, durch diesen neuen Gewaltstreich rasend gemacht, stürzte mit gezücktem Degen auf Coptez los.

Juan! rief dieser mit dem alten, Herzen gewinnenden Tone, ohne an Gegenwehr zu denken. Einen Augenblick blieb der Jüngting auf diesen Zuruf bewegungloß stehn, aber bald siegte die Ueberzeugung in ihm, dem, was er einmal für Recht erkannt, auch des geliebten Helden Leben opfern zu müssen, und er hob das Schwert zum entscheidenden Streiche. Schon öffnete Alvarado den Mund, um Feuer zu commandiren, da sprang der treue Diazhervor, umschlang mit der Kraft der Angst den wüthenden Jüngling, und riß ihn, sestumklammernd, mit sich zur Erde. Zett stürzten Cortez Trabanten herzu, überwältigten leicht den am Boden liegenden und schleppten ihn nach den Schissen.

Verräther, knirschte er dem begleitenden Diazzu; aber dieser sprach mit geduldigem Schmerze: Schmäht mich, wie es Euch gefällt, Don Juan. Als Gott mir helse und unsere Frau, ich habe es aus Liebe gethan. Besser doch gefangen, denn todt. Wenn der gährende Most ausgebraust hat, werdet Ihr mir es wohl noch einmal dausen.

In der Kajüte des Admiralschiffes saß Juan in dunkeln Todesgedanken, mit den Ringen seiner Kette spielend. Da klirrten die Riegel der Thür, tief in einen Mantel gehüllt irat eine hohe Männergestalt zu ihm herein. Hinter ihr fiel die Thür wieder zu, der Mantel sank ihr von den Schultern, und: Cortez?! rief der Jüngling mit zornigem Staunen. — Ordaz und Escudero sind zu ihrer Pflicht zurückgekehrt, sprach der General, sich wie zum freundschaftlichen Gespräch auf den Sessel neben Juan niederlassend, mit der gewohnten heitern Ruhe. Deffentlich haben sie die Rechtmäßigkeit meiner Würde anerkannt, ihren Fehler bereuet und meine Verzeihung ersleht.

Wenn Ihr glaubt, braufte Juan auf: daß ich diesem elenden Beispiele folgen werde, so hat Cuch Eure sonft so scharfe Men-

schenkenntniß diesmal doch getäuscht.

Es kommt nun, suhr Cortez, ohne die Bitterkeit zu beantworten, sort: darauf an, ob Ihr, mein junger Freund, der Bernunft noch einiges Gehör schenken, oder lieber, blos um nicht Unrecht gehabt zu haben, auf einer Uebereilung beharren wollt, zu der Euch, wie ich gern anerkenne, nicht blos der Jugend ungestüme Hibe, sondern auch ein Irrthum Eures tüchtigen Gemüthes hingerissen. Das soll denn entscheiden, ob wir ferner auf der Bahn des Ruhmes vereint fortschreiten, oder uns heute auf ewig trennen werden. Sagt mir, wie ich es von Euch erwarte, offen und ohne Schminke: zu welchem Zweck habt Ihr Euch gegen mich empört?

Ihr fodert Wahrheit von dem Eingekerkerten, rief Juan wild: bessen von Eurem Winke abhängt, das scheint mir eine Art von Seelenfolter, die Eurer wie meiner unwürdig ist.

Ihr habt Recht, sprach Cortez, stand auf und winkte zur Thür hinaus. Ein Solbat kam, entfesselte Juan, gab ihm seinen Degen wieder und entsernte sich. — Ihr seht, daß ich wassenloß, also jetzt mehr in Eurer Gewalt bin, als Ihr in der meinen, suhr Cortez sort: jetzt antwortet mir.

Lange brauchte Juan Zeit, um sich von der Ueberraschung zu erholen, in welche diese unerwartete Behandlung ihn gestürzt. Endlich stammelte er: Die unedle List, durch welche Ihr den Feldherrnstab an Such gerissen, hatte mich mit vollem Rechte entrüstet.

Für einen ehemaligen Studiosen aus Salamanca antwortet Ihr mir sehr unlogisch, rief Cortez lachend. Ich will es Guch

gern glauben, daß eine Mißbeutung meines Thuns Guch ju Guerm Vergeben gereist, aber ohne einen bestimmten 3med konnt Ihr doch nicht gehandelt haben, weil das kein gefunder Menschen= verstand zu thun pfleat. Drum antwortet mir flar und bestimmt: was follte geschehen, wenn Eure Partei in dem begonnenen Rampfe obgefiegt hätte? - Auf diese Frage blieb der arme Juan stumm, denn die Antwort darauf hatte er, blos dem Sporn feines Gefühls gehordend, sich noch nicht Zeit genommen grund: lich zu prüfen. — Wolltet Ihr das Geer wirklich gegen den Willen ber Mehrzahl nach Cuba zurückführen? fragte Cortez weiter: dies reiche Goldland Euerm Obeim Preis geben, der eben so wenig felbst zu herrschen, als brauchbare Sauptleute in der Treue gegen sich zu erhalten versteht; deffen seige Tude, dessen niedriger Beig, deffen zwecklose Graufamteit allein hinreichen murde, diesen Bölkern die spanische Herrschaft verhaßt zu machen, und dadurch den neuen fostbarften Edelstein unserer Krone noch schneller zu verschleudern, als er errungen wurde?

Nein, bei Gott, das war mein Zweck nicht! rief Juan hastig. Was wolltet Ihr denn also eigentlich? fragte der undarmherzige Frager weiter. In Neuspanien bleiben und, statt des abgedankten Cortez, aus Eures Oheims Anhängern einen andern Feldherrn für den Zug nach Tenochtitlan wählen? Da hättet Ihr doch vor allem erst darüber einig sein sollen, wer dieser Ehre am würdigsten sei? Ordaz und Escudero sind gute Hauptleute, aber sie würden schlechte Generale vorstellen. Ihr wäret am Ende, die große Jugend abgerechnet, noch am ersten der Mann dazu gewesen. Bei Tabasco's Erstürmung, in der Schlacht am Hügel, habt Ihr durch Muth und Führergeist Euch ausgezeichnet, und als der Nesse des Statthalters von Euda sogar eine Art von Necht auf die Feldherrnwürde. Daran habt Ihr wohl auch gedacht, nicht wahr?

Ihr frankt mich tief, rief Juan mit schmerglicher Scham.

Mein Wille war rein, ich wähnte für Recht und Chre zu handeln, als ich gegen Such aufstand, und glaubt Jhr, daß das, was ich that, für mich geschah, so verkennt Ihr mich grausam.

Nein, Juan, ich habe Dich nicht verkannt, sprach Cortez mit einer Rührung, die dem ftolgen Gesicht einen neuen, seltenen Reig gab: selbst da nicht, als Du das Schwert auf mich zucktest. Dein Gemüth ist so frystallhell, daß man ihm leicht auf den Grund ichauen fann. Ich wollte Dich blos burch meine beschwerlichen Fragen zwingen, Dir felbst zu gesteben, daß Du nicht recht gewußt haft, was Du gewollt, wie das jungen Sikköpfen bisweilen zu geben pflegt. Daß Du jest zu dieser Erkenntniß gekommen bist, fagt mir Dein niedergeschlagenes Auge und Dein Erröthen. Ein Wortbekenntniß verlange ich nicht, weil ich meinen Freunden gern eine Beschämung erspare. Doch damit Du mich nicht länger vertennen mögeft, so bore meine Rechtfertigung. Mexico soll für unsern herrn erobert werden; wir haben das Unternehmen begonnen, und muffen es zum Ende führen. Aber die Aufgabe ist schwerer zu lösen, als Ihr Alle meint. Wir haben es nicht mit einer Horde rober, einfältiger Wilden, wir haben es mit den Millionen Unterthanen eines ungeheuren policirten Staates, wir haben es mit zahlreichen, waffengeübten Kriegsbeeren, mit dem Fanatismus eines blutdürstigen Briefterschwarmes zu thun. Das Uebergewicht, das Kriegeszucht, Rosse und Geschütz uns geben, wird bald durch Gewohnheit seine Furchtbarkeit verlieren. Und webe bann bem fleinen Chriftenhaufen, wenn an feiner Spike fein Führer steht, der den dürftigen Nachen mit Entschloffenheit über Klippen und Untiefen in den Safen zu führen weiß. 3ch fühle es, daß ich, und ich allein der Mann dazu bin, und darum war ich es dem König, der Religion und Euch schuldig, mir das Commando zu sichern.

Auch durch Boltsbetrug? fragte Juan schüchtern.

Das durftest nur Du mich fragen, sprach Cortez ernst: und

nur Dir mag ich darauf antworten. Was nennst Du Betrug? Alls auf Jamaica der große Colon die Indianer, die ihn aushungern wollten, durch die prophezeihte Mondfinsterniß zur Unterwerfung schreckte, täuschte er sie da nicht auch? Ober sollte er lieber seine Getreuen, die seinem haupt ihr Schicksal anvertraut, die in der äußersten Noth bei ihm ausaehalten batten, einem übertriebenen Zartaefühle opfern? Entscheide Du selbst! Sollte ich das Heer noch länger den geheimen Umtrieben der Creaturen Deines Dheims und badurch der innern Zwietracht Preis geben, damit es'eine leichte Beute der Heiden werde? oder war es besser, des Bolkfinnes ungetreue Wogen durch liftige Beschwörung zu feffeln? Du schweigst, und ich will mich mit dem Geständnisse beanugen. das abermals in diesem Schweigen liegt. Jest zur Entscheidung Deines Schickfals. Du wirft es gleich mir fühlen. Nach dem, was zwischen uns vorgefallen, muffen wir uns entweder von neuem auf das innigste an einander schließen, oder für immer uns trennen. Dein sei die Wahl! Du bist frei. Buerto Carrero und Montigo segeln in turzem von bier unmittelbar nach Spanien, um dem Könige Nachricht von den für ihn entdeckten Ländern und Proben von ihren reichen Schäten zu bringen. Du fannst Dich dieser Gelegenheit bedienen, um, wie es Dir am räthlichsten scheint, Dich in Cuba ausschiffen zu laffen, ober in unfer Bater: land zurückzukehren. Dein Antheil an der bisberigen Beute, und Die Abschiedgeschenke, durch deren Zurückweisung Du Deinen Freund nicht beleidigen darfft, werden Dir überall die goldene Unabhängigkeit sichern. Sollte es Dir aber einst auf dem Lebenswege nicht nach Wunsch geben, so vergiß nicht, daß in dem fernen Neufpanien Cortez lebt, deffen Berg Dir ewig nabe bleibt, und deffen Arme Dir immer offen fteben werden.

Ich habe diese Strase verdient! rief Juan, dessen stolzes herz unter dieser Großmuth brach, und stürzte mit gewaltsam hervorbrechenden Thränen an Cortez Brust. Ich habe sie verdient, aber fie ift fehr hart! Berzeiht mir, großer Mann, und nehmt zum Subnopfer mein aanges 3ch dabin. Was fester Wille und Rugendkraft vermögen, ift Euch fortan geweibt, fo lange ich athme. und nie, nie soll ein Ruckfall mich entehren und Euch Reue bringen. Ihr habt meine Seele zerriffen, und ich lege Guch ihre innerste Tiefe dar. Jest erst wird es mir selbst deutlich, daß die letten Creigniffe meinem Unmuth, ber schon feit Tabasco's Un= terjochung in mir tobte, nur einen Vorwand zum Ausbruch gaben. Mich peinigten Selbstvorwürfe, daß ich eins der Wertzeuge sein follte, den glücklichen Frieden eines unschuldigen, harmlofen Volkes zu zerstören, das nichts verbrochen bat, als daß es reich genug ift. die Raubgier cultivirter Barbaren zu reizen. Dies Verhältniß war mir so drückend, daß ich begierig jedes Mittel ergriff, um es zu zerftören. Meine Empörung gegen Guch sprach nur den Aufruhr aus, der in meinem Bergen gabrte. Aber fortan will ich das widerspenstige Serz zwingen, Euch zu gehorchen, ohne zu arübeln, und sollte es auch darob verbluten!

Immer heftig und übereilt, sprach Cortez, den Jüngling auf die Stirne küssend: aber ich liebe Dich auch wegen der Fehler meiner eigenen Jugend, die ich in Dir wiedersinde, und ich will gern diesem guten, unruhigen Herzen den Trost bringen, den es bedarf. Wer hat Dir gesagt, daß daß Bolk, daß wir uns unterwersen wollen, unschuldig und harmlos ist, daß es in Glück und Frieden lebt? Diese Mexicaner, denen unser Zug gilt, sind die grausamste, blutdürstigste und unglücklichste Nation der alten-und neuen Welt. Gleich den Räubern, die die Siebenhügelstadt gründeten, siedelten sich ihre Uhnen als eine wandernde Horde auf einer Insel des See's Tezcuco an, und, anfänglich den Nachbarzoöltern zinsdar, dann durch glückliche Kriege ihrer Tyrannen, breiteten sie, gleich den frechen Römern, von Jahr zu Jahr ihre Herzschaft weiter aus, so daß jest ein halber Welttheil unter ihrem Joche seufzt. Noch mehr aber, als ihre Eroberungkriege, hat sie

ihr scheußlicher Gögendienst zu Ungeheuern vollendet. Ihnen gnügt nicht, den eignen Leib zu gerfleischen; den teuflischen Blutdurst ihrer Abgötter zu stillen, achten sie zahllose Menschenopfer nicht für hinreichend. Rinder, jur Chre der Götter im See erträntt, in Söhlen jum Sungertode eingesperrt, Manner und Weiber lebendia verbrannt, oder zu Hunderten auf dem großen Altarsteine geschlachtet, sind Opfer, die, gleich unsern heiligen Zeiten, all= jährlich wiederkehren. In der Hauptstadt allein sterben auf diese Weise jährlich zwanzigtausend Menschen. Und fehlt es je an Unglücklichen für diese geweihte Schlachtbank, bann klagen bie Götter durch ihrer Priester Mund über Sunger, und nie verlegen um einen Borwand zum Kriege, brechen Mexico's heere wie Tigerschaaren in das nächste Land, und Feuer und Schwert verheeren Die ungludliche Gegend, bis eine hinreichende Anzahl Kriegsgefangene den Zwed des Kampfes erfüllt hat und von dem Mörderheer, unter jubelnden Sieggefängen, zur Opferung beimgeschleppt wird.

Allzu gräßlich! rief Juan schaudernd: und drum gewiß übertrieben!

Wollte Gott! sprach Cortez: aber daß mich meine Dollmetsschein Marina, eine Eingeborne des Landes, nicht mit Mährchen getäuscht, das verbürgt mir eine Gesandtschaft des Fürsten von Thempoalla, die heute in unser Lager kam. Sie brachte mir die bittersten Klagen ihres Herrn über Montezuma's fürchterlichen Despotismus, und flehentliche Bitten um Befreiung von dem unerträglichen Joche. Nicht zusrieden, sich als Gott verehren zu lassen, behandelt dieser Tyrann seine Unterthanen mit solcher Grausamkeit, daß alle ihm fluchen. Unter ihm hat die Raserei der Menschenopfer ihren höchsten Gipfel erstiegen. Besonders fühlen die eroberten Provinzen seine Geißel. Indem er sie durch ungeheure Erpressungen zu Grunde richtet, raubt er ihnen erbarmenlos ihre Kinder, die Töchter zur Befriedigung seiner Bezgierden, die Söhne, um sie seinen Gößen zu opfern.

Und wir zögern noch, die gepeinigten Nationen von diesem Ungeheuer zu erlösen? rief Juan, mit rascher Begeisterung an den Degen schlagend. Auf, Feldherr, nach Tenochtitlan, um die Hyane in ihrer Höhle zu erwürgen!

Gemach, Juan, sprach Cortez ruhig: dies helbenfeuer, das so ploklich in Dir auflodert, freut mich zwar, weil es mir beweift, bak Du jest den Standpunkt erkannt haft, auf den Merico's Eroberer sich stellen müssen, aber die kühne That darf erst der klugen Ueberlegung folgen. Und genüge für jest, daß das große Reich. welches wir angreifen, so wenig in sich einig ift, als seinen Berr= icher liebt. Die Unzufriedenheit Chempoalla's fann fo wenig, als ihre Ursache, auf eine Proving sich beschränken. Reder, ben Monteguma's Roch wund drückte, wird der Kahne willig folgen. die dem Rampf gegen den Despoten vorgetragen wird. Merico felbst muß und Mexico unterjochen helfen. Dies ift der einzige Lichtstrahl, der mich das Gelingen meiner Blane hoffen läßt. Ent= würfe freugen sich in meinem Ropfe mit Entwürfen, doch freilich bedarf ich zu ihrer Ausführung treuer Freunde, deren Gerzen mir nicht blos gehören, die es auch wissen, warum sie mir gehören. die entschlossen find, mir immer anzuhängen. Darf ich zu diesen Freunden fortan meinen Juan gablen?

Last diese Frage die lette Uhndung meiner Berirrung sein, bat der Jüngling, Cortez Hand an sein Herz drückend: heute wie nie ist in mir der Nede Allmacht über das Gemüth klar geworden. Ihr habt das Herz im Busen mir verwandelt, und ich bin der Cure geworden auf Leben und Sterben!

In einer lachenden, fruchtbaren Gegend lag die Stadt des Herrn von Chempoalla, welcher sich jest das Heer der Spanier näherte. Die wohlgebauten Häuser, von stolzen Palästen und hohen Tempelthürmen überragt, der weißglänzende Kalk, mit dem alle Gebäude beworfen waren, und den die metallgierigen Sol-

baten anfänglich für gediegenes Silber hielten, gaben dem Orte ein überaus stattliches Ansehn, und erinnerten die Spanier an bes Mutterlandes größere Städte. Bei dem Ginzuge in Chem= poalla wogten alle Straßen und Marktpläte von einer ungeheuren Menschenmasse, die unbewaffnet und in ruhiger Stille, die Frem= den neugierig angaffend, ihnen einen friedlichen Empfang ver= burate. Jest war der Balaft des Fürsten erreicht, und, von einigen Goeln unterstütt, wälzte sich den Unkömmlingen ein kolossaler, olivenfarbner Fleischklumpen entgegen, den baumwollenen Man= tel reich mit Juwelen befäet, und Juwelen in den Ohren, der Nase und den Lippen. Es war der Fürst von Chempoalla, dessen unförmliche Dicke und Unbehilflichkeit so auffallend war, daß Cortes Mübe hatte, dem schallenden Gelächter feiner Leute Ginhalt zu thun und sich selbst in den Schranken ernster Würde zu halten. Aber die Anrede, mit welcher der dicke Kerr den General empfing. entsprach der plumpen Form keinesweges. Sie war eben so verständig als verbindlich, und schloß mit den bittersten Klagen über Montezuma's unerträgliche Tyrannei, die das ganze Land Unabuac zur Verzweiflung bringe, por allem aber das freie Gebirg= polt der Totonaca's, zu denen Chempoalla gebore und die feit undenklichen Zeiten durch ihre eigene Fürsten unumschränkt beberrscht worden. Die Erinnerung an die entrissene Macht und Herrlichkeit, vermöge der ehedem Chempoalla's Herren ihr Land blos auf eigene Sand druden durften, machte in der mediatifirten Soheit so lebhafte Empfindungen rege, daß ihr die hellen Zähren bes Unwillens und Schmerzes aus den Augen fturzten. Cortez, seinen Zweck unverrückt im Auge behaltend, ergriff freudig diese Beranlaffung, um, nach feiner Gewohnheit, viel von den Gräueln ber Abgötterei zu sprechen, die die Gerechtigkeit des einzigen wahren Gottes durch die eben geschilderten Leiden bestrafen muffen. Dann ging er auf die Größe und Macht feines Königs über, ber ihn vorzüglich zu dem Zwecke in das Land Anahuac gesandt, um

die Klagen der Unterdrückten zu hören, gegen ihre grausamen Unterdrücker aber das strengste Recht zu handhaben, und schloß mit der echt spanischen Bersicherung, daß ihn die große Macht des Despoten am wenigsten kummere, weil seine eigene, vom Himmel selbst unterstügt, unwiderstehlich sei.

Mit Entzücken hörte der Herr von Chempoalla das verkündete Evangelium, als in dem Menschenmeere ein unruhiges Drängen entstand, welches die Aufmerksamkeit des Kürsten und Feldberrn erregen mußte. Sie blieben auch nicht lange über die Ursache ungewiß, denn fünf Tribut-Cinnehmer des Berrichers von Mexico, kostbar gekleidet, wurden auf Tragsesseln durch Chempoalla's Straßen getragen. Sclaven gingen vor dem Zuge ber, Sclaven bielten den ftolzen Großbeamten Sonnenschirme von Federn über bie Bäupter, Sclaven folgten ihnen. So zogen sie bei den Spaniern vorüber, und warfen so verächtliche Blicke auf diese, und so grimmige auf den armen Fürsten, daß die Soldaten nur durch das ganze Ansehn bes Generals von Gewaltthätigkeiten abgehalten werden konnten. Schrecken und Todesanast auf dem Gesicht, rief ber dide Fürst nach seiner Sanfte, um sich den erzurnten Satrapen eines unverföhnlichen Gebieters auf der Stelle nachtragen zu lassen, und sie, wo möglich, zu befänftigen. Unterdeß gugrtierte fich das spanische Seer in den ihm angewiesenen Gebäuden ein, in denen sie Lebensbedürfnisse jeder Gattung im Ueberflusse und eine Menge junge Chempoalleserinnen zur Bedienung fanden, diefich um die Ehre drängten, die weißen Fremdlinge für die Beichwerden des Mariches zu entschädigen. Während die Untergebenen des Lebens Freuden so gierig und hastig genossen, wie es Rriegern am ersten zu verzeihen ift, die nicht einmal mit Gewißbeit auf die nächste Stunde rechnen fonnen, borte der Beerführer mit ernstem Sinnen den Bericht der treuen Marina, die er auf Rundschaft ausgesendet. Dieser Bericht war nicht troftlich. Die meri= canischen Beamten hatten dem Fürsten, wegen des ungeheuern

Staatsverbrechens, die feindlichen Fremdlinge bei fich aufzunehmen, die bitterften Vorwürfe gemacht, und ibm, gur Strafe feines Hochverrathes, über den gewöhnlichen Tribut, noch zwanzig Rünglinge gum Opfer für die beleidigten Gottheiten abgefodert. damit, wie es überall auf der Erde gebräuchlich, auch hier das Volk für die Mißgriffe des Regenten buße. Diese Unmaßung mußte Cortez doppelt entruften, weil fie zugleich feinen Stolz und seine Religiosität angriff. Sein Machtgebot rief ben Fürsten von Chempoalla herbei, von dem er verlangte, daß dem Blutbefehle des Iprannen der Gehorsam versagt und die Ueberbringer verhaftet werden follten. Der Fürst, zur Unterwürfigkeit gegen den zornigen herrn gewöhnt, erschrack nicht wenig über dies Unfinnen, und schwankte kläglich zwischen der alten Achtung für Montezuma und ber neuen Furcht vor den fremden Eindringlingen. Feldberr, in beffen Blan es lag, den Bruch zwischen Chempoalla und Mexico unheilbar zu machen, bestand so gebieterisch auf seiner Foderung, daß der Fürst nicht zögern durfte, zu gehorchen, und die Tribut-Einnehmer Montezuma's wurden - ohne fichtbaren Antheil der Spanier — durch des Fürsten Leibtrabanten gefangen genommen. - Jest war einmal der Chrfurchtdamm zeriffen, und wie ein verheerender Strom brach der lang verhaltene Groll der Chempoalleser gegen ihre Peiniger bervor. Ueberzeugt, daß Montezuma boch das, was einmal geschehen, nie verzeihen könne, wollten sie ihre Rache so vollständig als möglich befriedigen, und ber Fürst, Cortez freudige Zustimmung voraussegend, verkundete ihm mit wilder Freude, daß noch in dieser Nacht, im Haupttempel ber Stadt, an ben fünf Mericanern das geschehen werde, was Montezuma mit den gefoderten zwanzig Junglingen gethan haben wurde. Aber wie erschrack er, als Cortez ihm mit großem Abscheu und furchtbarem Ernst erklärte: daß eine Stadt, die durch ein Bündniß mit Christen geehrt sei, sich durch kein Menschenopfer beflecken dürfe. Erstaunt sah der Beide den Chriften an, der so

entschieden auf der Nettung seiner grimmigsten Feinde bestand; aber dieser blieb bei seinem Berbot, und theils, um den neuen Bundesgenossen den Ungehorsam unmöglich zu machen, theils aus einer andern, tieser liegenden Absicht, befahl er, die Gesangenen aus dem fürstlichen Kerker in das spanische Quartier zu bringen, wo er sie durch seine eigenen Leute bewachen ließ.

Die tiefe Nacht laa über Chempoalla, als zwei der unglücklichen Mexicaner aus ihrem Gefängnisse geholt und nach Cortez Gemache gebracht wurden. Schon wähnten fie, daß man fie zu bem verheißenen, nächtlichen Tempelopfer schleppe, und bereiteten fich mit heldenmüthiger Faffung zum Tode. Aber Cortez, welcher in Geheim erwogen, daß es gut sei, so lange als möglich ben Schein bes Friedens zwischen ihm und dem mächtigen Montezuma zu erhalten und wenigstens offenbare Feindseligkeiten zu verhüten, tündigte ihnen die Freiheit an, trug ihnen auf, dem Gebieter sein Mißfallen über das Betragen der Chempoalleser gegen sie zu be= zeigen, und versprach ihnen ihre Gefährten nachzusenden. Bon ber ungehofften Milde des fremden Seerführers entzuckt, schieden fie. Um andern Morgen berichteten die spanischen Schildwachen bem Keldberrn, in Beisein des Kürften, befohlnermaßen mit aro-Ber Mengstlichkeit die Flucht der beiden Gefangnen. Cortez stellte sich über die Nachläffigkeit seiner Soldaten höchst aufgebracht, und ließ die noch vorhandenen Mexicaner, um fie sichrer zu bewahren, in Feffeln auf seine Schiffe bringen, von wo fie um fo leichter und unbemerkter ihren Brüdern folgen konnten.

So geschah es. Cortez hatte, das gutmüthige Vertrauen seines Verbündeten mißbrauchend, ihn auf ewig mit seinem Herrscher entzweit, und sich diesen zugleich zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Sein Doppelzwed war erreicht, aber, durch diese unwürdige, kleinliche Verrügerei, der Glanz seines Heldenruhmes in einem Grade verdunkelt, den sein sonst rechtliches Gemüth noch schärfer erkannt haben würde, wenn er nicht das Hauptziel seines

Thuns, die Verbreitung der chriftlichen Religion und den schrecklichen Grundsatz, daß dieses Ziel jedes Mittel heilige, vor Augen und im Herzen gehabt hätte.

Die Saat der Rübnheit und List reifte, wie fast immer bienieden, raid zu des glüdlichen Erfolges Segensernote. Pfeilschnell hatte sich das Gerücht durch alle Gebirge der Totonaca's verbreitet, daß sie durch der Weißen Entschlossenheit von dem Tribut für Merico befreit und berechtigt worden, jeden Beamten Montezuma's, der sich blicken lasse, zu verhaften. Der Freiheit Hoffnung füße Täuschung lebte in der gangen bartbedrückten Na= tion auf, und die Serren und Edeln der Broving ftrömten in Chem= poalla zusammen um ihren vermeintlichen Befreiern zu danken. Cortez war nicht der Mann, eine folche Gelegenheit ungenütt entflieben zu laffen: durch seinen Clienten, den Kürsten von Chempoalla, hatte er den von Chiahuigla gewonnen, beide mußten jest die Notabeln der Totonaca's bearbeiten, und obgleich einige Furcht= same oder Weitersehende meinten: es sei am zuträglichsten, den, diesmal wohl mit Recht zornigen. Herrn zu versöhnen, so siegte doch der Mehrzahl Begeisterung. Die Stände beschlossen, Merico's Joch völlig abzuschütteln, sich zu diesem Zweck mit den Spaniern zu verbünden und ihren König als Oberschutherrn anzuerkennen. Dieser Act ward aus einer wunderlichen, mit sich selbst im Widerspruch stehenden Geseklichkeit des Keldberrn indem fremden Welttheil, durch den Notar der spanischen Urmee, mit allen spanischen Formen, von denen natürlich die guten Totonaca's nichts verstanden, vollzogen, und ohne näher zu prüfen, ob hier nicht die Geißel mit dem Scorpion vertauscht werde, buldigten die einfältigen Seiden mit Rubelgeschrei dem neuen Regimente.

Jest hatte Cortez festen Fuß im Lande gesaßt, und nun dachte er mit Ernst an die Gründung der reichen Stadt des wahren Kreuzes, die bisher nur in der Joee existirt hatte. Er bedurfte eines festen Punktes an dieser Küste, um bei Unglückfällen eine sichere Zuflucht, für die Ersahmannschaften einen Landungplatz, und hauptsächlich eine Zwingburg für die neuen Basallen zu haben, wenn dieselben etwa in der Folge, die Segnungen der spanischen Herrschaft verkennend, einen Bersuch wagen sollten, das Notariatsiegel von der Huldigungurkunde zu reißen.

In einer fruchtbaren Sbene, von prächtigen Wälbern umgeben, zwischen Chiahuigla und dem Meere, wurde der Grund von Villa ricca de la vera cruz abgesteckt; das ganze Heer mußte Hand anlegen, um nur erst die Ringmauern und die nöthigsten Gebäude aufführen zu helsen. Niemand durste sich ausschließen, und Cortez, mit eignen Händen Kelle und Hammer führend, ging seinen Officieren mit gutem Beispiel voran. Die Totonaca's, nicht gewohnt, die entserntern Folgen ihres Thuns zu berechnen, ließen sich sehr bereitwillig bei dem Kerterbau ihrer Freiheit als Handlanger brauchen, und bald tropte die neue Stadt mit Wall und Mauern umgeben, und gegen der Indier dürstiges Kriegsgeräth hinreichend gesichert.

Eben hielt Cortez auf dem Marktplage von Beracruz, seine schnelle und wohlgerathene Schöpfung beifällig betrachtend, als Juan, gleich einem Rasenden, von Chempoalla daher gesprengt tam, und, ohne vom Pferde abzusteigen, athentos vom Ritt und Born, dem Feldherrn zuschrie: Zu Hisle! General, die Ehre der Krone und der Religion Spaniens steht auf dem Spiele. In der Hauptstadt unserer neuen Provinz wagen es die Basallen eines christlichen Königs ein Menschenopfer zu bereiten; um von ihrem teuflischen Gögen Glück zu erkaufen zum Widerstande gegen den Tyrannen, wollen sie sechs zarte Kinder im Haupttempel schlachten.

Blase Allarm, donnerte Cortez im heiligen Zorn dem Trompeter zu, der neben ihm hielt, und während das Schmettern bes ehernen Heroldes der Schlachten ganz Beracruz in die Waffen

rief, sprach Cortez, vom Rosse springend, in geslügelter Eile zu seinem Juan: Zurück nach Chempoalla! Dein Pferd ist überjagt, nimm das meine und jage es in Gottes Namen todt. Olid und Alvarado besehen mit ihren Compagnieen den Tempel. Dem Fürsten sage: Ausschub des Opfers, bis ich komme, oder ich vernichte die Stadt.

Schon saß Juan auf dem stolzen Andalusier des Feldherrn, und ihn gegen das Thor herumwersend, rief er freudig: Romme ich mit dem Rosse lebendig nach Chempoalla, so sind die Kinder gerettet! und bald verschwand er in der Staubwolke, die des ausgreisenden Hengstes Galoppschlag geschaffen.

Um Chempoalla's hoben Haupttempel woate der Heiden un= zählbare Menge. Aus den Thürmen der obern Terrasse scholl gräßlich, begleitet von der kleinen Tempelflöten schneidendem Geichrei, der blutdürstigen Briefter heulender Gefang. famen, in schwarze Scapuliere gehüllt, Gesicht und Käufte schwarz gefärbt, die Ungeheuer paarweise in Procession bervorgeschritten und hielten ihren Umzug auf der Terraffe, und von den koloffalen Rauchfäffern wirbelten die Dampfwolken des Copals in geraden Säulen hinauf in das klare Blau des milden himmels. Jest ftiegen die Briefter singend den langen Treppenweg von Terrasse zu Terraffe herab bis jum Fuße der ungeheuern Steinmaffe, wo die Bäter und Mütter der zum Opfer bestimmten Kinder, die armen Kleinen, mit ftiller Ergebung in das, was fie für der Götter Willen hielten, für ihren Ehrentag mit Soelsteinen schmückten und mit blutigen Thränen dem Tode weihten. Eben ließ sich Chempoalla's Fürst von seinem Tragesessel berabbeben, um durch eigenhändige Uebergabe der Opfer an ihre Schlächter, seinen Berrschereifer für die Religion des Landes thätig auszusprechen. Da kam Juan auf dem tollen Andalusier angejagt und stürzte mit ihm zu des Fürsten

Füßen nieder. Noch am Boden liegend schrie er zu dem Ersschrockenen hinauf: Aufschub des Opfers, oder Bertilgungkampf mit uns!

Entsett über die Frechheit des Fremdlings, der, einzeln und wehrlos, sogar den Göttern zu gebieten sich unterfing, hob der Fürst die Sande zu den Wolfen, und die Briefter verbüllten zornia die schwarzen Gesichter in ihre Gewänder. Unter dem Kriegergefolge des Fürsten aber erhob sich ein unwilliges Murmeln, und einige schnürten fich schon ihr Steinschwert fest um die Fauft und schwentten es drobend über dem Sauvte. Da raffelten Trom: meln, und festgeschlossen, im barten einförmig abgemessenen Tritt, tamen, wie Ein Mann, Olids und Alvarado's Compagnieen beranmarschirt und besetzten mit finfterem Schweigen die Gingange des Tempels, und hinter ihnen dröhnte der Boden von der Ka= nonen dumpfem Geraffel, die, von dempoallesischen Lastträgern gezogen, von Spaniern mit brennenden Lunten begleitet, fich drobend näherten, hielten und abprotten. Da erkannte der Fürst mit Entseken den schweren Ernst in Juans Buruf, und winkte ben Prieftern, mit dem Opfer inne zu halten. So harrete alles in schauerlicher Stille zum Merasten gerüftet, bis die Trompeten von dem Thore berjauchzten, das gen Vergeruz schaute, und auf schaumweißem Roffe ber Feldberr an seiner Reiter Spige angesprengt kam. Gleich des Cherubs Klammenschwerte funkelte, biesmal für eine gang reine Sache gezogen, fein gutes Ritter= schwert im Sonnenscheine. - Salt! schrie er schon von weitem, und bald bielt er neben dem Kürsten, der gitternd auf seiner Sof= leute Schultern fich lehnte. — Bafall von Spanien! berrschte ihm Cortez mit majestätischem Zorne zu: wie mögt Ihr es wagen, in Eurer hauptstadt ein Menschenopfer zu bereiten, das, wie Euch nicht mehr unbekannt sein kann, Guerm obersten Lehnherrn ein Gräuel ift. Augenblicklich laßt die unglücklichen Schlachtopfer frei, oder Ihr seid Eurer Fürstenwürde entsett, Chempoalla ist v. b. Belbe's Schriften II.

in Aufruhrstand erklärt, und Feuer und Schwert foll schonungslos unter ben schändlichen Gögenknechten wuthen!

Ich gehorche, seufzte der Fürst, sich vor dem neuen, strengen Gebieter demüthigend; auf sein Gebot traten die dunkeln Priesterlarven zurück, die schon wieder die schwarzen Mörderfäuste nach den zitternden Aleinen ausgestreckt. Die Kinder flohen zurück in die Arme ihrer trauernden Aeltern, die, noch immer an der nie gehofften Rettung zweiselnd, sie ängstlich betrachteten, dann plößlich empor hoben und schnell, damit nicht etwa den Fürsten das schwer ausgesprochene Enadenwort wieder reue, mit ihnen sortzeilten.

Dieser willige Gehorsam hat Euch Berzeihung ber verübten Gigenmacht erworben, fuhr Cortez mit milderem, aber immer ernstem Tone fort. Wenn Euch jedoch an der Wiederkehr meiner porigen Gunft etwas liegt, fo mußt Ihr fie um bobern Breis erfaufen. Oft icon babe ich Euch die Abscheulichkeit Eures Bögendienstes bewiesen, oft schon Guch freundlich ermabnt, von Guerm eben fo unfinnigen als verbrecherischen Aberglauben ab= Länger darf ich es nicht dulden, daß meine Worte un= gehört verhallen, daß die Unterthanen des fatholischen Königes den Teufel anbeten. Darum entsaat zum Pfande der neuen Sübne, fammt Guerm Bolte, Gurer falfchen Religion; zertrümmert Diese scheußlichen Abbilder verdammter Geifter, Die gottesläfterlich Ihr Eure Götter nennt; wascht im heiligen Taufwasser die Beidenaräuel von Euch ab, und nehmt die alleinseliamachende Lehre an, die Chrifti Anechte Euch bringen.

Ein allgemeiner Schauber ergriff die Chempoalleser bei dieser entseslichen Rede. Heulend und knirrschend zerrauften die Briester sich die Haare, zerrissen ihre Gewänder, und rigten sich, den Zorn der Götter abzuwenden, Gesicht und Brust mit scharsen Rieselmessern blutig. Verzweiselnd rang der Fürst, im Kampse zwischen der angebornen Chrsucht vor seinen Gögen und der aufgedrungenen Furcht vor den frechen Weißen, die hände, Doch endlich siegte in ihm der stolze Fürstensinn. Er trat fühn dem Zorn des Feldherrn entgegen, und sprach mit Würde: Zwar schäße ich die Freundschaft der Spanier sehr hoch, wie ich durch große Opfer bewiesen, aber Eure neue Foderung kann ich nicht erfüllen. Aus den gütigen händen unserer Götter empfangen wir Gesundheit, Reichthum, Sieg über unsere Feinde und jedes Glückes Fülle. Ihnen sind wir dafür nicht blos Liebe und Dank, sondern auch äußere Berehrung schuldig. Und hätten wir auch für unsern Undank seine Strafe von ihrem Zorne zu befürchten, so geziemt es doch tapfern Männern, das, was sie im Herzen fühlen, offenkundig auszusprechen, ohne Furcht vor irdischer Uebermacht.

Da rollten Cortez Augen im grimmigsten Zorne, und er rief seinen Kriegern zu: Auf, Soldaten! was zaudern wir? wollen wir es dulden, daß Männer, die sich unsere Freunde nennen, falschen Gößen die Schre geben, die sie dem wahren Gott schuldig sind. Jest ist es Zeit, als Spanier uns zu zeigen, die von ihren Heldenahnen den feurigsten Sifer für die heilige Religion erbten. Laßt uns die Schandbilder zerbrechen, daß wir durch Vernichtung der Gegenstände des Aberglaubens den verblendeten Heiden das Beharren in der Sünde unmöglich machen. Dadurch dienen wir unserem Gott, das will er, und fallen wir im heiligen Werfe, so wird am Throne des Herrn die ewige Märthrerglorie unsere bluztigen Schläfe krönen!

Gott will es, schrieen die Soldaten, und drangen nach der Tempeltreppe vor. Aber wuthschäumend warsen sich ihnen die Priester entgegen, entschlossen, für ihre Gößen, durch die sie so hoch geehrt und so gut genährt waren, auch ihr Leben zu wagen. Mordlust brüllte aus dem versammelten Chempoalla, und der Fürst, dessen Zorn über den Uebermuth der Fremdlinge seine Furcht bezwungen, winkte seinen Kriegern, den Kamps zu beginnen. Rings spannten sich Bogen, hob sich der Maguahiutl, ward

ber Tlacochtli geschwenkt. Aber Juan stürzte gerad auf den Fürsten los, packte ihn mit Löwengrimm an der Kehle, und seste ihm die Spise des Degens auf die Brust. Mitten in die Hausen der drohenden Krieger sprengte Cortez und donnerte ihnen zu, daß der erste Pfeil, den sie abzuschießen wagten, ihrem Fürsten das Leben kosten, ihrer ganzen Nation den Untergang bringen solle. Mit kläglichen Tönen überseste Marina, die den geliebten Helden auch auf diesem gesährlichen Zuge begleitet, dem erdleichenden Bolke diese Drohungen in ihre Landessprache, und seste mit weidlicher Feinheit noch die Besorgniß hinzu, daß die Weißen bei dem Ausbruch der Feindeligkeiten, statt den Chempoallesern gegen die Mexicaner beizustehn, sich mit diesen gegen sie verbinden, und dadurch ihre Vernichtung entschein würden.

Dieser Grund war siegreich. Der haß gegen die Mexicaner überwog Fürstenstolz und Göttersurcht. Mit einem Winke beschwor der herr von Chempoalla den Sturm des Bolkaufruhrs, und erklärte mit matter Stimme: die Spanier möchten nach Willkühr handeln, da seine Unterthanen es nicht wagen dürsten, ihre hände zu so entsesslicher That zu mißbrauchen.

Darf ich? fragte Juan fröhlich ben befänftigten Feldherrn, und als dieser gewährend sein Kaupt geneigt, sprang ber Jüngling die hohen Tempeltreppen hinauf. Ihm folgten funfzig der strenggläubigsten Spanier. Mit einem Fanatismus, der dem der Heiben wenig nachgab, drangen sie in die Tempelthürme der obern Terrasse ein. Schonunglos wüthete Schwert und Beil und Kolbe unter den Gögenbildern. Bald wurden die gräßlichsten Unformen, wildphantastisch aus scheußlichen Menschen- und Thiergestalten zusammengesett, reich geschmuckt mit Gold und Juwelen, hinaus auf die Platesorm geschleppt, und von dort die Treppen herabgesstürzt, die serschmettert am Fuße der Steinmasse anlangten.

Sin Freudengeschrei der Arieger unten begleitete jeder Frate Sturz, mährend die Totonaca's Thränenströme vergossen, sich die

Augen bedeckten, um den Gräuel nicht mit anzusehn, und die Götter mit klagender Stimme baten, die Nation nicht zu strafen für der Fremolinge Berwegenheit, die sie nicht hindern könnten, ohne ein Opfer der Mexicaner zu werden. Die Priester brüllten Flüche hinauf zum himmel, deffen Feuer sie auf die häupter der frechen Tempelräuber herabbeteten. Aber der himmel hatte keine Blike für ihre Ehre, er strablte fort und fort in seiner beitern Bläue, und unverlett und triumphirend gingen die Bilderstürmer vor aller Augen berum; die Meinung, daß Götter, die fich felbst nicht zu rächen mußten, feine Anbetung verdienten, griff um fich, und machte bald ganz Chempoalla in seinem alten Glauben irre, und sogar die Priefter geriethen auf den Wahn, daß die Spanier selbst eine Art Gottheit, mächtiger als ihre Gögen, sein müßten. Jest trugen fie tein Bedenken mehr, felbst Sand anzulegen und die bisher so beiliggehaltnen Torso's mit Verachtung in das Reuer zu werfen, das auf Cortez Gebot vor dem Tempel angezün= bet worden. Das Menschenblut, das, ein gräßlicher Schmud, rings an den Tempelmänden flebte, ward abgewaschen, ein driftlicher Altar errichtet, und das Bild der holden Jungfrau Mutter blickte bald segnend von der Höhe herab, von der sonst scheußliche Larven in die Qualen unglücklicher Schlachtopfer gegrinfet hatten. Der alte Tores, ein invalider spanischer Solvat, ward als Sacristan zum Süter des Seiligthums ernannt, vier dempoallesische Gögen= priester, rasch bekehrt, vertauschten ihre schwarzen Gewänder mit weißen, um seine Gehilfen zu werden, und durch die Taufe von acht edeln Jungfrauen, die der Fürst den spanischen Officieren als Bfänder der wiedergebornen Freundschaft geschenkt, weihte der ehrwürdige Olmedo den neuen Christentempel ein, also glänzend der neuen Lehre glorreiches Siegesfest krönend. Als er die Menge mit dem Segen der Rirche entlaffen, ergriff, von religiöfem Ent= zücken berauscht, der schwärmende Juan seine Sand und fragte ihn haftig: Nicht also? Euch gebt es, wie mir? heut ift der Tag, an dem es Euch zum ersten Mal mit begeisterndem Entzücken klar wird, weshalb wir in Neuspanien gelandet, Ich fühle mich so selig stolz, daß ich in einer Stunde eines ganzen Bolkes Aberglauben vertilgt und seine Seele dem wahren Gotte zugeführt habe.

Mein guter junger Degen, sprach Olmedo freundlich, zutraulich die Hand auf Juans Schulter legend, mit einem Lächeln, in das sich eine gutmüthige Fronie mische: so glaubt Ihr also wirklich, mit diesen elenden Bildern des Bolkes Abgötterei vernichtet und Gott einen Dienst gethan zu haben? Wohl Such, wenn Ihr das treulich meint und dieser Glaube Such in Zukunst zu größern Thaten begeistert. Ich werde ihn Such nicht rauben, denn wollte Gott: der Spanier roher Hause theilte nur erst diesen frommen Wahn mit Such! Doch scheint Ihr mir würdig im Rausche der Schwärmerei ein warnend Wort der Wahrheit zu vernehmen, was ich schwin mit Gotteshause zu San Yago zu tauben Ohren sprach: Durch Schwert und Feuer zwingt Ihr der Heisen Körper nur zu knechtischem Gehorsam; durch Surer Tugend Beispiel allein könnt Ihr ihre Herzen gewinnen für unsers Heilandes segenreiche Lehre!

Die geduldige Ergebung, mit der die Totonaca's sich nach dieser gewaltsamen Bekehrung dem neuen, unbegriffenen Cultus unterwarsen, dewies es dem Feldherrn, daß sie völlig unterjocht waren, und er begann nun sich ernstlich zum Marsche gen Tenochtitlan zu rüsten. Da störte ihn ein neues Complot seiner Leute in der Ausführung seines gigantischen Planes. Juan Scudero, durch das Mißlingen der letten Verschwörung weniger geschreckt als erbittert, des langen Herumschweisens müde, vor den Gesaberen des Zuges nach der Hauptstadt sich scheuend, hatte mit Diego Cermeno, Piloto und Gonzalez von Honorie, und Piloto und Alsonso Pilare, den verzweiselten Plan entworsen, eines der Schiffe zu ersteigen, den Steuermann zu ermorden und gerade

nach Cuba zu fegeln, um den grimmigen Belasquez von allem ju unterrichten. Much bes herrlichen Olmedo unwürdiger Gefährte, der Bater Juan Diag, mar im Geheimniß. Aber die Berschwörung scheiterte. In der Nacht der Ausführung, schon auf bem Wege nach dem Schiffe, wo das Bubenstück ausgeführt werden follte, ward einer der Berschwornen, Bernardino von Coria, so gewaltig von der Stimme des innern Richters gerührt, daß er plöglich seinen Frevel erkannte, bereuete und sich heimlich von seinen Spieggesellen trennte, um den Feldherrn von allem zu benachrichtigen. So gebeim als schnell traf dieser seine Unstalten. dem drohenden Unheil vorzubeugen. Auf dem Schiffe selbst mur= den die Verräther erariffen, und erkennend, daß die früher geübte Milde hier nicht wohl angewendet sei, beschloß Cortez diesmal ein ftrenges Gericht. Zwar rettete die Chrfurcht vor dem beiligen Amte, das er entweihte, den tückischen Monch vor der verdienten Strafe, aber besto fürchterlicher flang ber Gerechtiakeit Schwert über den häuptern der schuldigen Laien. Die beiden Rädelsführer wurden enthauptet, zwei andere öffentlich gestäubt, und dem mit verflochtenen Bootsmann ward auf dem nämlichen Schiffe, das ber Schauplat und bas Werfzeug feiner Berbrechen hatte fein follen, ein Bein abgebauen!

Dennoch konnte Cortez die bittere Ueberzeugung nicht zuruckweisen, daß selbst durch diese ächttürkische Rechtspflege die Quelle
der Empörung in seinem kleinen Heinen were noch nicht verstopst-sei.
Dies zu erreichen, siel der große Mann nach langem Sinnen auf
ein Mittel, daß zwar sicher, aber zugleich so gefährlich war, daß
jede kleinere Seele davor zurückgebebt sein würde. Es hieß —
Berstörung der Flotte, um dem heere jede hoffnung eines möglichen Rückzuges abzuschneiden, und sich dadurch mit ihm in die
eiserne Nothwendigkeit zu segen, entweder das mexicanische Reich
zu stürzen, oder in dem Beginnen unterzugehn. Nur, wenn auch
der Feigste im heere überzeugt wurde, daß Flucht unmöglich und

blos zwischen Sieg und Tod die Wahl frei sei, durfte er auf den ausdauernden Gehorfam feiner Soldaten rechnen. Run tam es aber darauf an, daß das heer felbst die Nothwendigkeit dieser aro-Ben Maßregel anerkenne und durch eignen, freien Entschluß die Ausführung bewirke, und für diesen Zweck mußte fich freilich die Schlange mit dem Löwen, unedle List mit dem edeln Muthe ver-Ein Steuermann, durch Cortez Bertraute gewonnen, bohrte beimlich zwei Schiffe an, die im Safen lagen, und sprengte bann aus, daß sie, von den Würmern zerfressen, gefunten wären. Jest wurden rafch alle Schiffe abgetakelt, Tauwerk, Maften, Ranonen und alles Bewegliche an's Land gebracht. Die bestochnen Schiffzimmerleute untersuchten den Rumpf jedes Fahrzeuges, und erklärten, daß alle, durch den langen Gebrauch beschädigt, feiner Ausbefferung mehr fähig waren. Dann trat Cortez auf, ent: flammte burch eine Glutrede seine Soldaten zu solcher Begeiste= rung, daß sie hinstürmten, um die Bracke, ihre lette Zuflucht, vollends zu gerstören. Nur ein Schiff ward erhalten, um die Rapi= tane Alfonso Hernandez de Portocarrero und Franzisco de Mon= tijo nach Spanien zu führen. Der Zweck biefer Sendung war, ben Beschwerden des Statthalters Belasquez am faiserlichen Sofe aupor zu kommen, sie zu widerlegen, und den Raiser zu gewinnen, daß er alle bisberigen Schritte des Keldberrn aut beiße, deffen Abhängigkeit von Belasquez aufhebe und Cortez zum unum: schränkten Statthalter bes eroberten Landes ernenne. Gin freimüthiger Bericht des Feldherrn, der das, mas bisher geschehen, mit einer, großen Seelen eigenen, Offenheit, gleich entfernt von Brahlerei und Demuth, erzählte, ein Bericht der Audienz von Beracruz, ein anderer von den eilf hauptleuten des heeres unterzeichnet, beide, Cortez mit den wärmsten Lobeserhebungen überhäufend und um seine Bestätigung als Feldberr und Oberrichter flebend, begleiteten die Machtboten. Da es aber Cortez flar erfannte, daß bei cultivirten Nationen, zumal an den immer bedurfenden höfen der herrscher, das Gold allein den wichtigsten Gründen das nöthige Uebergewicht zu geben vermöge, so galt es, um des günstigen Ersolges gewiß zu sein, der Regierung eine Probe der Schäße zu übersenden, deren Besitz ihr verheißen ward. Sollte diese Prode ansehnlich sein, so mußten alle von Montezuma erhaltenen Geschenke dazu bestimmt werden, und Officiere, Soldaten und Matrosen auf ihren Antheil daran verzichten. Eine harte Foderung; aber — Cortez sprach! — und jeder gab geduldig seinen Antheil her, um sich dafür die Allerhöchste Erlaubniß zu erkausen, fernerhin unter des angebeteten Feldherrn Führung Blut und Leben in tausend schrecklichen Gesahren zu wagen; eine Thatsache, die bei der unersättlichen Habsucht der Spanierschwerlich in der Geschichte ein Gegenstück sindet, und die Zaubergewalt beweiset, welche Cortez über die Herzen seiner Krieger hatte.

Das Schiff segelte ab, und Cortez gab seine letzten Befehle zum Marsche nach Tenochtitlan. Sein Heer zählte jett noch fünstynndert Fußsoldaten, funszehn Reiter und sechs Feldstücke. Der Rest, etwa funszig Invaliden, blieben unter dem Commando des Juan d'Escalante als Besatung zu Beracruz zurück. Die treuen Totonaca's doten den Spaniern ihre ganze Kriegsmacht zu hilftruppen an, aber Cortez nahm nur sunszig Sole, die zugleich, ohne es zu wissen, ihm als Geißeln dienen sollten, vierhundert Krieger, und zum Transport des Gepäckes, in einem Lande, das den Gebrauch der Lastthiere nicht kannte, zweihundert Tlamanns oder Lastträger, von ihnen an, und mit dieser erbärmlichen Macht zog er hin durch undekannte Länder, durch seindliche, grausame Nationen, um dem Regenten eines ungeheuren Reiches Ketten zu bringen, dessen Palastgesinde hinreichte, das ganze Häusselsein der fremden Käuber durch seine Ueberzahl zu erdrücken.

Um fechszehnten August des Jahres 1519 feste fich der Spanier Beer von Chempoalla aus in Bewegung. Anfänglich ging fein Weg durch Länder, die, mit den Totonaca's verbündet, die Fremd= linge mit offnen Armen aufnahmen. Go kamen fie bis zur Grenze bes Freistaates Tlascala, ber sich in einem Umkreise von funfzig Meilen um einen Zweig des Urgebirges Cordilleras zog. fleine Republik, der alles verschlingenden Syder Mexico so nahe, rings von unterjochten Nationen umgeben, hatte gleichwohl bis jest ihre Freiheit gegen die Eroberunglust fremder Tyrannen, wie gegen die Serrschsucht ihrer eigenen Demagogen zu vertheidigen gewußt. Ihre Grengen schütte an den schwächsten Stellen eine starke, meilenlange Mauer, der berühmten dinesischen äbnlich, von den friegerischen Otomies bewacht, einer Nation, die, Mexico's Tyrannei entflohen, bei den Tlascalanern um Sold biente. Aber stärker war dies zweite Sparta noch im Innern, durch die ungebeure Tapferkeit seiner Berabewohner, durch ihren glübenden Freiheitdurst und durch ihre Armuth.

Sine so achtungwerthe und furchtbare Nation hätte Cortez gern unter seine Bundesgenoffen gezählt, und er rüstete daher eine Gesandtschaft von vier vornehmen Chempoallesern aus, die starrföpfigen Nepublikaner in seinem Namen in den zierlichsten Nedensarten zu ersuchen, den so lange hochgetragnen Nacken unter das fremde Joch zu beugen.

In lange baumwollene Mäntel gehüllt, am linken Arm einen großen Muschelschild, in der rechten hand einen weißgefiederten Pfeil, dessen Spiez zum Zeichen des Friedens unterwärts gekehrt, zogen die Gesandten in Alascala's hauptstadt ein, um wo möglich die kaum selbst empfangenen Bande ihren guten Freunden und Bundesgenossen aufzuschwaßen.

Der hohe Rath der Republik, an seiner Spige die vier Häupter dieser Aristocratie, der alte blinde Aicotencatl, der Feldherr Maricazin und die Jaherren-Kolozin und Citlalpocazin, empfing

sie, auf Alögen aus seltnem Holze kauernd, in allem Glanze seiner Würde. Ehrsurchtvoll die Köpfe in die Mäntel gehüllt, die Pfeile hoch, traten die Gesandten ein, sielen auf ihre Kniee, erwarteten in dieser Stellung die Erlaubniß des Wortes, setzten sich, als sie diese erhalten, zierlich auf ihre untergeschlagnen Beine, und der, welcher Marina's wohlgesetzte Rede memorirt, begann mit ernstehafter Gebehrde also:

Edler Freistaat, tapfere und mächtige Herren. Eure Freunde und Bundgenoffen, der Fürst von Chempoalla und die Stämme der Totonaca's der Gebirge, wünschen Guch eine reiche Erndte und Guern Feinden den Untergang. Bom Aufgang ber Sonne ber find außerordentliche Wefen in ihr Land gekommen, die mehr ben Göttern, als den Menschen gleichen. Auf großen Baläften find fie über das Meer geschwommen, in ihren Sanden find des himmels Waffen, Blig und Donner. Sie nennen fich Diener eines Gottes, höher als die unsern, der weder Inrannei noch Menschenopfer duldet. Ihr Anführer ift Botschafter eines ge= waltigen Monarchen, der, von seiner Religion angetrieben, unsere Migbräuche und Montezuma's Graufamteiten abschaffen will. Schon hat diefer Gefandte die Totonaca's von der fremden Tyran= nei befreit und zieht jest gegen ihren Mittelpunkt, gegen Tenoch= titlan. Er verlangt zu wiffen, wie Ihr von dem Despoten beleidigt worden, auf daß er Eure Rechte gleich den seinen und den unsern vertheidigen könne. Er kommt daher in friedlicher Absicht und fodert nichts von Euch, als freien Durchzug. Ihr mögt es fühn= lich glauben, daß er blos Guern Bortheil fucht, daß seine Waffen, Waffen der Gerechtigkeit, daß die, die fie führen, von Natur fried= liebend und sanftmüthig sind, und gegen niemand, der sie nicht zuerst beleidigt, das Recht der Gewalt geltend machen.

Die Rebe war zu Ende, die Gesandten erhoben sich, beugten sich knieend und harrten dann auf ihren untergeschlagnen Beinen der Antwort des hohen Rathes. Sie war kurz, denn Maxicazin, der in der Physiognomie des blinden Xicotencatl dessen Mißtrauen in die angerühmte Göttlichteit und Sanstmuth der Spanier las, und voraussah, daß der verlangte Durchzug der Gegenstand hestiger Discussionen werden dürste, begnügte sich, den Totonaca's für den guten Rath und den Fremden für den angebotenen Beistand zu danken, über dessen Annahme der hohe Rath jest mit Muße rathschlagen wolle. Die Gesandten schieden, nach den vorschriftmäßigen Kniedeugungen, und die Debatten begannen.

Der Rath unserer treuen Bundgenossen, sprach jest Maxicazin: ift nach meiner Meinung nicht zu verwersen. Er kommt von den Totonacas's, den erbitterten Feinden unsers gemeinschaftlichen Feindes Montezuma. Jene Fremdlinge, durch Erdbeben und Rometen verkündigt, scheinen die Helden zu sein, die, nach den Ursagen des Landes, einmal nach Annahuac kommen sollen. Sind sie wirklich unsterblich, so würde sich die Republik ihrem Durchzuge vergebens widersesen und dem zornigen Herrn blos die boshafte Freude über unsere Niederlage verschaffen. Ich rathe daher, sie freundschaftlich zu empfangen.

Dieser Borschlag ward von dem hohen Rathe mit dem Beifall angenommen, welchen die Achtung erwarten ließ, die der Redner sich durch Klugheit und Rechtlichkeit erworben. Da erhob sich aber gegen ihn der blinde Xicotencatl und sprach mit der Glut, die Vaterlandesliebe und Freiheitsinn in dem Greise entzündet: Unsere Geste sodern von uns Gastsreundlichkeit gegen Fremde, nicht aber die Aufnahme von Feinden, die unsern Staat in's Verderben stürzen können. Diese Spanier, die zu uns zu kommen begehren, scheinen mir eher Ungeheuer zu sein, die das Meer, ungeduldig sie zu tragen, an unsere Küsten ausgespieen, als Götter, vom himmel herab gestiegen, wie gutmüthige Thoren sich einbilden. Können wohl Götter mit so wüthender Begier nach Gold und Wolfüsten ringen? Was hat unser armes Land von diesen Käubern zu fürchten? Wer da glaubt, daß Tlascala durch eine Handvoll

Ausländer bezwungen werden könne, der ichandet unsere tapfere Nation. Sind fie fterblich, fo werden es alle umwohnenden Bölfer burch unfre Waffen erfahren; find sie unsterblich, so ift es bann noch immer Zeit, ihren Born burch Unterwerfung zu befänftigen und durch Reue Gnade zu erkaufen. Laßt uns also ihren Antrag verwerfen, und, wenn die Verwegnen ihn erzwingen wollen, sie mit gewaffneter Sand zuruchjagen! - Diese kubne Meinung theilte die Stimmen des hoben Rathes. Die Freunde des Handels und der Rube fielen dem friedlichen Maxicazin, die friegerisch Gefinnten dem fecken Blinden bei. Da trat der liftige Temilotecatl auf, der, beide Parteien zu vereinigen, porschlug, den Spaniern den Zug durch das Gebiet der Republik böflich zu erlauben, und zugleich den otomieschen Grenztruppen den Befehl zu tapferm Widerstande zu ertheilen. Siegen wir, schloß Temilotecatl mit einer recht europäischen Berechnung: so erwerben wir unsern Waften einen unsterblichen Rubm; werden wir geschlagen; so beschuldigen wir die Otomies, daß sie den Krieg ohne unsern Befehl angefangen. Dieser löbliche Plan, der der cultivirteften Nation Ehre gemacht hätte, ging mit allen Stimmen durch, und der Feld= herr Xicotencatl, des alten häuptlings Sohn, der, des Baters würdig, den Frieden haßte, und nach Kriegerruhm dürstete, em= pfing den Mordauftrag, ohne erst lange über deffen Rechtlichkeit zu grübeln, mit Freuden, weil er in ihm eine herrliche Gelegenheit fand, fein Talent für das Schlächterhandwert im Großen auf eine alänzende Weise darzulegen.

Nachdem Cortez acht Tage vergebens auf die Rückfehr seiner Gesandten geharrt, rückte er in Ilascala ein. Außer seinen Totonaca's, begleiteten ihn die mexicanischen Besätungen der Städte Kocotla und Itacamaititlan, die, aus verjährtem Nationalhasse gegen die Ilascalaner, sich wunderlicher Beise an die nämlichen Fremdlinge als hilftruppen anschlossen, die, gegen den Billen des allmächtigen Montezuma, nach dessen Residenz marschirten;

und als ob fich alles vereinigen follte, den Abenteurern den Cinqua in den furchtbaren Freistaat zu erleichtern, batte der sonst so rasche Ricotencatl die Grenzmauer, deren Erstürmung viel Blut gekostet haben würde, unbesetzt gelaffen. Erst, als das spanische Seer diese Mauer im Ruden hatte, zeigte fich ein Beer von viertaufend Mann, das sich dem weitern Vordringen widersette, und nach turzem Rampf in die Flucht geschlagen ward. Funfzig Otomies blieben auf dem Blage, die freilich, nach spanischer Rechnung, für die zwei Pferde, die diefe in den Scharmugel eingebußt, ein fehr karges Sühnopfer waren. Jekt aber langte, von zweien der chempoallefischen Gefandten begleitet, eine Gefandtschaft aus Tlascala bei bem Feldherrn an. Diese wünschte ihm im Namen des hoben Rathes aus treuem Bergen zu feiner Ankunft Glud, brachte ibm die freundliche Erlaubniß jum Durchzuge, bezeigte ihren Unwillen über die von den Otomies aang zur Ungebühr ausgeübten Feindfeligkeiten und ihre Zufriedenheit mit dem Erfolge, der diefe Berleter des Bölkerrechts mit dem Berluste ihre tapfersten Anführer bestraft, und erbot sich zum Ueberfluß noch zur Bezahlung der ge= tödteten Pferde. — Cortez that, als ob er alles glaube, dankte, verbieß Frieden und Freundschaft und - rückte mit seinem Seere immer weiter vor. Da fturzten ihm, erhigt und in Thranen fcwim= mend, die beiden letten dempoallesischen Gesandten entgegen, die ibm bitterlich klagten, daß die treulosen und graufamen Tlascala= ner sie, ohne der Gesandtschaft beilige Rechte zu achten, gefangen und zum Opfertodte bestimmt, dem fie durch die Flucht entgangen.

Wäre jest noch irgend ein Zweifel über die wahren Gefinnungen der wilden Republikaner übrig geblieben, so ward er durch einen neuen Heerhaufen vernichtet, der den Spaniern die Kriegserflärung des Freistaates in einem Pfeils und Steinregen übersandte. Noch wollte Cortez schonen, und ließ, mit Beobachtung einer seltsamen Förmlichkeit, den Feinden in Gegenwart des spanischen Notars feierlich durch drei Gefangene ankündigen, daß er nicht gekommen sei, ihnen zu schaden, und um friedliche Behandlung bitte. Aber da er sah, daß Worte hier nicht zum Ziele führten, gab er den Besehl zum Angriff.

Leicht ließen sich abermals die Seiden werfen, aber nur aus arger Lift. Absichtlich zogen fie fich zurud bis nach Tevaginco, ben Ort des göttlichen Baffers, wo die Spanier in fteilen Bertiefungen ihre Pferde nicht brauchen konnten und ein frischer Seerhaufen von vierzigtaufend Mann auf fie lauerte. Jest murben die Alüchtlinge zu Angreifern, und ein mörderliches Gefecht entbrannte, in dem alle Spanier ihren Untergang gefunden hätten, wenn nicht Cortez, mit feiner gewöhnlichen Geiftesgegenwart, ben Rampfplak durch fünstliche Schwenkungen aus diefen gefährlichen Schlünden in die Chene verlegt hatte, wo Reiterei und Gefchüt mit voller Wirkung handeln konnten. Gine gräßliche Niederlage zwang die Tlascalaner zum Rückzuge, und Cortez verwüstete un= gehindert mit seinen Spaniern, Chempoallesern und Mexicanern die Umgegend mit Feuer und Schwert, um das, was er vergebens au erschmeicheln versucht, durch die allmächtige Kurcht au erzwingen. Die Gefangenen ließ er aut behandeln, und schickte die Bornehmften derfelben mit neuen Friedensvorschlägen zu dem feind= lichen Feldberrn. Aber dieser war der Mann nicht, fich schrecken zu laffen. Mit Wunden und Geißelstriemen bedeckt, ließ er die Friedensboten gurud in bas fpanische Lager treiben, und diesen anfundigen, daß er am andern Tage mit einem ungahlbaren Seere erscheinen, und sie alle den Göttern opfern werde. Um zugleich zu zeigen, daß er fie nicht durch hunger, sondern durch eine Schlacht ju überwinden wünschte, schickte er ihnen dreihundert Truthühner und zweihundert Körbe Tamalli, damit fie fich zum Gefecht stärken und ihre wohlgenährten Körper einen schmachaften Opferschmaus abgeben möchten. Diefe Sendung verursachte auch den tapferften Spaniern einige Beklemmungen. Babrend fie alle Unitalten qu einer fräftigen Vertheidigung trafen, bereiteten fie fich febr ernitlich

jum Tode, und Bartholomäus de Olmedo und Juan Diaz hatten in der Nacht vor dem Bluttage nichts zu thun, als die ganze Armee Beichte zu hören und ihr Bonitenzen, wie sie fich mit dem Drange ber Zeit vertrugen, aufzulegen. Die Sonne ber Entscheidung ftieg empor. Bon der Zinne eines Tempelthurms überschaute ber Feldberr mit finsterem Blick die Ebene, in der jett das Seer der Tlascalaner erschien, durch Angahl, Ordnung und tüchtige Waffen gleich furchtbar. In zehn Abtheilungen, jede zehntausend Mann starz, rudte es langsam beran, und in der Nachhut breitete, auf hohem Speer, ein goldener Adler, die Hauptfahne der Republik, bie gewaltigen Flügel aus. Jest gab Xicotencatl, vom golonen Tragefessel berab, das Zeichen zum Angriff, und mit gräßlichem Schlachtgeheule stürzten sich zweitausend der erlesensten Tlascalaner auf die spanische Lagerschanzen, um fie im Sturm zu ersteigen. Das heer druckte nach. Wüthend griff die robe Menge an, wüthend vertheidigte sich die Verzweiflung nach den Regeln ber Runft, aber durch das Uebergewicht der Maffe begann der Tlascalaner Schale zu finten. hier und da wurden die Schangen erstiegen, und die Schlacht löste sich in Ginzelkampfe auf, die den Spaniern nicht anders als verderblich sein konnten. Da ward ber Beiden innere Zwietracht den Chriften zum Schutzengel. Der Sohn des Chichimeca Teuetli, der eine Kriegerschaar seines Vaters im Beere der Tlascalaner führte, batte, von dem ftolzen Xicotencatl empfindlich beleidigt, diesen vergebens zum Zweikampfe gefodert, und rächte sich jett im Augenblicke der Entscheidung dafür, indem er seinen haufen vom Wahlplate abführte, und die Völker von Tlebuerologin bewog, seinem Beispiele zu folgen. Dadurch ward -es den Spaniern möglich, den Lagersturm abzuschlagen und das feindliche Seer im Blachfelde anzugreifen. Nach einem mehr: ftundigen, grimmigen Gefechte kehrten fie endlich als Sieger in ihr Lager zurud, aber sechszig von ihnen waren verwundet und ein Mann geblieben. Ungeheuer war der Tlascalaner Berluft,

aber nicht zu ermitteln, weil sie, dem Kriegsgebrauche jener milben Nationen getreu, aus einem gewiffen Chrenpunkte, noch mab= rend des Gefechts alle ihre Todten mit einer unermüdeten Thätiakeit vom Schlachtfelbe wegzuschaffen gewußt hatten. Sest begann von neuem des Landes Verbeerung. Immer weiter und weiter debnte fich der Berwüftung Flammentreis aus, und gebn brennende Fleden sprachen mit fürchterlicher Beredtsamteit bei ben unglücklichen Tlascalanern zur Sübne. Ticotencatl mutbete über die verlorene Schlacht, und an dem Erfolge irdischer Waffen verzweifelnd, foderte er von den Priestern seiner Göken Rath und Kilfe. Diese durften, wenn sie den Glauben an die bisber behauptete Unfehlbarkeit nicht vernichten wollten, um keine Unt= wort verlegen sein, und bewiesen beshalb, daß die Weißen, als Rinder der Sonne, am Tage, durch den Ginfluß der mütterlichen Strahlen gestärtt, unüberwindlich, aber bei Racht, diesen gött= lichen Cinfluß entbehrend, so schwach wie gewöhnliche Menschen wären. Je dunkler den Tlascalanern diese mpstische Erläuterung war, um besto fester glaubten sie daran; ein nächtlicher Ueberfall und Anzündung des spanischen Lagers ward beschlossen, und funfzig Eble wurden mit Geschenken, Lebensmitteln und Freund= schaftversicherungen zu ben Spaniern geschickt, um ihre Stärke und ihres Lagers ichwächste Stellen zu erspähen. Aber die Chem= poallesen kannten ihre alten guten Freunde zu genau, um nicht Argwohn zu schöpfen, zumal da die Gefandten nicht cultivirt genug waren, ihre Mordplane hinter ungezwungenen freundlichen Befichtern zu versteden. Tend, einer der Vornehmsten Chem= poalla's, theilte dem Keldherrn seinen Berdacht mit; dieser ließ beimlich einen aus den funfzig berausgreifen, und die, in allen Bonen bekannte und mit Erfolg geubte, Schredung führte auch bier zum Zwed und verschaffte Cortez eine vollständige Uebersicht ber feindlichen Anschläge. Da der Feldherr glaubte, daß bei dieser unbändigen Nation nur eine große Maßregel von Wirkung v. b. Belbe's Schriften. II.

sein könne, ließ er den unglücklichen Funfzigen die Hände abhauen, und sandte sie an Xicotencatl mit der Meldung zurück: er möge bei Tag oder bei Nacht kommen, so solle er es jeder Zeit ersahren, daß er mit Spaniern zu thun habe. Kaum waren die armen Spione heulend dem Lager entronnen, als der surchtbare Feldherr dem ganzen Heere sich marschfertig zu halten gebot, um die Feinde, die von der Nacht ihr Heil gehosst, gerade in derselben Nacht sür ihre Verwegenheit zu züchtigen, und sobald die Dunkelheit hereinbrach, zogen die Spanier dem Lager der Alascalaner zu. Die Reiterei, die den Vortrab machte, hatte Glocken an ihrer Rosse Vrust hängen, und so ging der Zug, in der Finsterniß läutend, sonst aber so geräuschloß als möglich fort.

Noch stand der müste Xicotencatl in der Mitte der unglücklichen Rruppel, die seine erbarmliche Rriegeslift elend gemacht, und die ibm unter gräßlichen Verwünschungen ibre blutigen Stummel zeigten. Da ertonte näher und immer näher das dumpfe Glockengeläute, den Heiden ein gang fremder Klang, und die Vorposten, mit Jammergeschrei in's Lager stürzend, verfündeten die Ankunft des Feindes. Jest brach den eisernen Kriegern der Muht, einer Keuersbrunft im Sturme gleich fraß ein panisches Schrecken in ihren Schaaren um sich, und, ein aleiches Schickfal mit jenen funfzig befürchtend, bedienten sich alle, trog Ricotencatis Buthen und Droben, um ihre Sande zu retten, ihrer Fuße mit einer fo außerordentlichen Behendigkeit, daß sich der noch immer schlacht= luftige Feldberr plöklich von seinem ganzen Seer verlassen sab. auch entweichen und mit Schimpf allein nach Tlascala zurückfehren mußte. Er that es, trok der immer näher dringenden Gefahr, doch nicht eher, als bis er einige der Briefter, deren Rath er diefe Schmach verdankte, mit eigner Fauft benfelben Göttern geopfert, in deren, Namen sie ihm das falsche Orakel verkündigt hatten. Sein Lager

mit einem unermeßlichen Borrathe von Lebensmitteln, fiel in die hände der Sieger, welche nun mit erneuter Buth in das Land eindrangen, die noch verschonten Flecken angriffen, und überall Ströme Blutes vergoffen. Gebranntwurde nicht mehr, aber nicht aus Menschlichkeit, sondern aus kalter Berechnung, damit nicht die aufgehenden Feuer des Bürgengels Bahn verrathen und die unglücklichen Schlachtopfer warnen sollten.

So gelang es den Spaniern, schon mit Tagesanbruch eine ansehnliche Stadt im Gebiete der Republik zu überrumpeln, wo Männer, Weiber und Kinder, wassenlos und nackend, ein trauriger Anblick, mit kläglichem Geschrei auf den Straßen herumlaufend, es bewiesen, daß alles noch im tiesen Schlase gelegen. Die schon mit allen Gräueln beginnende Plünderung wurde nur durch gänzliche, unbedingte Unterwerfung der Stadt unter die Krone Spanien abgekauft, und Cortez gedachte sich hier durch kurze Ruhe zu neuen Anstrengungen zu stärken, als neue Unruhen die Stahlkraft seines hohen Geistes auf neue schwere Proben stellten.

Die Spanier waren der Märsche, der Hige, des Hungers und Durstes meistentheils herzlich überdrüssig geworden, und da die Ersahrung sie gelehrt, daß auch die siegreichsten Heidenschlachten mit Christenblut erkauft werden mußten, so wurde ihnen, je weiter sie in dem unbekannten seindlichen Lande vordrangen, je banger, und sie singen von neuem zu murren an. Wenn Cortez, in einen gemeinen Reitermantel gehüllt, um die Lagerseuer schlich, um unerkannt die Stimmung seiner Soldaten zu belauschen, so hörte er sich mit Peter dem Röhler vergleichen, der zwar wohl gewußt, wo er wäre, aber nicht wie er wieder heraus kommen solle — oder gar einen Thoren schelten, den man verlassen müsse, wenn er nicht nach Veracruz zurückehren wolle. Endlich sprach sich die Unzustriedenheit der Menge in offenkundigen Protestationen aus, und es blied dem Feldherrn nichts übrig, als das schon oft mit Glückversuchte Mittel, ein großer Kriegsrath im Ungesicht des Heeres.

hier sprach er wieder so, wie man es von ihm gewohnt war. Alle Sebel, die diese Maffe in Bewegung segen konnten, murden angelegt: die Gutgefinnten bei ihren Pflichten gegen Gott und den König und bei ihrer Nationalehre beschworen, die Abergläubigen burch die Versicherung, daß Gott sichtbar für Spanien streite, die Habsüchtigen durch goldne Aussichten gewonnen, die Furchtsamen burch einen Wink auf die zerstörte Flotte, die Meuterer burch Drobungen mit dem Zorne des Kaisers geschreckt. Alle durch freundliches Zureden und bunte Hoffnungbilder ermuthigt; und fo kam es bald bahin, daß Ordaz, als Belasquez alter Freund, abermals das haupt dieser Insurrection und als ein verdienter Officier Mitalied des versammelten Kriegsrathes, von Cortez beispiellofer Beredtsamkeit überwunden, aufsprang und seinen Un= bangern zurief: Freunde, der General beischt Rath von uns, aber indem er uns fraat, welche Partei wir nehmen wollen, belehrt er uns, welche wir ergreifen muffen, und ich bin durch ihn überzeugt, baß unfer Rückzug unfer Berderben fein murde.

So ift es! rief der leicht bewegliche, willenlose Haufen. Wir schwören Dir auf's neue Treue und Gehorsam, Feldherr, führe uns gen Alascala oder wohin Du immer willst, wir folgen Dir blindlings. Hoch lebe unser edler General!

Die treulose Glücksgöttin, ihr Geschlecht und ihren Charatter verleugnend, zeigte gleich am solgenden Tage, daß sie den Helden zu ihrem bleibenden Lieblinge erkoren, und gleichsam um das blinde Zutrauen zu rechtsertigen, welches das heer auf's neue seinem Führer gelobt, trat ein günstiges Ereignis dem andern auf die Fersen. Die erste, ehrlich gemeinte Friedensgesandtschaft der Tlascalaner erschien im Lager. Aus den Bornehmsten des Bolkes gewählt, mit weißen Federkleidern, dem Symbole der Sühne, angethan, näherte sie sich zum Zeichen der tiefsten Ehrerbietung, von

Beit zu Zeit stillstehend, mit den Händen erst die Erde, hann die eignen Lippen berührend, und den Lagerwall mit des Copals heizligem Dampse beräuchernd. Ihr folgten zitternd fünf gesessselle Sclaven und andere, welche Weihrauch und bunte Federn, Brot und Früchte trugen.

Cortez empfing sie mit strenger Würde, und auf erhaltne Erlaubniß, sprach das Haupt der Gesandtschaft folgende merkwürdige Borte:

Seid Ihr grausame und seindliche Gottheiten, so überliesern wir Euch hier fünf Sclaven, auf daß Ihr deren Blut trinken und deren Fleisch essen möget; seid Ihr sanstmüthige Götter, so nehmt gnädig dies Opfer von Weihrauch und bunten Federn an. Seid Ihr aber Menschen, so sind hier Brot und Früchte, Guch zu nähren. — Nicht ohne Vitterkeit warf ihnen Cortez die troßige Verachtung seiner frühern Friedensvorschläge vor, entließ sie aber doch mit der Erklärung, daß er bereit sei, alles zu verzeihen, wenn sie fortan ruhig bleiben und für die verübten Frevel Genugthuung leisten wollten.

Kaum waren sie fort, so erschienen neue Gesandtschaften. Der Freistaat Huezohinco, ehemals Basall von Mexico, jest abgefallen und mit Tlascala verbündet, der junge, unruhige Fürst Jitslizvochitl, Gegenkönig des Landes Acolhuacan, dessen Alleinherrschaft er durch Montezuma's Sinmischung verloren, ließen den Spaniern Bündniß gegen Mexico andieten, und sechs neue Gesandten von dem ängstlichen Despoten dieses Reiches, mit neuen reichen Geschenken und noch reichern Verheißungen abgeschäft, kamen, zu den ersochtenen Siegen Glück zu wünschen, und, woran ihnen am meisten gelegen zu sein schien, den Spaniern mit zärtlichsforgsamer Freundschaft abermals die beschwerliche und gefährliche Reise nach Tenochtitlan, und jedes Bündniß mit den treulosen Tlascalanern zu widerrathen.

Raum hatte der Feldherr alle diese Huldigungen angenommen, für alle diese Hösslichkeiten gedankt, alle diese Aathschläge, deren Quellen er nicht verkannte, wohl zu erwägen versprochen, als eine zweite Friedensgesandtschaft aus Tlascala erschien. Un ihrer Spize stand der wilde Aicotencatl selbst. Seine große schlanke, nervige Gestalt flößte Uchtung ein, wie seine Züge, aus denen Hoheit und Muth strahlten. Sin langes weißes Aleid, soldatisch ausgeschürzt, mit weißen Federn und Svelsteinen geschmückt, sprach seines Erscheinens Zweck aus, dem er sich freilich nur nach hartem Kampse mit dem angebornen Troze gesügt. Ohne sich dazu vorschriftmäßig die Erlaubniß ausgebeten zu haben, setzte er sich neben den Feldherrn nieder, und sprach mit männlichem Ernst und edler Freimüthigkeit also zu ihm:

Ich allein bin Schuld an allen Keindseligkeiten, die bisber zwischen uns statt fanden. Ich bielt Gud Weiße für Berbundete Monteguma's, beffen Namen uns ein Gräuel ift. Gines Beffern belehrt, überliefere ich mich freiwillig den händen des Siegers, und wünsche durch diese Unterwerfung meinem Vaterlande Eure Bergeihung zu erkaufen. Es ist bereit, den Frieden unter jeder Bedingung zu nehmen, unter der Ihr ihn nur geben mögt. 3ch bitte Euch darum ein, zwei und drei Mal im Namen des Rathes. des Adels und des Volkes. Ziehet als unsere Freunde in Tlascala ein. Ihr findet dort Wohnungen für Guer ganges Beer. Noch hat feine fterbliche Macht Tlascala gezwungen, den Fremden feine Thore ju öffnen. In unfern Bergen führten wir ein armes, arbeitsames Leben, und waren nur auf unsere Freiheit eifersüchtig. Da wir aber durch blutige Erfahrung Eure Tapferkeit kennen gelernt, fo wollen wir das Kriegsglud nicht ferner mit Euch versuchen, sondern flehen in Demuth Euch an: schont unserer Weiber und Kinder!

Diese edle Rede mußte auf Cortez große Seele Cindruck machen. Er erklärte sich mit der empfangenen Genugthuung zufrieden, bezeigte dem jungen Helden, der sich so großmüthig zum

Sühnopfer für sein Vaterland dargeboten, seine Achtung, und ob er gleich einige scharfe Vorwürse wegen der Vergangenheit und einige Orohungen für neuen Friedenbruch nicht unterdrücken konnte, so schloß er doch mit der Verheißung, in einigen Tagen friedlich in Tlascala einzurücken.

Raum hatte fich Ricotencatl entfernt, als Monteguma's Gefandte von neuem ihre Beredtsamkeit aufboten, ben General von dem Bündniffe mit Tlascala abzuhalten. Mit freundschaftlicher Sike tadelten fie die Leichtgläubigkeit, mit der er diesem falschen Volke traue, betheuerten fie: dies Scheinbild des Friedens habe nur den Zwed, ihn sicher zu machen, nach der hauptstadt zu loden, und dort das gefahrlos auszuführen, was im Felde durch offene Waffengewalt nicht durchgesett werden könne. Mit dem Stolze bes Bewußtseins baten sie ihn, das bisberige Verfahren des hoben Rathes von Tlascala mit der unerhörten Milde des zornigen Herrn zu veraleichen. Gener habe ihn durch listige Freundschaft= Berheißungen in das Land gelockt, um ihn fo lange zu bekämpfen, bis wiederholte Niederlagen seines heeres der Spanier Unüber= windlichteit bewiesen. Dieser habe ihnen überall die bochfte Achtung bezeigt und die beste Aufnahme angedeihen laffen. Rurz, was nur ein Gefandter späterer Zeiten ersinnen könnte, das Cabinet, an das er geschickt ward, zu schrecken und zu gewinnen, zu täuschen und zu überzeugen, das ward von diesen Seiden aufge= boten, den General von den Tlascalanern loszureißen. Cortez blieb, wie immer, fest bei dem, was er einmal für zwedgemäß erkannt, und wies die mericanischen Sprophanten ent= ichieden gurück.

Meine Absicht ist nicht, versicherte er: durch das neue Bündniß Euerm Ferrn, dem ich große Verbindlichkeiten schuldig bin, zu schaden. Mein Bunsch ist, mit jedermann in Frieden zu

leben. Der Tlascalaner Feindschaft fürchte ich nicht. Mir und meinen Rriegern ift es einerlei, ob man uns in Städten oder auf freiem Felde, bei Tag oder bei Nacht angreift; benn wir verstehn es, an allen Orten und zu allen Zeiten zu fiegen. die geheime Absicht der Tlascalaner wirklich die, welche Ihr fürchtet, so bin ich gerade deshalb begierig, in ihre hauptstadt einzuziehen, damit ich Gelegenheit erhalte, allen Bölkern dieses Landes ein schredliches Beispiel zu geben, wie die Spanier Berratherei zu bestrafen vflegen.

Diese Energie war den listigen Despotenknechten zu neu, um nicht niederschlagend auf fie zu wirken. Sie schwiegen mit Achselzucken, und heimlich gingen und kamen, bepackt mit Tüchern voll bunter Bilder, den Schriftzeichen der Mericaner, Schnellläufer zwischen dem Lager und ber Residenz bin und her, auf daß Monte= zuma, da dieser Pfeil abgeprallt, einen andern, wirksamen auf den Bogen lege. Unterdeß harrten die Tlascalaner, die es mit den Spaniern ehrlicher als ihre Ankläger meinten, ungeduldig auf Cortez Einzug, und da es fich damit noch einige Zeit verzögerte, so argwöhnten sie bald, ihre Leute kennend, bose Dienste, die Mexico ihnen im Stillen bei dem Feldberrn erwiesen, und beschlossen, durch eine entscheidende That, den letten Schatten eines Zweifels gegen ihre Treue zu verbannen.

Boran die vier Häupter des Freistaates, ließ fich der gesammte hohe Rath in weißen Friedenstleidern auf Seffeln durch feine fubalternen Beamten in das spanische Lager tragen. Der Chorag der antispanischen Partei, der alte, blinde Xicotencatl ließ sich auf den Sit neben Cortez führen, betaftete, um fich durch das Gefühl einen Begriff von seiner Gestalt zu machen, bessen Antlit und Körper, und sprach dann mit edler Freimuthigkeit:

Großmüthiger Hauptmann! Du magst dem Geschlecht der Unsterblichen entsprossen sein, oder nicht, so hast Du doch Tlasca= la's hohen Rath jest in Deiner Gewalt, der Dir dadurch das größtmögliche Zeichen feines Gehorfams gibt. Wir wollen nicht die Fehler unfers Bolts entschuldigen, sondern auf uns nehmen, um durch unsere Aufrichtigfeit Deinen Born zu befänftigen. Riemand als wir hat Krieg gegen Dich beschloffen, aber auch niemand als wir bat beschloffen, Dich um Frieden zu bitten. Wir wiffen es, daß Montezuma Dich von einem Bündniß mit uns abzuhalten fucht; erinnere Dich aber, wenn Du ihn borft, daran, daß er unser Feind ift, fo fern Du ihn noch nicht als den Wüthrich tennft, unter dem Anahuac seufzt und knirrscht. Wir fodern nicht, daß Du uns gegen ihn beistehest, unsere Macht reicht gegen jeden bin. Dich ausgenommen; aber es schmerzt uns, daß Du einem Manne traueft, beffen Tücke wir kennen. Ob ich gleich blind bin, so zeigt sich mir boch in diesem Angenblicke ein belles Licht, bei deffen Scheine ich das Unglud erblide, das Dir von Montezuma drobet. Warum gewährst Du unsere Bitte nicht? Warum willst Du unsere Stadt nicht durch Deine Gegenwart ehren? Wir find fest entschlossen, Deine Freundschaft und Dein Vertrauen zu gewinnen, oder unsere Freiheit in Deiner Sand gu laffen. Bable unter Beiden! Gin Drittes gibt es nicht für uns. Wir muffen, durch die allmächtigen Götter gezwungen, Deine Freunde, ober Deine Sclaven werden!

Einer solchen Rede, aus dem Munde eines Greises, vermochte Cortez nicht zu widerstehen. Er nahm das angetragene Bündniß an, an welches der hohe Rath freiwillig die Unterwerfung unter Spaniens Herrschaft knüpfte, und erklärte sich zum Marsche nach Alascala bereit, wenn er Leute zur Fortschaffung des Geschützes und Gepäckes erhalte. Da eilten gleich am andern Morgen fünshundert Lastträger herbei, die sich um die Chre stritten, wer von ihnen das meiste tragen sollte. Cortez ordnete den Zug, und marschirte, trot der neugebornen Freundschaft, so vorsichtig geschlossen, als ging es zur blutigsten Schlacht, auf Alascala zu. Ihn begleiteten sogar die mexicanischen Gesandten, deren Abneigung, sich in ihrer Erbseinde Hauptstadt zu wagen, er durch seine Bürgschaft

bezwungen. Mit freudiger Huldigung empfingen ihn die Städte Tecompanzinco und Atlibuehian, die er durchzog, aber nichts kam dem Empfange gleich, der ihm in der Hauptstadt bereitet war. Als er, von dem hohen Rath, dem Adel und einer ungeheuern Menschenmasse eingeholt, dort einzog, begrüßten ihn von allen Seiten Musit und freudiger Zuruf; in allen Straßen stiegen Bogen von grünen Zweigen und Blumen empor. Jungfrauen bestreuten die Fremdlinge mit Blumen, Priester in ihren Opfergewändern beräucherten sie, als wären sie wirklich die Götter, für die des Bolkes frommer Kindeswahn sie hielt, und in ganz Tlascala erscholl so lauter Jubel, als gelte dieser Triumph der Republik, und nicht ihren Ueberwindern.

Schaut die schön geschmückte Stadt! sprach der fromme Diaz zu Juan, neben dem er in des Feldherrn Gesolge ritt. Ist es nicht, als ob die heiden einen heiligen Ostertag seierten, um die Procession zu bewillkommen, die ihnen den lieben heiland bringt?

Wie sich doch in verschiedenen Gemüthern die Weltbegeben heiten verschieden abspiegeln, lächelte Juan düster zur Antwort. Mir kommt gerade des Empsanges Pracht wie ein echtes Heidenfest vor, und das jauchzende, geschmückte Volk wie eine Heerde Opservieh, die man in ihrer glücklichen Unwissenheit, mit Blumen bekränzt, unter freudigem Brüllen dem Beile des Opserpriesters entgegen treibt!

Die Spanier lebten in dem freien Staate, der seit ihrem Einzuge aufgehört es zu sein, herrlich und in Freuden. Die Hauptsstadt, die an Größe, Bolkmenge, Gebäuden und Uebersluß, selbst das stolze Granada, zur Zeit als es den Mohren entrissen wurde, übertraf, auf dessen Markte täglich dreißigtausend Menschen wimmelten, bot ihnen alle Lebensgenüsse in schwelgerischer Fülle dar. Fünfunddreißig der schönsten Jungfrauen aus den edelsten Geschaften

schlechtern wurden den vergötterten Gästen als Friedensbürgen überliesert, und — um die gute Meinung der neuen Basallen nicht zu verachten, und zugleich die Seelen der schönen Heidinnen dem ewigen Pfuhle zu entreißen, nach einigen Weigerungen recht gern angenommen. Kaum aber hatte Cortez nach seiner Ueberzeugung in dem Lande sessen Fuß gesaßt, als er sein altes Lied von der Schändlichseit des Gögendienstes und von der Verehrung des einzigen wahren Gottes zu singen begann. Er hatte deshalb mit dem alten Maxicazin eine lange eifrige Unterredung; doch ein so warmer Spanier-Freund dieser war, so vermochte er es doch nicht, so schnell den alten mit der Muttermilch eingesognen Glauben auszugeben, als der stürmische Reformator es verlangte.

Wir haben freudig, sprach der Heide: Euern irdischen Herrn für den unsern anerkannt, und wir wollen auch den Gott, den Ihr uns bringt, mit Chrfurcht in unsern Mauern aufnehmen, wie es nach Anahuacs alter beiliger Sitte ein Bolf thun muß, das die Obergewalt einer andern Nation anerkennt. Allein fern fei es von uns, deshalb unfere Götter zu verftoßen. Gin Gott reicht für unsere Bedürfnisse nicht bin. Wir erkennen, wie Ihr, ein höchstes Wesen, den erhabenen Toetl, der alles in sich selbst ift, und durch den wir leben; aber er ift für unsere Verehrung zu groß und kann fich nicht herablaffen zu der Erde kleinen Sorgen und Bunfchen. Dafür sind unsere Untergötter vorhanden. Tezcatlipoca, der ewig junge, glänzende, allsehende Spiegelgott, belohnt die Rechtschaffnen und bestraft die Bosen. Dem weisen Quekalcoatl danken wir un= fere Religiongebräuche, unfre Zeitrechnung und die Runft, Metalle zu schmelzen. Unfer Gott Camartle verleiht uns Sieg über unfere Feinde, Unfere Göttin Matlalcurje gibt unfern Feldern Regen und beschützt uns gegen die Ueberschwemmungen des Fluffes Ba= huaran. Jedem unserer Götter haben wir einen Theil unsers Erdenglückes zu danken, und könnten wir je fo tief finken, dies nicht mit Dank und Berehrung zu erkennen, so würde der verdiente

Born ber Götter schwer auf unsere Häupter fallen. Gin Opfer ber Schrecknisse ber Natur, ein Spott unserer Feinde, würden wir kläglich enden, und in der Stunde des Todes würde gräßlich der grimmige Tlacatecolosotl auf seinen Eulensittigen heranrausschen und uns in der Erde dunkeln Mittelpunkt stürzen, wo der sinstere Herr der Hölle, Micklantentli niemanden mehr losläßt, und unserer keiner hossen dürfte, je als ein bunter, lieblich singender Bogel, oder als ein edles Thier wieder auf der Erde zu erzscheinen.

Rekt wollte doch dem verständigen Cortez des frommen Unfinns zu viel werden, und um das Lette vor dem Meußersten zu versuchen, ließ er den berrlichen Bartholomäus fommen, der mit fanfter Suada dem Beiden das Evangelium zu predigen begann. Mit gespannter Aufmerksamkeit horchte dieser der neuen Lehre; aber so tief sich der Redner zu seinen Begriffen herabließ, so wollte es ihm bennoch durchaus nicht einleuchten, daß der einzige Christenaott so vielerlei besorgen könne, und zulett bat er die bei= ben Bekehrer inständig, daß von allen diesen Dingen ja nirgend außer dem Quartier der Spanier gesprochen werden möchte, weil feine Götter, wenn fie etwas davon erführen, gewiß das gange Land aus Rache zu Grunde richten würden. Nun war des hefti= gen Cortes Geduld zu Ende. Schon befahl er seinem Ruan, ad majorem Dei Gloriam ben Generalmarich ichlagen zu laffen, und bas Schaufpiel von Chempoalla's Bekehrung follte, vielleicht mit einem ernstern Ausgange, in Tlascala's Mauern wiederholt werben. Da trat aber der edle Bartholomaus dazwischen, und mit aöttlicher Beredtsamkeit bestürmte er den Keldberrn, den übereil= ten Entschluß zurückzunehmen. Stärker als die Worte der Dulbung, die seinem Bergen entströmten, sprachen die Grunde seiner Klugheit zu Cortez Ropfe. Er beariff es endlich, daß die Anwenbung der Strenge bei diesem muthigen, freiheitliebenden Bolfe einen Bertilgungfrieg berbeiführen wurde, der auf den besten

Fall die Spanier ihrer brauchbarften Bundesgenossen berauben muffe, und der neue Friede ward durch Maxicazins Versprechen geschlossen, die Menschenopfer abzuschaffen, und allen Gesangenen und Sclaven, die in ihren Käfigen des nächsten Schlachttages harrten, die Freiheit zu schenken.

Zwanzig Tage hatten für die Spanier zur Erholung von den erduldeten Mühseligkeiten bingereicht, und Cortez rüftete zum Weitermarsche nach Tenochtitlan. Die mericanischen Gefandten riethen jest auf einmal mit feltsamen Gifer, den Weg über Cholula zu nehmen, weil bort auf des zornigen herrn Gebot alle Unstalten zur Aufnahme des Heeres getroffen worden. Dagegen beschworen die Tlascalaner den Feldberrn, diesen Rath nicht zu befolgen, theils weil er von dem beimtückischen Montezuma komme und barum schon an sich verderblich sei, theils weil die Republik Cholula, seit der Spanier Ankunft den Mericanern verbundet, Tlascala's geschworne Feindin sei, und nicht einmal, gleich dem weit entferntern Hueroginco, Gefandte geschickt habe, um Spaniens Oberherrschaft anzuerkennen. Aber die Cholulaner eraänzten so= gleich den vermißten Suldigungact, deffen Verspätung sie durch ihre Keindschaft mit Tlascala entschuldigten, und Cortez, der dem Drängen der Mexicaner aus Söflichkeit nachgeben, und zugleich den Tlascalanern zeigen wollte, wie wenig er die Macht seiner Feinde achte, beschloß den Zug über Cholula. Tlascala's ganze Kriegesmacht, ein heer von 150,000 Mann, versammelte sich auf Befehl des hohen Rathes, ihn zu begleiten; aber im Gefühl feiner Rraft entließ er es wieder und behielt nur sechstausend Krieger unter seinen Fahnen, die nach wenigen Tagen in der fruchtbaren Ebene flatterten, an deren Horizonte Cholula's zahllose Tempela thürme emporftiegen.

Diese Republit fonnte das Rom des Landes Unahuac genannt werben. hier hatte, nach der Bäter grauen Sagen, der große

Quesalcoatl zwanzig Jahre als Mensch gelebt, und mit solcher Milde geherrscht, daß ihn, nach seinem Abscheiden in das phantastische Reich Tlapalla, seine dankbaren Unterthanen unter die Götter versetzten. Der Tempel ungeheure Menge, vor allen der auf einem künstlichen Berge prangende Haupttempel, zogen aus der Nähe und Ferne eine unzähliche Menge Pilger herbei, die zur Büßung ihrer Sünden an diesem heiligen Orte ihre Andacht verrichteten.

Der Empfang in Cholula war dem in Tlascala äußerlich gleich. Doch nur die Totonaca's durften den Spaniern in die Stadt folgen, die Tlascalaner mußten, als Keinde der Republik. vor den Thoren bleiben, wo fie fich, nach europäischem Kriegsge= brauch, schnell verschanzten und Wachen ausstellten. Das spanische Seer ward in einigen großen Gebäuden einguartirt und in den ersten Tagen reichlich mit Lebensmitteln versorat; aber bald. langten diefe spärlicher an, und am Ende lieferte die Stadt ihren fo dringend eingeladenen Gaften nichts als Solz und Waffer. Stündlich wurden jest neue Anzeigen eines verrätherischen Blanes entbedt. Die Chempoalleser erspähten in den Straßen der Stadt hier neu angelegte Schanzen, dort tiefe Löcher mit spikigen Pfählen leicht mit Erde überdeckt, augenscheinlich um die Pferde zu verwunden und unbrauchbar zu machen, auf den Dächern große Saufen Steine und anderes Wurfgeschüt, und zwei Tlascalaner, die sich aus dem Lager verkleidet in die Stadt geschlichen, berichte= ten, daß in verwichener Nacht fünf Knaben und fünf Mädchen in Quehalcoatl's Haupttempel geopfert, und eine Menge Weiber und Rinder aus der Stadt geflüchtet worden; alles drohende Vorbereitungen zu einer großen friegerischen Unternehmung. Aber noch fehlte dem Feldherrn die Gewißheit, daß alle diese Rüstungen ihm galten; eine Gewißheit, die er bedurfte, um fo fraftig zu verfabren, als es die Sorge für die eigne Sicherheit gebot. Sein gutes

Glück half ihm auch dazu. Eine edle Cholulanerin, durch die Schönheit und den Verstand der Dolmetscherin Marina eben so schönheit und den Verstand der Dolmetscherin Marina eben so schwell als start für diese eingenommen, konnte sich nicht entschließen, sie in dem allgemeinen Verderben, das den Spaniern bereitet wurde, untergehen zu lassen, und die Stärke der Fesseln mißkennend, mit denen die treue Indianerin an ihren Helden gebunden war, vertraute sie ihr den Höllenplan, der auf nichts geringeres, als auf die Niedermeßelung des ganzen Heeres abzweckte. — Der Tag des Blutbades war schon bestimmt und sehr nahe. An ihm sollten fünszigtausend Mexicaner, die in einem Walde nahe bei Cholula im Hinterhalt lagen, in die Stadt brechen, und das Zeichen zur Erstürmung des spanischen Quartiers und zum allgemeinen Blutbade geben, dem keines der Opfer, rings durch gesperrte Straßen und Pfahlgruben eingeengt, durch das Wursgeschütz von oben herab getrossen, würde haben entgehen können.

Eine fürchterliche Falte zog fich auf Cortez Stirn, als ihm Marina Diese entsekliche Nachricht brachte. Sein Auge flammte Schlacht, und die vornehmften Officiere wurden auf fein Gebot in großer Stille jum Kriegesrath berufen. Alle schauderten vor diefer neuen Gefahr, die ihnen unter dem Mantel der Gaftfreundschaft mit so falter, besonnener Tucke bereitet worden, und es so deut= lich bewies, daß Mexico sich der eingedrungenen Fremdlinge um jeden Breis entledigen wolle. Die furchtsamern hauptleute schlu= gen einen Schnellmarsch nach Huerokinco, oder den Rückzug nach Tlascala vor; aber Cortez versicherte mit der gewohnten Bestimmt= beit, daß das Seer in Tenochtitlan keinen Augenblick seines Lebens ficher sein könne, wenn es Cholula's Frevel gegen das beilige Bölkerrecht, und gegen bas noch beiligere Gaftrecht nicht ftrenge bestrafe. - Ihm stimmte die fühne Mehrzahl bei; die Rollen zu bem großen Trauerspiele murden vertheilt, und die Tlascalaner erhielten den geheimen Befehl, bei bem ersten Ranonenschusse jum Blutgericht in die Stadt zu dringen.

Der Morgen der Bollftredung strablte empor.

Die Spanier und Chempoalleser stellten sich auf dem großen Plate vor ihrem Quartier in Schlachtordnung auf. Cholula's Häupter wurden unter dem Vorwande des baldigen Abmariches ihrer Gafte berbeigelockt, und jest hielt ihnen Cortez, von feinem Sengste berab, mit Donnerworten ihren gräßlichen Blan vor. Bernichtet standen sie da und gewannen nur mit Mühe so viel Muth, die Schuld, die sie nicht läugnen konnten, auf die mexicanischen Gesandten zu schieben, welche fie, um ihrem Gerrn einen erwünschten Dienst zu leiften, zum Untergange ber Weißen angebest. Mir furchtbarem Born wendete fich nun Cortez zu diefen, bie, vom Gefühl ihres Unrechts niedergedrückt, tein Wort zu ihrer Bertheidigung aufzuhringen vermochten. Diese Bosewichter, rief er: werfen die Laft ihres Berbrechens auf Euch und Guern Berricher; aber gewohnt, immer offen zu handeln, tann ich Guch, die Friedensboten einer tapfern Nation, einer so elenden That nicht fähig halten, ich fann es nicht glauben, daß der große Montezuma mich zu eben der Zeit, da er mir so warme Versicherungen feiner Freundschaft gibt, als feinen graufamften Feind behandelt, daß er, der sich mit offener Waffenmacht mir widerseten kann, zu niedriger Verrätherei seine Zuflucht nehmen wird. Ich gebe Guch beshalb mein Wort, daß ich in Euren Versonen der Gefandtschaft Rechte ehren und Euch bei dem Blutvergießen schonen werde, das jett beginnen foll. Aber diese Berräther follen beute fterben und ihre Stadt foll gerftort werden. 3ch rufe Simmel und Erde an, daß ihre Treulofigfeit allein unsere Urme waffnet, zu einer Rache, die unsern Serzen sonst so unnatürlich ist!

Und er hob den Degen zum Zeichen der Schlacht, und das Geschüß donnerte, und die Musketen krachten auf das dichtgesdrängte Volk, das sich auf dem Plate versammelt, und die Spanier und Chempoalleser ktürzten sich, wuthschnaubend, mordend in die wimmelnden Straßen. Wie hungrige Löwen brachen jetzt auch

auf das gegebene Signal die Tlascalaner in die Stadt, gleich entbrannt, den alten Saß zu fättigen und fich der neuen Bundge= noffen Achtung zu erschlachten. Unzählbare Leichen bezeichneten den Weg der Würger. Die Cholulaner, ihrer ersten Anführer beraubt, vermochten dem grimmigen Angriff nur eine fraftlose Bertheidigung entgegen zu stellen. Ginige riffen zwar mit fanatischem Heldenmuthe die Mauern von Quekalcoatls Tempel nieder. um dadurch, wie ein alter Götterspruch fie hoffen ließ, eine allgemeine Ueberschwemmung zu bewirken und sich mit ihren Verderbern zugleich zu verderben; aber die gehofften Bunderfluthen blieben aus. Nett drang das Mexicanerheer zu ihrer Hilfe in die Stadt; aber auch dies ward bald geworfen, und flüchtete fich mit vielen Ginwohnern, die dem Schwerte entronnen waren, auf die Tempelthürme, die bei diefen Boltern, neben ihrer religiöfen Beftimmung, auch als Zeughäuser und Citadellen gebraucht zu werden pflegten. Mit geschloffenen Gliedern rückte Cortez auf die Thurme los und ließ ausrufen, daß er allen das Leben ichenken wolle, die herab tämen und sich gutwillig ergäben. Aber so stark war bei diesen sogenannten Wilden der Wille für das, mas fie für Recht erkannt, daß von diesen Tausenden nur ein einziger den gebotenen Pardon annahm und herabstieg. Die übrigen ant= worteten mit Pfeilen und Steinen. Da erstarb der lette Mitleid= funte in der wilden Sieger Bruft. Die Tempelthurme wurden angezündet, und alle ihre Vertheidiger, die nicht, den leichtern und schnellern Tod der Zerschmetterung wählend, sich von den Zinnen berabstürzten, verdarben in dem gräulichen Klammengrabe.

Zwei Tage währte das Strafgericht. Ueberall Flammen und blutige, halbverbrannte Leichen, überall das Rachgebrull der Sieger, das Jammergeschrei der Versolgten, das Nechzen der Sterbenden, die Flüche, die die Besiegten gegen ihre Gößen austtießen, von denen sie sich in diesem Unglück verlassen sahen! Sechstausend Cholulaner waren auf diese Art umgekommen; da

sprengte Juan, der das höllenschauspiel nicht länger ansehn konnte, zu dem Feldherrn, und rief: Die Rache war verdient, aber so wie wir sie üben, ist sie keine Rache der Christen, sondern der bösen Geister, die des Ewigen Zorn gegen ein unglückliches Land loszgelassen. Darum rette, Feldherr, was Menschliches in uns ist, und laß die Schlächter zusammenblasen! — Ernst sah Cortez den kühnen Foderer an, aber ein Blick in des Jünglings edles Gesicht, das von einer frischen Wunde blutete, reichte hin, diesen Ernst in ein mildes Lächeln zu verklären. Er steckte das blutige Schwert in die Scheide, drückte seinem Juan gerührt die Hand, und auf seinen Wink rief die Trompete die wüthenden Krieger von dem gräßlichen Geschäfte zurück.

Dem Blutbade folgte, nach Kriegesgebrauch, die Plünderung der häuser und Tempel. Nach dem alten heiligen Löwenrechte nahmen die Spanier, als die vornehmere und mächtigere, also edlere Kaste, alle edeln Steine und Metalle für sich. Geräthe, Rleider und die reichen Salavorrathe fielen an ihre beidnischen Bundgenoffen. Un diefer Beute nahmen auch 20,000 Tlascalaner Theil, die, auf die erste Nachricht von Cortez Gefahr von dem hoben Rathe ihm ju Silfe gesendet, unter des jungen Xicotencatis Kubrung, bald nach der Schlacht in Cholula einrückten. Cortes entließ fie aber dann fogleich wieder mit Dankfagung an ihre Republik in ihre Beimath, und ichaltete nun, nach Sieger Weise, willführlicher als ihr rechtmäßiger Beherrscher in der bezwungnen Stadt. Die Säupter Cholula's, die bis dahin, von spanischen Bachen umgeben, in steter Todesfurcht geschwebt, empfingen nach barten Vorwürfen über ihre Treulosigkeit den Befehl, die entflobenen Einwohner zurückzurufen und die alte Ordnung wieder berzu= stellen, die stets den Ueberwindern angenehm war, weil sie zu einer schnellern und beguemern Erfüllung ihrer Foderungen an

das überwundene Bolk hilft. Ein Generalpardon murde ausgerufen, und die abgöttische Berehrung gegen die Spanier, die ben übrig gebliebenen Cholulanern fo bringend eingeschärft worden. brachte die Entwichenen schnell aus ihren Gebirgen gurud. In einigen Tagen wimmelte die verwüftete Stadt wieder von Gin= wohnern, welche den Mördern ihrer Brüder, den Herostraten ihrer Tempel mit demüthiger Unterwerfung in Allem gehorchten. Cholula und das ihm verbündete Tepejac huldigten dem Könige von Spanien, die Tempelkäfige wurden gerbrochen, die gum Opfer bestimmten Gefangenen befreit, und in Quekalcoatls Tempel ward das beilige Rreuz erhöbet. Doch nicht allein Gehorsam von der Emporunaluft, nicht allein Dulbung vom Kanatismus, auch Freundschaft vom Saffe wußte der Seld zu erzwingen, dem sein starter Wille beinahe Allmacht gab. Tlascala und Cholula haßten einander mit einem Grimme, wie er nur in feindlichen Freistaaten und in Beiden-Seelen flammen kann, die ihre Religion felbft, ftatt fie zu veredeln, zu reißenden Thieren umgeschaffen bat. Den unerhörtesten Frevel hatten die Tlascalaner von Cholnla erlitten, benn in einer frühern Schlacht gegen Montezuma hatten die Cholulaner, als Bundgenoffen Tlascala's in beffen Reiben fechtend, beimlich durch mericanisches Gold gewonnen, plöklich ihre eignen Berbundeten im Ruden angegriffen, und so das Treffen für den zornigen herrn entschieden. Das konnte Tlascala nicht verzeihen, und Cholula mußte an der Möglichkeit jeder aufrichtigen Sübne Aber Cortez wollte, und gefühnt war die Todfehde, verzweifeln. zu neuem Bündniffe reichten sich beide Republiken die Sand, und was als das Bewundernswürdigste erscheint, dieser erzwungne Friedensbund dauerte auch in der Folge, bei des Kriegglückes wunderlichstem Wechsel, durch gegenseitige Treue fort, und Cortez batte von diefer Sandlung, die feiner Menschlichkeit und feiner Staatsflugheit gleiche Ehre machte, ben fehr wefentlichen Vortheil, daß er in diesen Gegenden, statt geheimer und offener Feinde, er= klärte Bundgenoffen gurudließ, auf beren Silfe er im Fall ber Noth zählen und durch die er seinen Rückzug decken konnte, wenn die Unternehmung auf Mexico scheiterte. Unterdeß hatten sich Die mericanischen Gesandten von dem Schreden über die Entbedung ihrer Ränke zu der Frechheit ermannt, dem Feldherrn im Namen ihres herrschers für die Bestrafung der treulosen Cholulaner zu danken, und das mericanische Hilfbeer, dessen feindliche Thätigkeit leider nicht geradezu geleugnet werden konnte, für Acakinchefer und Ikocanefer auszugeben, die, zwar Mexico's Un= terthanen, doch nur als Bundgenoffen Cholula's, ohne Monte= juma's Befehl zu den Waffen gegriffen. Cortez, dem vorläufig noch alles daran lag, mit Monteguma ben Schein des Friedens zu erhalten, stellte sich mit gleicher Falscheit, als sete er in diese Versicherungen nicht den mindesten Zweifel. Dadurch ward das gute Vernehmen auf beiden Seiten wenigstens äußerlich wieder bergestellt, und das spanische Seer brach zum letten Marsche nach Tenochtitlan auf.

## Die Eroberung von Mexico.

3meiter Theil.



Im Marmorschlosse hört mit Zorn und Bangen jett der Tyrann, wie die Bergeltung naht, zum Handeln feig, und unbedacht im Rath, geht er die Göttersöhne zu empfangen.

Stolz zieh'n sie ein, die spanischen Phalangen, Zur Erndte reift der List und Kühnheit Saat. Das Band der Ehrsurcht sprengt die blut'ge That, und — in der Hauptstadt wird der Fürst gefangen!

Narvaez droht, doch fiegreich kämpst der Held. Der klugen Milde glück's, sich neue Waffen aus ihres Feindes Uebermacht zu schaffen. Der Fürst, der Fremden lette Zuflucht, fällt im wilden Aufruhr von der Seinen Händen, und Eine Racht soll Spaniens Herrschaft enden!

Im Speifesaale seines zwanzigthorigen Marmorpalastes Tepac faß, das haupt mit der Goldfrone Copilli geschmudt, vom töniglichen blau und weißen Talar umwallt, Mexico's Tyrann beim schwelgerischen Mable. Den Fußboden des großen Gemaches bedeckten in Gold und Silbergeschirren die Erzeugnisse aller Zonen des unermeglichen Reiches, welche auf einen Wink des königlichen Repters von vierhundert Edelknaben schnell und leise auf= und abaetragen wurden. Begleitet von der Trommel Huehuetl und der Holzbarmonica Teponakli ertönte dem mächtigen Berrscher aus seiner Sänger Munde ber Ruhm seiner Kriegsthaten. Sechs der schönsten Weiber des harems und sechs Minister standen im hintergrunde in tiefer Stille, die nur auf eine Frage bes herrn unterbrochen werden durfte. Blos einigen miggeftalteten Sofnarren, den einzigen, die dem Despoten bisweilen im Scherz die Wahrheit sagten, war es erlaubt, ihn mit ihren luftigen Gin= fällen zu unterhalten. Die Thur des Saales hütete der Borfchnei= der, damit niemand im Vorsaale den Gebieter speisen fabe. Dort barrten, nur leife unter einander flifternd, fechsbundert edle Lebn= vafallen des königlichen Winkes. Aber mitten unter den gittern= ben Sclaven zitterte der sonft so tapfere Fürst vor der Gefahr, die ibm immer näher und näher von einer Sand voll Abenteurer drobte, welche sich weder durch die schuldige Ehrfurcht, noch durch Bitten und Geschenke, noch durch Drohungen von dem unglückliden Entschlusse abbringen lassen wollten, ibn im Mittelpuntte

seiner Macht aufzusuchen. Da ward der Ezhuacatl gemeldet, der bei der Unternehmung zu Cholula das mexicanische Heer geführt. Der zornige Herr winkte, und der Kriegsmann erschien, nach dem strengen Hosecemoniell, darfuß, über den bunten Tlachquauhjo einen groben, grauen Kittel geworsen, weil es der Respect nicht erlaubte, vor dem Könige in kostdaren Gewändern zu erscheinen. Herr! — mein Herr — hoher Herr, sprach, dem Ritual gemäß, der Angekommene mit gesenktem Haupte und leisen Tönen, sich drei Mal ties verneigend: Dein Herr ist vernichtet, suhr er beklommen fort. Cholula hat den Fremden gehuldigt. Der große Lustzgott ist aus seinem Tempel verjagt, der Gekreuzigte statt seiner eingezogen, und der Weißen Heer, durch die aufrührerischen Totonaca's, durch unsere Erbseinde, die Tlascalaner, durch die abgefallenen Cholulaner verstärkt, dringt mächtig gegen Deine Hauptsstadt vor.

Da verdunkelte der grimmige Zorn des Herrschers Antlig. Seine Augen sprühten Tod. Ein Wink entsernte den Unglücksboten, ein anderer gebot den Sängern Verstummen und hannte das Gesolge aus dem Saal; ein dritter rief den ersten Minister herbei, der in Demuth einen heftigen geheimen Vesehl empfing und zu dessen Vollstreckung flog. Jest stützte sich der König in wahrhaft schweren und gerechten Sorgen auf die goldene Lehne seines Sessels, und die Vergangenheit und Zukunft gingen in dunkeln, blutigen Vildern vor seiner Seele vorüber. Plöslich stürzte, die strengen Formen überspringend, der Hauschossische Sesselstäthalters von Tlatelosco, der Nebenstadt Tenochtitlans, in den Saal, und meldete mit bebender Stimme seine Gebieterin, die Fürstin Papanzin, Montezuma's Schwester.

Du rasest, Clender! donnerte der Herrscher, vom Sessel aufsfahrend. Bavangin ward gestern begraben.

Sie ist erstanden, hoher herr, stammelte der treue Anecht, sich niederwersend. Laß mir die Lippen abschneiden, wenn ich Dir

Lügen verfündet, und in dem Augenblide trat schon die Bürgin seiner Botschaft, die alte, ehrwürdige Papangin, selbst herein.

Wie, Du wärest meine Schwester, schrie entset Montezuma, ber seinen Augen nicht trauen wollte: die ich so heiß beweint und

geftern erft begrub?

'Ich bin Bapanzin, Deine Schwester, die Du gestern begrubst, fprach die unerwartete Erscheinung mit feltfamer, hohler Stimme. Ich lebe noch, und habe meines Körpers Schwäche bezwungen, daß Du aus meinem eignen Munde die Geschichte meiner Aufer= ftehung vernehmest. 2113 mit meinem irdischen Leben jede Beweauna, jedes förverliche Gefühl von mir gewichen, befand ich mich plöklich in einer weiten, unbegrenzten Ebene, in der ein großer, bunkler Strom mit fürchterlichem Rauschen floß. Mir graute vor den schwarzen Kluthen, und dennoch trieb es mich mit unwider= stehlicher Gewalt, mich binein zu fturgen, um an das jenseitige Ufer zu schwimmen. Da erschien mir plötlich ein schöner Jungling von edler Bildung. Sein langes, weißes Gewand blendete wie Sonnenglang, goldene Fittige breiteten fich von feinen Schultern aus, und auf feiner Stirn ftrabite bas Zeichen bes Rreuzes. Er nahm mich bei der hand und sprach mit majestätischer Milde: Noch ift es nicht Zeit, über den Fluß zu gehn, Gott liebt Dich, ob Du es gleich nicht weißt. — Darauf führte er mich weit den Kluß entlang, an deffen Ufer weißgebleichte Todtenschädel und Anochen lagen, und luftige Schatten schwebten um die Gebeine, und ein ängstliches Stöhnen ertonte rings um, daß mir das Berg im Busen in Furcht und Schmerz gerreißen wollte. Da sprach der Jüngling ernst: Es sind die Seelen Deiner Borfahren, die hier für ihre Graufamkeiten bugen über den Gebeinen der Unglücklichen, die fie dem Keinde der Menschen zum Opfer geschlachtet. Da hob ich schaudernd die Blicke über die Schädelstätte hinaus auf den finstern Strom, und wunderbare Säuser schwammen jest darauf mit Männern von anderer Farbe und Kleidung als die unseren. Sie

waren bell und schön von Antlik, bärtig und behelmt, und schwangen Fahnen mit dem Kreuzes = Zeichen geziert. Da sprach der Jungling weiter: Es ift Gottes Wille, daß Du lebst, um Zeuge au sein von den großen Beränderungen, die diesen Reichen bevor fteben. Die auf ben Schiffen tommen, werden fich durch die Bewalt der Waffen zu Serren dieser Länder machen. Durch fie wird die Kenntniß des mahren Gottes des himmels und der Erde unter diesen Nationen verbreitet werden. Und wenn dann der Krieg ausgekämpft ift und das Bad bereitet, das von allen Sunden reinigt, dann follft Du deffen Weihe zuerft empfangen, und Deinem Vaterlande vorangehen auf der Bahn zum ewigen Lichte. — Mit diesen Worten verschwand der Jüngling, und ich fühlte des irdischen Lebens Wiederkehr, schlug die Augen auf, und fand mich eingeschlossen in meiner engen Todtengruft. Da erhob ich mich mächtig, ftieß mit wunderbarer Stärke ben Stein von meinem Grabe, und fomme zu Dir, mein Bruder und König, Dir alles zu verkunden, auf daß Du nicht ungewarnt den Boten widerstehest, die Dir den wahren Gott bringen, auf daß einst Deine gepeinigte Seele nicht auch schwebe über den Todtengebeinen am Ufer des dunkeln Stromes. - Die Rednerin schwieg, und auch ihr Bruder verstummte lange, von ungeheuerm Entsetzen ergriffen. Ihm näherte fich sein zweiter Minister, ber, bies Entseten zu mildern, dem Könige zu verstehen zu geben suchte, daß das Geficht der Fürstin wohl einer topfverwirrenden Krantheit sein Dasein ver-Aber Montezuma blitte dem kühnen Vermuther einen Bornblid zu, und befahl, den ersten Oberpriester nach dem Trauerpalast Tlillancalmecatl zu bescheiden, in den er selbst sich jest be= geben wolle, um das seinem Reiche drohende Unheil durch acht= tägiges Fasten und Blutlassen abzuwenden. Der sonst so geliebten Schwester aber gebot er mit finsterem Ernst, fortan feine Begenwart zu meiden, damit er nicht durch sie an die traurigen Brophezeihungen vom Untergange des Reiches erinnert werde. Noch

einmal blickte Kapanzin den verstockten Pharao mit trüben, warnenden Blicken an, und schied dann, leise seufzend, mit geduldiger Ergebung.

Von allem königlichen Schmuck entblößt, im weißen Tempel= gewande, faß Montezuma zweifelnd und bangend in dem Balafte ber Trauer. Um ihn lagen Alve-Stacheln, fleine Meffer vom Steine Irtli, und blutige Seubuschel, als Zeugen, daß er sein tönigliches Blut nicht geschont, um die Götter zu versöhnen, und seinem Bolke, oder richtiger, der regierenden Dynastie, Schut gegen das heranziehende Ungewitter zu erkaufen. Zu ihm trat, mit schwerem Kummer auf dem Gesicht, Teoteuctli, der göttliche herr, wie der Fanatismus der Mexicaner den Pontifex maximus von Tenochtitlan nannte. Von allen, welche die Salbe von Kinberblut zu Menschenschlächtern geweiht, war er ber tühnste Eiferer für die Chre der Unformen, die die unglückliche Berblendung der Nation als Götter verehrte; aber diesmal war der Muth von ihm gewichen, und das Zeichen seiner hoben Würde, die Quafte von Baumwolle, gitterte auf einer ängstlich schlagennde Bruft. -Bringst Du mir Rath und Trost? ehrwürdiger Bater! fragte gespannt der König, als der Briefter mit bedeutsamen Ropfschütteln an seiner Seite Plat genommen, und mas fagen die Sötter zu Bavanzins Auferstehung?

Der tückische Alacatecololotl hat Deine Schwester mit lügenhaften Traumbildern getäuscht, hoher Herr, antwortete mit dumpfem Tone der Gestagte! um Dich durch sie, durch Dich das Bolk zu schrecken und zu verderben.

So wären alle diese Vorbedeutungen, die seit einigen Jahren so furchtbar zusammentreffen, nur Täuschungen? zweiselte der König. Die große, rothe Flammenruthe am Himmel, die jüngst mit gräßlichem Schein unsere Nächte erleuchtete; die zweitöpfige Schlange, die Jeuer speiend von Sonnenausgang her uns bedrohte; die plögliche Feuersbrunst, die die Thürme des großen

Tempels verzehrte; der neue Opferaltar, der in den See stürzte; der Wassersluthen wunderbare Bewegung, die unsere Wohnungen niederriß; die Erscheinung von kämpfenden Kriegerschaaren in der Luft? Ach alle Elemente scheinen uns mit Donnerstimmen zuzurusen: daß es mit diesem Reiche rasch und schrecklich zu Ende gehen wird!

Eine große Veränderung scheint dem Lande Anahuac bevorzustehn, erwiederte der Teoteuctli. Was der schlangenbefiederte Quehalcoatl verhieß, als er nach Tlapalla's gesegneten Fluren entschwand, was der große Prophet Chilam Cambol vorhersagte, scheint in diesen Tagen einzutreffen. Wunderbare Fremdlinge find von Often gekommen, die eine neue Lehre uns bringen. Die Wahrsager, die ich ihnen entgegen gesandt, ihren Einzug in Tenochtitlan durch mächtige Beschwörungen zu hindern, find zitternd und weinend zurückgekehrt. Sie-behaupten, daß ber große Tet: catlipoca felbst ihnen erschienen, mit zorniger Gebehrde verfündend Die Flucht aller Götter aus Tenochtitlan und den Untergang dieses Reiches. Und als sich die Unglücklichen zurückgewendet nach der Sauptstadt, haben fie solche erblickt in Flammen emporlobernd, ein gräßliches Vorbild bes nahenden Unheils. Ich selbst habe beshalb manche furchtbare Erscheinungen und traurige Vorbedeutungen gehabt, welche Ohren von Fleisch und Blut nicht sonder Entweibung vernehmen durfen. Doch muffen wir uns huten, daß nicht übertriebene Furcht zu thörichter Leichtgläubigkeit uns hinreiße. Noch haben die Weißen ihre göttliche Sendung keineswegs beglaubigt. Noch find unsere Götter ftark genug, ihre echten Berehrer zu schüten. Zwar zürnen sie uns. doch unversöhnlich ist nicht der Götter Born. In der heiligen Lehre, die ihre Geweihten ben Gläubigen verfünden, finden biefe Mittel, des Simmels Gnade durch reiche Opfer wieder zu erkaufen. Schon verstrich ein Mond feit dem letten großen Opferfeste und die Götter hungern. Montezuma Xocojogin bewähre den Ruf seiner Götterfurcht durch ein außerordentliches Sühnopfer. Es fließe in Strömen das Blut der Wachteln und Falten dem großen Huizilopochtli; es fließe dem erhabenen Mircoatl das Blut der Copoto's und Rehe, der Kasen und Kaninchen. Es müssen sich füllen die Quaucallo's unserer Tempel mit den Rebellen Chempoalla's und den seindlichen Ilascalanern, und von dem großen Opferaltar steige der warme Dampf ihrer Herzen empor, den Göttern ein süßer Geruch. Dann werden sie wieder uns lächeln, und der große Kriegesgott und sein Bruder Ilascahuepancuecogin und der schnelle Painalton werden in sichtbarer Gestalt vor unsern Heeren ziehn und sie zum Siege führen.

Mit zweifelnder Trauer hörte der König des Priesters prahlerische Verheißung, da kamen, zum geheimen Rathe berufen, Cuitlabuikin, Bruder Monteguma's und Statthalter von Iftapalapan, und Cacumagin, fein Neffe, König des verbündeten Acolhuacan. Ich bringe üble Botschaft, sprach der erstere nach den Keierlichkeiten des Eintritts. Du haft, hober Berr, den Weißen funfzehn Lasten Goldes, ihrem Berrscher einen immerwährenden Tribut anbieten laffen, um Deine Sauptstadt von ihrem Besuche loszukaufen. Der Erfola hat gezeigt, wie übel diefes Mittel ge= wählt war. Go eben find Deine Gesandten gurudgefehrt. Der Fremden frecher Unführer beharrt barauf, mit Dir zu fprechen, und wenn Du eben so fest auf Deiner bisberigen unbegreiflichen Meinung beharrest, so wird Merico bald das unerhörte Schauspiel sehen, daß eine kleine Schaar Fremdlinge wider den Willen seines rechtmäßigen Serrschers in die Hauptstadt eindringt. Mein Rath bleibt der, den ich schon früher Dir gab. Diese weißen, graufamen, goldhungrigen Ungeheuer muffen gezwungen werden, dies Land zu verlaffen. Die milde Gute, die Du ihnen bisher bewiesen, bat fie nur noch fühner, die reichen Geschenke, die Deine Großmuth an fie verschwendet, haben fie nur noch gieriger auf Deine Schäte gemacht. Drum sende ihnen nichts mehr, als, nach Mexico's heiliger Sitte, Schilber und Kleider zur Verkündigung des Krieges; laß ihren Hauptmann salben und sein Haupt mit Federn schmücken, und die offne Gewalt der Waffen entschied, wer von Euch beiden fortan herrschen soll über die Seethäler Tezcubo und Chalco, und über die Nationen, die Dein siegreiches Schwert bezwungen.

Ich kann dieser Meinung nicht beipflichten, sprach der abergläubige Cacumazin: die Weißen kommen zu uns im Namen eines mächtigen Herrschers in Often, den wir in ihren Personen achten müssen, und alle Vorbedeutungen stimmen überein, daß sie die Männer sind, deren Ankunft uns Quezalcoatl verheißen. Noch haben sie keine Feindseligkeit gegen Mexico selbst verübt, im Gegentheil sich durch die Besreiung seiner Beamten als Freunde des Königs bewiesen. Der Kamps mit ihnen wäre ein Frevel gegen das Bölkerrecht, und zugleich gegen den großen Gott der Luft, der die Beleidigung seiner Söhne nicht ungerächt lassen würde. Drum ist mein Rath, die Fremdlinge als Gesandten wohl zu empfangen, da der König Macht genug hat, sie zu vertilgen, wenn sie Känkespinnen gegen ihn und seinen Thron.

So sei es! rief plöglich, entschlossen, Montezuma: boch noch einmal will ich versuchen, sie auf dem Wege der Güte von ihrem Einzuge nach Tenochtitlan abzuhalten, und Dir, mein Neffe, trage ich diesen Versuch auf.

Da erhob sich noch einmal der tapfere Cuitlahuigin und sprach mit warnender Prophetenstimme: Es ist nicht der Wille der Götter, die in Deinen Wohnungen aufzunehmen, die Dich daraus verjagen werden. Bielmehr gebieten die Götter Dir, dem Uebel zuvorzukommen, weil Du noch Zeit und Mittel dazu hast.

Was tönnen wir thun? fragte der geängstete König: wenn unsere Basallen und selbst die Götter unsere Feinde begünstigen? Ich bin entschlossen, nicht zu stiehen, und, wenn es zum Aergsten kommt, sechtend in meiner Hauptstadt zu sterben. Möchten nur alle meine Unterthanen diese Gesinnung theilen, möchte der Fremdling, es ersolge was da wolle, keine Furcht in unsern Blicken lesen. Wehe aber den Greisen, Weibern und Kindern, die sich nicht vertheidigen können!

Jest haft Du Dich selbst aufgegeben, mein königlicher Bruder, rief mit zurnendem Schmerze Cuitlahuisin: und der sich selbst verloren hat, den verlassen auch die Götter! Er stürzte fort, ihm folgte der König von Acolhuacan.

Der Teoteuctli aber trat vor Montezuma und sprach mit Kathos: Das Betragen der Weißen nach ihrem Einzuge wird entscheiden, ob Quegalcoatl sie gesendet, oder der Unterwelt seindliche Gottheiten. Bewährt sich das Lettere, dann soll vom Tempel Zamalli dumpf Huizilopochtli's geweihte Trommel ertönen, Painaltons Götterbild, von meinen Brüdern durch die Straßen getragen, Tenochtitlans ganze Bevölkerung zum grimmigen Bertilgungtampse begeistern, diese Hauptstadt, deren Andlick die Fremdlinge so hartnäckig ertrott, ihnen zu einem ungeheuern Grabe werden, und der Ruhm des frommen Montezuma, auf des Sieges Adlerssittigen getragen, hinaussteigen zum Sie der wahren Götter!

Während man so in Mexico traftlos rathschlagte, handelte Cortez nach seiner Weise schluchten befanden, in denen nicht ohne Grund seindliche Hinterhalte vorausgesest wurden, war er mit seinem Heere auf dem beschwerlichen, durch Verhaue gesperrten Wege über den hohen Verg Ithualco, zwischen den Vulkanen Popocatebec und Jztaccihuatl, in Mexico eingedrungen, am südlichen Ufer des See's Chalco, und dann auf dem Damme, der diesen durchschneidet, über die Inselstadt Cuitlahuac nach Istapalapan marschirt. Cacumagins hössliche Aussorderungen, unzusehren,

waren eben so hösslich zurückgewiesen; dem unruhigen Jytkilrochitl war seine Erhebung auf Acolhuacans Thron verheißen worden, und jeht zog das Heer, von unermeßlichen Menschensluthen umwogt, dem südlichen Damme, der die Insel Mexico mit dem sessen Lande verbindet, der kolossalen Hauptskadt zu.

Brachtvoll war ber Unblick bes Gangen. Bu beiden Seiten der große Salzsee Tezcuco, mit unzähligen Gondeln und Kähnen überfaet, und wunderbar lieblich mit einer Menge schwimmender Gärten geschmückt, die mit ihren Blumengefilden und Fruchthainen luftig auf den Wellen herumfuhren. Im Geficht lag das ungeheure Merico, aus fünf Städten zusammengesett, die mit den Borftädten bundert und zwanzigtausend Säuser zählten, auf kleinen Inseln und Pfählen gebaut, überthürmt mit einer Unzahl prächtiger Tem= pel, königlicher Baläste und berrlicher Lustgarten, die, in Terrassen emporsteigend, die schwebenden Garten der Semiramis zu überbieten schienen. Der Unblick wirkte so zauberhaft, daß Cortez auf der Mitte des Weges seinen Sengst anhielt und in ein langes, stummes - Unichauen versant. Das ftolze Gefühl, daß er nun endlich am Riele fei, und daß diese Külle von Bracht und Reichthum ihm schon jest mehr gebore als ihrem Könige, debnte seine Bruft und entflammte in seinem Auge den Berrscherblid. Jest bewegte fich ein langer Rug. von der Residenz ber, dem Seere entgegen. Tausend Edelleute, mit einfarbigen Federbuschen und Mänteln geziert, zogen unter ben gewöhnlichen Chrfurchtzeichen an den Spaniern vorüber. Ihnen folgten zweihundert Fürsten, prächtig gekleidet, aber wegen der Nähe des zornigen herrn aus tiefem Respect barfuß, die sich auf beiden Seiten der Strafe an die Säufer ftellten, um Raum zu geben für den Tragesessel ihres Erdengottes. Jest erschien bieser unter bem grün und goldnen Thronhimmel, den Edelleute trugent auf bem goldnen Seffel, von Edelleuten getragen, denn nur Adelige waren der Ehre würdig, bei Monteguma Lakaiendienste zu perrichten. Unmittelbar vor dem Despoten gingen drei hofbeamte,

die von Zeit zu Zeit die goldnen Stäbe und wohlriechenden Baumzweige, die sie trugen, feierlich in die Höhe hoben. Auf dieses Reichen fiel das gitternde Bolt gur Erde, fein Geficht verbullend. gleichsam sich unwerth bekennend, des Monarchen geheiligte Berson anzuschauen. Sobald diefer Cortez erblickte, ließ er sich vom Seffel berabheben, und ging ibm, auf Cuitlabuikins und Cacumatins Schultern gelehnt, entgegen. Cortez fprang vom Pferde, nahte fich dem Rönige, machte ihm eine verbindliche spanische Verbeugung, nahm eine Salstette, mit unechten Steinen befett, vom Panger ab und hing fie ihm um. Diefer, deffen Sochmuth felbst feine Gögen nur mit einem leichten Ropfniden abzufertigen pflegte, bankte, jum Erstaunen seines Volkes und jum Entseten seines ftolgen Bruders, mit Berührung der Erde und dem Ruffe der eignen Sand, und neigte sich gnädig, um das wahrhaft prophetische Geschent des Spaniers um seinen Nacken legen zu laffen. Jest breitete Cortez gartlich seine Arme aus, den König an feine Bruft zu drücken; aber Cuitlabuigin, dem diese Bertraulichkeit ein Majestätverbrechen schien, trat mit einem Blide bazwischen, in dem sein ganger Saß gegen die Fremden brannte. Mit einem Gemisch von Unmuth, Angst und Hoheit, wies Montezuma den feden Bruder in seine Schranken und ließ sich von einem Schatzmeister ein kostbares Salsgeschmeide von seltnen Muscheln und goldnen Rrebsen reichen, das er dem Spanier bochftselbst als Gegengeschenk umbing, befahl dann seinem Bruder, die Angekom= menen nach ihrem Quartier zu führen, bestieg wieder seinen Seffel und ließ fich vorantragen, um seine Gäste in ihrer Wohnung zu em= pfangen. Das heer folgte ibm auf der breiten ichnurgeraden Straße und konnte vor Bewunderung der mahrhaft königlichen Stadt, in die es jett einzog, gar nicht zu sich selbst kommen. Ueberall bobe, weißpolirte Tempel und Valäste, die durch ihre Thurme, Brust= wehren und Schießscharten festen Schlöffern alichen, Canale mit Booten belebt. Strafen mit Blumenbeeten geschmückt, die föstlichen

Terrassengärten, von denen die herrlichen Bäume jener Zone stolz emporstiegen, fünstliche Teiche und Springbrunnen bildeten ein so mannigsaltiges, erhabenes und schönes Ganze, daß selbst die Spanier, die das stolze Madrid gesehen, es gestehen mußten, daß dieser Residenz eines blinden Heidenvolkes nichts in der Welt gleichkomme.

Gine Meile weit ging ber Bug in die Stadt hinein bis ju bem Haupttempel Zamalli, unweit deffen westlichem Thore der alte Balast des Königs Arajacatl lag. Am Eingange wartete bereits Monteguma, der den Keldberrn felbst hineinführte. Du bist jest in Deinem eigenen Saufe, fprach er: erhole und labe Dich mit Speife und Trank. Bald fiehst Du mich wieder. — Er schied unter einer Salve des schweren Geschützes, wodurch sich die Spanier gleich nach ihrem Empfange in Respect segen zu muffen glaubten. Cortez quartirte sein ganges Beer, bas mit den verbundeten Indianern. Weibern und Dienern siebentausend Röpfe gablte, in dem weitläufigen Gebäude ein, in welchem für alle Bedürfnisse dieser Maffe gesorgt war, stellte Schildwachen aus und ließ, dem Saupt= thore aegenüber, eine Batterie von Kanonen aufführen, um auf ben äraften Kall gegen jeden Angriff gesichert zu sein. Dieser für die Spanier und Mexicaner so entscheidende Tag war der achte des Novembers, im Jahre 1519, sieben Monate nach der Ankunftder erstern im Lande Anahuac.

Zum erstenmal hatten die Spanier in ihrem Schlosse gespeiset als der König, wie er verheißen, mit seinem Gesolge zu ihnen zurückehrte. Cortez ging ihm mit seinen Hauptleuten entgegen, und Alle begaben sich in des Palastes größten Saal. Hier ließ Wontezuma dem Feldherrn neue reiche Geschenke zu Füßen legen, setzte sich zuerst, und winkte dann dem General mit großer Würde, sich gleichfalls niederzulassen. — Tapferer Hauptmann, begann erseine

merkwürdige Rede: und Ihr, feine Gefährten! Mein ganger Hof fann Euch das Vergnügen bezeugen, das ich über Eure glückliche Untunft in meiner Sauptstadt empfunden, Sat es bisber geschienen, als wünsche ich Euern Besuch zurückzuweisen, so habe ich blos meinen Unterthanen zu willfahren gefucht. Guer Ruf hatte die Gegenstände vergrößert und die Gemüther beunruhigt. Einige fagten, Ihr wäret unsterbliche Götter, Ihr faget auf-Thieren von fürchterlicher Größe und Wuth, und vor Guerm Donner gitterte die Erde. Andere schalten Guch Ungeheuer, von der See ausge= fpieen, die ihr Vaterland aus unerfättlichem Goldbunger verlaffen, nur in irdischen Wollusten ibr Glud fanden, und so gefräßig, daß einer von Euch mehr bedürfe, als gehn meiner Unterthanen. Durch die genauere Kenntniß, die wir von Euch erhalten, find alle diese Brrthumer verschwunden. Wir wiffen jest, daß Ihr, obaleich weißen, behaarten Angesichts, doch sterbliche Menschen seid gleich uns, daß jene wilden Thiere blos stärkere hirsche ohne Geweihe, daß Euer vorgeblicher Donner und Blig aus einem fünstlichen Schiefgewehr hervorbricht, beffen Rugeln größern Schaden thun, als unsere Bfeile. Aus den Nachrichten derer, die mit Euch in Berbindung gestanden, haben wir erfahren, daß Ihr edel und großmüthig seid, gelassen Widerwärtigkeiten erduldet, nur gegen die Särte beweiset, die Euch durch feindlichen Angriff jum Born reizen, und daß Ihr Guch Gurer Waffen nur ju Gurer Bertheis digung bedient: Gewiß werdet Ihr auf gleiche Weise, durch meiner Feinde haß und meiner Freunde Schmeichelei, auch von mir falsche Beariffe erhalten baben. Man hat mich vielleicht für einen Gott ausgegeben, der sich nach Gefallen in einen Löwen und Tiger verwandeln könne. Aber Ihr könnt Guch durch das Gefühl überzeugen, daß ich Fleisch und Bein habe, gleich einem andern Sterblichen, wenn ich gleich edler von Geburt und mäch= tiger durch meinen hohen Rang bin. Meine Freunde haben sicher über meine Tyrannei und Grausamkeit geklagt, aber sie

belegen die gesetzliche Ausübung der höchsten Gewalt mit dem Namen Tyrannei, und schelten Grausamkeit, was nur nothwendige Strenge der Gerechtigkeit ist. Wir wollen beiderseits diese Jrrthümer fortan vermeiden. Ich nehme die von Guerm Herrn an mich geschickte Gesandtschaft an. Ich verehre seine Freundschaft und unterwerse ihm mein ganzes Reich. Vor alten Zeiten hat über diese Nation der gute und große Duegascoall geberrscht. Meine Borsahren, die aus Norden hier eingewandert, haben dies Reich nur als seine Statthalter regiert, und alle Zeichen des Himmels und der Erde sagen mir, daß die Zeit da ist, wo die alten Weisssaungen in Ersüllung gehn, und Männer aus Osten, durch Tracht und Sitte von uns verschieden, die Herren dieses Landes werden sollen.

Mühsam bekämpste Cortez das Entzücken über den Wahnglauben, der ihm hier so unerwartet schnell den Weg zum Siege bahnte. Ich danke Such, mächtiger König, antwortete er mit stolzer, freundlicher Würde durch Marina's Mund: für Sure disherige Freundschaft und für die günstige Meinung, die Ihr von uns hegt. Der mächtige Kaiser, der im Osten herrscht, könnte freilich, als des großen Quetzalcoatls Abkömmling, nach höhern Dingen trachten, und Mexico's alte Krone auf seinen Scheitel drücken. Aber seine Milde beschränkt sich auf ein ewiges Freundschaftbündniß mit Such. Der Zweck meiner Sendung ist nicht, irgend jemandem sein Siegenthum zu entreißen, sondern Such und Euerm Lande die Religion des wahren Gottes zu verkünden, Such Vorschläge zu Regierungverbesserungen, zur Beglückung Surer Unterthanen, zu machen.

Jest ging der bibelfeste General in die christliche Dogmatik über, und nachdem er die Dreiseinheit Gottes, die Erschaffung der Welt, den Abfall der Engel, die Sündsluth, des heilandes Opfertod und das jüngste Gericht verbandelt, sprach er mit allem Sifer eines Strenggläubigen von den Gebräuchen der Kirche und besonders von dem Meßopfer, welches er mit den barbarischen Menschenopfern und dem scheußlichen Essen des Menschenstleisches veralich.

Montezuma, obaleich er über manches in Cortez Vortrage die Stirn rungelte, blieb fich bennoch gleich, und erwiederte mit beid= nischer Tolerang: Das meiste von dem, was Du mir erzählst, Hauptmann, ift mir nicht fremd. Wir tennen die Erschaffung der Erde und die große Ueberschemmung, die sie in ihren Fluthen begrub, fo gut und beffer als Ihr; denn Gure Begriffe bedürfen noch große Berichtigungen. Vier Weltalter und eben fo viel Sonnen hat diese Erde erlebt. Das Wafferalter begann mit ihrer Erschaffung und endete mit der allgemeinen Wafferfluth, die auch die erfte Sonne verschlang. Der Mann, der sich mit seiner Frau von dem allgemeinen Untergange auf einem Schiffe rettete, bieß nicht Noah, fondern Coror, und die Taube hat keinen Delzweig gebracht, sondern die neuen Menschengeschlechter verschiedene Sprachen gelehrt, und badurch allgemeine Verwirrung angerichtet. Das Erdalter dauerte nachher fort, bis zum Untergange ber Riefen, wo die Erbe und die zweite Sonne in einem ungeheuern Erdbeben versanken. Das Luftalter mährte, bis die großen Sturmwinde die Erde und die britte Sonne gerstäubten. Jest leben wir im Keueralter, welches so lange dauern wird, bis die allgemeine Feuersbrunft, die Ihr das jünaste Gericht nennet, die Welt und mit ihr die vierte Sonne in Afche verwandeln wird. Guer Göttersohn Chriftus, ber am Rreuze ftarb, zur Sölle niederfuhr, und jest in seiner Serrlichkeit im Simmel fist, bat viel Aebnlichkeit mit unserm Selden Ranahuagin, der, zum Seil der Menschbeit, sich in das große Feuer zu Teotibuacan stürzte, um als Sonne am himmel aufzugeben, und wie Ihr, opfern wir unserm Gott jum Beil unsers Bolkes. Un Suizilopochtli's drittem Tefte durchschießt das Saupt der Bugen= ben, Quegalcoatl's Oberpriefter, des Gottes Bild mit einem Pfeile.

Alles ruft: der Gott ist todt! und der Priester zerschneidet und vertheilt ihn zur heiligen Speise in ganz Mexico.

Alle anwesenden Spanier bekreuzten sich, als Marina diese Rede übersetze, und der Pater Juan Diaz raunte dem schaudernden Ordaz zu: Man sieht hieraus, daß sich der Satan die Ehre und den Dienst, der Gott allein gebührt, zuzueignen sucht, obwohl er denselben durch Grausamkeiten entheiliget.

Montezuma verstand zum Glück den Eiserer nicht und suhr in seiner Schutzede sort. Ich bezweiste nicht, sprach er: die Güte des Gottes, den Ihr anbetet, aber wann er gegen Spanien gnädig ist, so sind es unsere Götter gegen Mexico, wie uns Jahrtausende der Ersahrung beweisen. Niemand wird uns also überreden, ihren Dienst zu verlassen. Euer Eiser gegen unsere Bielgötterei scheint mir überdies ein Widerspruch mit Eurer Anbetung dreier Götter, die doch unmöglich zugleich ein Einziger sein können. Daß wir den unsern Menschen opfern, die durch ihre Verbrechen oder durch das Geschick des Krieges dem Tode geweiht sind, verdient keinen Vorwurf, und, daß wir die Körper der Geopferten zu unserer Nahrung bestimmen, eher Lob, weil wir ihnen nicht leicht ein ehrenvolleres Begrähniß verschaffen können, als in den Eingeweiden des edelsten Wesens, das die Götter schusen.

So bündig diese Deduction war, so protestirte doch Cortez mit Heftigkeit dagegen, und stellte dem Könige die Abscheulickkeit, sich mit dem Fleische seiner Brüder zu sättigen, mit solcher Beredtssamkeit vor, daß dieser, ob es gleich seinem mericanischen Sinne nicht recht einleuchten wollte, wie man sogar seine Feinde als Brüder ansehen könne, doch den Besehl gab, das Menschenskeisch sortan von seiner Tasel auszuschließen. Damit begnügte sich der Besehrer vor der Hand, und bat nun den König um Erlaubniß, sich in der Stadt umsehen, und besonders den Haupttempel und die vornehmsten Paläste in Augenschen nehmen zu dürsen. Richt

ahnend, daß sich hinter dieser Bitte der Wunsch verberge, Mexico's Beselftigungen und Heermacht auszukundschaften, gab Montezuma willig die Erlaubniß und schied unter den wärmsten Freundschaftversicherungen.

Viele neue Dinge bekamen die erstaunten Spanier in den föniglichen Balästen zu sehen, die dem großgrtigen, wunderlichen und duftern Charafter dieses Bolfes entsprachen. Das feltsamfte von allen aber waren unstreitig die Menagerieen Montezuma's. Ein Balaft versammelte blos die unzähligen Gattungen der mexicanischen Bögel, die nicht vom Raube leben. Der braune Kasan Corolitli, der schwarze, gelehrige Tepetoletl mit ihren beweglichen Rederbuiden, der fleine, langidlafende Colibri Suikikilni, der durch den herrlichen Farbenglang seines Gefieders ein fliegender Edelstein scheint, der große scharlachrothe Waffervogel Tlauquachol mit dem schwarzen Salfe, der kleine schwarze Doalguachilli mit dem langen dunnen Salfe, mit der dreigespitten Sornfrone und ben Hornspigen an den Flügeln, die buntschedigen Enten Regavantototl und Mezanautli, der Tlabuicoltotl, oder der gemalte Bogel, deffen prächtige Federn weiß, roth, blau, purpur, grun und schwarz durch einander schimmern, der grüne Tzinigcan mit weißen Flügeln, die mexicanische Nachtigall, Cenhontlatotl, die Vielstim= mige wegen der bewundernswürdigen Abwechselung ihres Gesanges genannt, die redenden Bogel, der Acoldichi mit dem rothen Rücken, der Cehuan mit der spottenden Menschenstimme, der diebische, plaudernde Tzanahuni, die verschiedenen Bapageien-Geschlechter, der große schöne Hugcamang mit dem rauben Organe, der grüne Tognenetl, der alles nachspricht, und Kindergeschrei und Gelächter und die Stimmen anderer Thiere täuschend nachabmt, der graue Cochotl, der kleine graue Quiltotol, nicht zu unterscheiden von den Blättern des Baumes, auf dem er figt; alles flatterte und schwirrte, sang und rief und krächzte hier in einem bunten, vollen Gemische unter einander. Ihre Wohnungen waren Marmorgalerien, welche sich in den Garten öffneten, der den Palast umschloß. In diesem Garten waren zehn Fischteiche angelegt, einige mit süßem Wasser für die Wasservögel der Ströme, andere mit Salzwasser für die Seevögel. Dreihundert Wärter sorgten für die Bedürsnisse dieses ungeheuern Bogelhauses, reichten jedem Geschlecht die Nahrung, die es bedurste, Sämereien, Früchte, Insesten oder Fische; beschickten die Eier während der Brutzeit, und rupsten dafür diesen Basallen des großen Montezuma als schulzbigen Tribut die Federn aus für die Wundergemälde, die der Kunstsleiß der Mericaner daraus verfertigte. Uebrigens ging die Sorgsalt für dies Geslügel so weit, daß eigene Aerzte angestellt waren, seine Krankheiten zu heilen.

In einem andern Palaste waren alle Raubthiere Mexico's zusammengedrängt. Bon dem königlichen Adler Itquaukli dis zum gemeinen Aasfresser Tzepilote, vom Mezkli, dem mexicanischen Löwen, dis zu dem kleinen Berghunde Tepeizcuinkli, horesteten und hausten sie in Steingemächern mit Latten verschlagen, oder in starken Holzkäsigen, und wurden mit Hasen, Kaninchen, mit zahmen Geslügel, und mit den Singeweiden der Menschenopfer gefüttert. Ja auch solche Thiere lagen hier gefangen, die durch die Natur selbst von jedem Zwange losgesprochen schienen. In ausgemauerten Teichen wurde der Ucuehpalin, das große mexicanische Crocodil, in mehrern Cremplaren, alle Urten von Schlangen, Scorpionen und anderm schälichen Ungezieser, wurden in großen Gesähen ausbewahrt, und das Brüllen und Heulen, Brummen und Zischen, so vieler Ungeheuer machte diesen Palast zu einem wirklich fürchterlichen Ausenthalte.

In einem dritten Palaste hatte Montezuma sogar eine menschliche Menagerie angelegt. Rothäugige Katerlaken, Gesicht und Körper, Haare und Augenbrauen mit häßlicher Kreidenweiße bebeckt, Zwerge und Buckelige, kurz alle menschliche Mißgestalten, die nur in dem weiten Reiche aufzutreiben gewesen, hatten hier ihr Quartier, und wurden von ihren Aufsehern in künstlichen Körperwendungen und Springen unterwiesen, um auf diese Weise zum Ergößen des Königs beizutragen. Ermüdet von der Menge Gegenstände, die sich ihm zur Beschauung aufdrangen, brach endlich Cortez auf, um den Haupttempel Zamalli, unstreitig die größte Merkwürdigkeit Tenochtitlans, noch vor Sonnenuntergang in Augenschein zu nehmen.

Des Riesentempels obere Terrasse war erstiegen, und Cortez weidete seine Augen an dem undeschreiblichen Rundgemäßde, welches sich rings um ihn ausspannte. Unter ihm der ungeheure Marktplaß, in dem die ganze Stadt Salamanca Raum gehabt hätte, durch der Kausseute bunte Zeltgassen in unzählige Felder vertheilt, von sechszigtausend Käusern und Verkäusern wimmelnd, einem vielsardigen lebendigen Teppich gleichend, ringsum die unermeßliche Hauptstadt, in noch weiterer Entsernung der See, der Mexico's Insel umspült, mit seinen gesegneten Usern, an denen überall herrliche Städte emporstiegen. Den Gesichtstreis schlossen in blauer Ferne die hohen Verge, in deren Kesseldas Seethal von Mexico lag. Der Andlick war so überraschend school, daß Cortez mit des Entzückens Begeisterung seinem Juan zurief: Sind wir durch dieses Schauspiel nicht reichlich für alles belohnt, was wir disher erduldet?!

Aber, so wie der Bulkan auf Trinacriens blühendem Eilande die herrlichste Aussicht in die Ferne und die gräßlichste Einsicht in seinen glühenden Krater darbietet, so hatte hier der heiden blinder Fanatismus den schönsten Blat im Lande Anahuac zu einer Schädelstätte umgeschaffen, vor der sich jedes fühlende Menschenzauge mit Abschen wegwenden mußte. Nahe am Tempel erhob sich eine große Erdpyramide, huitsompan genannt, mit hohen Bäumen bepflanzt; auf diesen und auf den Pyramidenstusen war

eine zahllose Menge Todtenschädel aufgestedt, und an allen vier Eden stiegen Thurme empor, von Schädeln aufgebaut, von benen bie der vornehmsten Schlachtopfer, denen man haut und haar gelaffen, den Anblick dieser schauerlichen Trophäe des rasendsten Aberglaubens nur noch ichrecklicher machten. Selbst ben eifernen Cortez erariff das Entseten bei diesem Anblick. Er verließ seinen Standpunkt und beaab fich mit seinem Gefolge zu dem Thurme des Krieggottes Huizilopochtli, an deffen Thor der König seiner barrte, theils um felbst ihm alles zu erklären, theils auch wohl, um durch seine Gegenwart jede Gewaltthätigkeit gegen seine theuern Gögen zu verhüten. Er führte die Spanier in den Thurm, in dem der fürchterliche Kriegaott, in Riesengröße, auf einem blauen, schlangenummundenen Throne faß. Das goldne Saupt schmudte ein rother Wederbusch, den hals ein Aragen von Menschenberzen, in der rechten Kaust trug er eine große blaue Reule, in der linken ein Schild mit fünf Tederballen in Rreugform befett und mit einer goldnen Fahne mit vier Pfeilen besteckt. Gine goldne Schlange umgürtete den Leib, und überall in feiner Bobnung verriethen alte und frische Blutspuren, daß die Verebrung, die man diesem Ungebeuer erwies, seinem gräulichen Ansehn entiprad.

Dies ist Mexico's höchfter Schutgoft, sprach Montezuma feierlich. Er hat unsere Vorsahren auf ihrer langen Wanderung geführt und endlich in dies schöne Thal gebracht, wo sie den Sit unser gegenwärtigen Macht gegründet. Ihm dampfen jährlich drei Mal unsere Opfer; denn ihm allein verdanken wir es, daß wir das geworden, was wir find!

Wohlgesprochen! zürnte Juan, als Marina die fromme Rede gedolmetscht: die blutige Verehrung dieses Ungethüms mußte die Mexicaner zu den blutdurstigen Ungeheuern machen, die sie geworden! Der rohe Mensch, bemerkte der weise Olmedo: schafft sich seinen Gott nach seinem Bilde. Der Gott einer wandernden Räuberhorde mußte ein Huizilopochtli werden. Ein friedliches Bolk, von den Frückten seiner Heerde und seines Feldes lebend, würde ein freundlicheres Bild anbeten. Beredelt erst die Menschen durch Lehre und Beispiel, dann werdet Ihr ihnen leicht einen Gott geben können, wie er sich für vernünstige Wesen ziemt.

Aber Cortez überhörte die sanste Mahnung, die in diesen Worten lag, und brauste dem Könige zu: Ich wundre mich, daß ein so weiser Monarch dieses scheußliche Bild des bösen Geistes als Gott anbeten kann. Laß unser Kreuz in diesem Tempel aufrichten, und Du wirst sehen, daß daß höllische Phantom diesen Anblick nicht ertragen, sondern zertrümmert von seinem Throne herabstürzen wird!

Kaum waren diese Worte der Uebereilung unter Bartholomäus mißbilligendem Kopfschütteln in das Mexicanische übersett, so verhüllten die anwesenden Priester ihre Häupter, und Montezuma sprach mit einem Ernste, der Cortez selbst bestürzte: Ich habe geglaubt, daß Du diesem Orte mindestens die Uchtung erweisen würdest, die Du meiner Person schuldig bist. Ich erlaube Dir jett, in Deine Wohnung zurüczukehren, ich werde hier bleiben, um den Zorn des Gottes, den Deine Lästerung gereizt, zu besänstigen und ihn wegen der übermäßigen Geduld um Verzeihung zu bitten, die ich fremdem Frevel erwiesen.

Dagegen war nicht viel zu sagen. Cortez, von Bartholomäuß ermahnt und besänftigt, sing an, daß selbst einzusehen, und stieg mit seinen Spaniern ganz leise und ruhig die Tempeltreppe binab.

Sechs Tage nach dem Cinzuge der Spanier in Mexico stand Juan auf einer Mauerzinne des Palastes Axajacatl und schaute in das Gewimmel der unermeßlichen Bevölkerung der Haupt-

ftabt, bas auf ben Strafen burch einander wogte, die wie bunte wirbelnde Strahlen in dem Brennpunkte des großen Marktplakes zusammenliefen. hier ward alles, mas nur die cultivirteste Nation unter ihre Bedürfniffe rechnen fann, den Räufern feil geboten. die sich zu Tausenden und aber Tausenden durch die Zeltgaffen der Kaufleute drängten. Alle Metalle, vom goldnen, fünstlich gearbeiteten Kleinod bis zum roben Bleiklumpen, polirter Marmor und Backsteine, Rug- und Brennholz, Matten und Malerfarben. feines, icon geformtes irdenes Gefdirr, buntgefärbte Sirichaute. Baumwolle, Salben und Pflaster und fertige Arzneimittel, zum augenblicklichen Einnehmen gerüftet, alles Wildpret, vom Adler bis zur Taube, vom Sirsch bis zu dem kleinen Sunde, der dort als Leckerbiffen galt, frische und zubereitete Fische, Logeleier, fertige Bafteten und gebachne Giertuchen, Frucht- und Gartenge= wächse jeder Art. Wein und Honia, waren da zu haben; und diese Menschenmasse, die alle ihre Wünsche so schnell und leicht befriedigen konnte, mußte dem Zuschauer bei dem ersten oberflächlichen Unblick recht glücklich vorkommen. Aber bei schärferer Brüfung ward auch in diesem lebendigen, fröhlichen Treiben der finstere Beift erspäht, der seine Drachenflügel über Tenochtitlan gebreitet Sier ließen die zwölf Marktrichter einen armen, auf der That ertappten Dieb, nach höchst summarischer Untersuchung, auf der Stelle todtprügeln. Dort zerbrachen ihre Unterbeamten das unrichtige Maß, das sie bei einem Kaufmann gefunden, und schleppten ihn zum augenblicklichen Tode. Sier drängten sich ein Baar Tempeldiener durch die Menge, mit den häuten ihrer Schlachtopfer umhüllt, für die Briefter bettelnd, und jedem Bersagenden mit dem blutigen Bipfel der Saut in's Gesicht schlagend. Dort lustwandelte, von einer starten Wache begleitet, ein schöner, frieggefangner Jüngling im rothen Kleide mit hirnschädeln und Knochen bemalt, das hauat mit Wachtelfedern gefrönt, mit geichwärztem Gesicht, goldenes Geschmeide an den schwarzgefärbten

Armen, in den Händen einen pfeilbespickten Schild und einen Fächer mit Spiegeln besetht, als die Attribute des Gottes Tegcatlipoca, dessen Namen er führte, und dessen nächstes Fest er mit seinem Opfertode seiern sollte. Erstaunt betrachtete Juan die neue Bunderwelt, die sich ihm aufthat; da kam der ehrliche Diaz mit einem sehr ernsthaften Gesichte geschlichen, stellte sich neben ihn, stütte sein sorgenschweres Haupt auf die Mauerbrüftung und starrte vor sich hin. Endlich brach er das Schweigen mit der freundlich ängstlichen Frage: Nun, wie gefällt es Euch denn in der großen, schönen Stadt, Don Juan?

Meine Antwort liegt schon in Eurer Frage, antwortete dieser. Bas groß und schön ist, muß wohl gesallen, und wahrlich dieser Anblick überbietet alles, nicht bloß was ich im Mutterlande sah, nein sogar was meine lebendige Phantasie mir von des nie gesehenen Landes Wundern auf der Zukunft grauen Erund mit hellen

Farben gemalt.

Da habt Ihr, einerseits, ganz außerordentlich Recht, feufzte Diaz: andererseits aber komme ich mir in dieser Größe gewaltig klein und schwach vor, und seit ich dem verehrungwürdigen Herrn Bizlipuzli, oder wie das holde Bild heißt, meinen Besuch abgestattet, gerathe ich gar nicht mehr aus dem kalten Schweiße heraus. Jeder Mexicaner, der mich ansieht, scheint mir starken Appetit nach meinem Fleische zu haben; schließe ich die Augen, so stehen die hunderttausend Köpse des prächtigen Rabensteins vor mir, und was von ihnen noch mit etwas Lippensleisch versehen ist, das ladet mich damit freundlich ein, ihnen da oben Gesellschaft zu leisten.

Ich glaube gar, Freund Diag fürchtet fich, sprach Juan mit spöttischem Lächeln.

Nicht immer! mein keder Degen, erwiederte dieser empfindlich: das habe ich bei Tabasco, bei Teoahinco und in Cholula's Mordtagen bewiesen; aber es gibt Lagen im Leben, in denen man ein Heili-

ger ober ein Narr fein muß, um fich nicht zu fürchten. Wir fiken bier auf einer berrlichen Insel, umgeben von einer Million Beiden, die uns alle fo lieb haben, daß sie uns lieber heute als morgen effen möchten. Ein schöner, großer See scheibet uns rings vom festen Lande, und vier schmale Dämme find die einzigen Wege zum Rückzuge, dem Vernünftiaften, was wir thun können. 3ch komme mir vor, wie eine Maus in einer ungeheuern Drathfalle, die von einem Dukend Raken draußen mit zärtlichen Augen angeblingt wird. Sobald die Liebe der guten Mexicaner zu unserm Fleische zur Leidenschaft wird, so brauchen fie nur die Dammbruden abzubrechen, um uns gang die ihrigen zu nennen. Dann fostet ihnen der Siea keinen Schwertstreich. Sie durfen uns blos die Bufuhr abschneiden. Wohl mag ein spanischer Edelmann, nach bem alten Sprüchwort\*), fich mit Oliven = Salat und Radieschen begnügen, aber was foll er thun, wenn auch die fehlen? Die verbammten Seiden können es immer mit uns aushalten. Sie speifen vergnügt ihre Wafferschlangen, ihre Sumpffliegenkuchen, ihren Caviar von Insecteneiern, ihren Seeschwamm und ihre Leichen, während wir gang ruhig verhungern. Ein Bolf, das im Nothfall mit folden Gerichten auslangt mag der Teufel unterjochen.

Ihr holt Eure Angstgründe aus der Höhe und Tiefe, armer Diaz, sagte der muthige Juan: aber für mich haben sie doch kein Gewicht. Diese Nation ist schon zu gebildet, hat zu viele kunstliche Bedürsnisse, ist zu schlecht regiert um dauernden Widerstand leisten zu können, wenn ich auch die Achtung, die unser höheres Wissen und unsere Waffen ihnen abgerungen, nicht in Rechnung bringen will.

Gebildet? fiel Diaz, im Unmuth gegen die ihm fatale Nation, ben eigentlichen Gegenstand des Streits verlassend, heftig ein: ja, so gebildet, daß wir alle unsere Laster bei ihnen wiedersinden

<sup>\*)</sup> Una Salada y ravanillos son comida de los cavalleros.

und noch einige mehr. Der Menschen-Bildung erste Frucht ist wohl eine menschliche Sprache, und was zischen und schnalzen, und schnarren und gurgeln diese Heiden für verruchte Töne hervor, die es ihnen besiebt, eine Sprache zu nennen? Sie haben ja Wörter, die nur in langen Sommertagen ausgesprochen werden können. Erst heute wollte ein Heidendirnchen dem Vater Olmedo eine Schelle abschwaßen und schrie zärtlich: Notlazomahuisteopixzataßin! Ich hielt das für eine ganze zierliche Rede, die ich mir mit vieler Mühe ausschieb. Aber als ich Donna Marina bat, es mir zu dollmetschen, sagte sie, es sei ein einzig Wort, und bezeute: mein ehrwürdiger Priester. Nun wenn das eine Sprache sein soll, so mag sie Herr Vizlipuzli mit seinen Freunden in der Hölle reden, und von ihm haben sie seine lieben Kinder, die Mexizaner, erlernt.

Hierin kann ich nicht Eurer Meinung sein, antwortete Juan: ich halte diese Sprache für so fein durch ihre Abwechselungen, für so methodisch durch ihre festen Regeln, und dabei für so leicht, daß ich ihr keine der alten und neuen Welt an die Seite zu sesen wüßte.

Nach Euerm Belieben, rief Diaz: die Geschmacke sind versschieden, und gegen einen Licentiaten aus Salamanca kann ich im gelehrten Wortgesecht freilich nicht aufkommen. Dagegen werdet Ihr es mir auch nicht übel nehmen, wenn ich Euch die große Achtung, die diese Teuselsbraten, nach Eurer Hoffnung, vor uns haben sollen, in's Gesicht ableugne. In Chempoalla hätten sie das ganze Heer auf die Tasel gesett, wenn es auf ihren guten Willen angekommen wäre; in Cholula haben sie sich ehrsurchtvoll mit uns herungeschlagen, und wenn das Gerücht nicht lügt, das von einer blutigen Schlacht bei Beracruz spricht —

Was wist Ihr davon? fragte Juan hastig, und ward in dem Augenblicke zum Feldberrn beschieden, um einem schleunigen Kriegesrathe beizuwohnen. Rasch verließ er Diaz, der ihm spöttisch nachries: Geht mit Gott, Don Juan. Ich verwette meinen neuen Ablaß, dort wird von nichts, als von neuen Beweisen der Hochachtung die Rede sein, die uns die guten Mexicaner gegeben haben! —

Die Hauptleute waren schon versammelt, als Juan in Cortez Gemachtrat. 3ch habe eine üble Botschaft erhalten, meine Freunde, fprach der Held zu ihnen, zum ersten Male die schweren Sorgen nicht perbergend, die seine Seele guälten: Quaupopoca, Kürst von Nauhtlan, hat, mahrscheinlich auf Montezuma's Befehl, nach unserm Abmarich von Beracruz, unsere treuen Bundgenossen, die Totonaca's, angegriffen, um sie für das Abwerfen des merica nischen Roches zu züchtigen. Mein braver Escalante ift mit seiner Handvoll Spanier den Bedrängten zu Silfe geeilt und hat den Sieg mit seinem Leben erkauft. Noch sechs Spanier find gefallen, ein siebenter in ber Gefangenschaft an seinen Bunden gestorben, und sein haupt an Montezuma geschickt worden. Der lette Zweifel der heiden an unserer Sterblichkeit ist also jest vernichtet, der Ehrfurcht beilige Bande sind durch blutige That gesprengt: und wir steben mit unserem Säuflein in der Mitte dieser unermeklichen Stadt der Buth einer ungeheuern, graufamen, fangtischen Poltmasse aegenüber, deren König, durch Unnahme der blutigen Trophäe, seinen bosen Willen nur zu deutlich ausgesprochen bat. Drum rathet - wie diesem drohenden Ungewitter zu entgehen fei?

Die Hauptleute, von ihrem Feldherrn nicht gewohnt, daß er die Gefahr vergrößere, wurden durch die Bestürzung, die er diesmal blicken ließ, selbst kleinmüthig und sahen einander erbleichend an. Einige stimmten für offnen Rückzug mit Erlaubniß des Königs, andere für heimliche Flucht. Aber der kühne Juan verwarf diese Meinungen als gefährlich und schimpslich. Was werden die Mezicaner sagen, rief er seurig: wenn sie uns einen Hof so schnell verlassen, an dem man uns mit Chre überhäuft? Werden sie nicht mit Recht glauben, daß uns die Furcht vertreibt? Wenn

wir einmal den Ruf des Heldenmuthes verlieren, wo können wir uns dann noch Sicherheit versprechen? Auf mexicanischem Gebiet, das wir durchziehen müssen, oder bei unsern Bundgenossen, die Scheu vor unsern Wassen verloren haben? Nein, Brüder, laßt Euch die Wechsellaune Fortuna's nicht entmuthen! Sie ist ein Weib, und Kühnheit führt bei Weibern am schnellsten und sichersten zum Ziele. Wie Heleus der allmächtigen Göttin des Meeres, wie Alexander der gottbegeisterten Pythia, so laßt uns dem wankelmüthigen Wesen mit siegender Gewalt ihre Gunst abringen! Sie wird der höhern Kraft weichen und uns süßer lächeln, als sie je gethan!

Du sprichst, wie es einem castilianischen Cavallero ziemt, entschied Cortez: und meine Meinung aus. Montezuma werde gefangen genommen, und als Geißel in unserm Quartier verwahrt, verbürge er unsere Sicherheit unter seinem blutdürstigen Bolke mit seiner Berson.

So sei es! riesen Juan und Alvarado: so sei es, riesen die kühnsten Hauptleute: so sei es, klang das Echo der andern nach, bei denen theils, nach Cortez kluger Berechnung, eine Furcht die andere, oder die das Gigantische des Planes bezwang, und zur Bollführung des unsinnig scheinenden Unternehmens wurden alle Anstalten getrossen.

Das spanische heer trat im innern hofraum des Palastes in's Gewehr. Einzelne Piquets wurden auf dem Wege dis zum Palaste Tepac aufgestellt, und Cortez begab sich, von der treuen Marina, von seinen hauptleuten Belasquez, Alvarado, Sandoval, Lugo und Davila, und von den dreißig ärgsten Wagehälsen seiner Armee begleitet, nach der hofburg des allmächtigen Despoten, der jest, mitten in seiner hauptstadt, von Priesterschaft und heer und Bolf beschützt, mit Güte oder Gewalt der Gefangene einiger europäischer Abenteurer werden sollte.

Wie es oft geschieht, daß da des Rechtes Form am forgfältigsten beachtet wird, wo das Recht selbst mit Füßen getreten werden foll, ließen sich die stolzen Spanier geduldig die groben Gewänder überwerfen, in denen sie nach dem Hofceremoniell bei dem Könige erscheinen mußten. Die Audienz begann unter den friedlichsten Auspicien. Montezuma beschenkte seine Gafte nicht nur, wie ge= wöhnlich, mit Gold, Silber und Edelsteinen, sondern er drana sogar dem Feldberrn, trok dem driftlichen Abwehren des schon Bermählten, eine seiner Töchter, den Sauptleuten einige Fürstentöchter seines Sarems auf. Best aber wendete sich das Gefpräch zu einem unfreundlichern Gegenftande. Mit majestätischem Rorn im Ton und Blick trug Cortez bem Könige feine Beschwerde über den Bruch des Bölkerrechtes vor, deffen fich der Fürst von Nauhtlan schuldig gemacht, und der sieben Spaniern das Leben gekoftet. Ich muß meinem Monarchen, sprach er: den Tod dieser Männer Nach den genauen Nachrichten, die ich mir für diesen Zwed von dem entsetlichen Ereigniß verschafft, seid Ihr selbst des Verbrechens Urheber; aber noch bin ich weit entfernt, einen so großen Fürsten der schändlichsten Treulosigkeit fähig zu halten, daß Ihr Quekalcoatls Abkömmlinge, die Ihr in Eurer Residenz mit Höflickeiten überhäuft, in jener Broving als Keinde verfolgen folltet.

Die Gerechtigkeit des Vorwurfs und die Furcht vor den Folgen gelbte das dunkle Antlig des zornigen Herrn, und in der Angst seines Herzens suchte er sich dadurch zu retten, daß er die Schuld von sich auf die unglücklichen Wertzeuge seiner That wälzte. Er betheuerte, daß Quaupopoca diesen Arieg ohne seinen Besehl, ja gegen seinen Willen unternommen, und zum Beweise erbot er sich, ihn sogleich nach der Hauptstadt kommen zu lassen, und den Spaniern zu überliefern. Er winkte zweien seiner Höslinge, gab ihnen den Edelstein mit dem königlichen Siegel, der an seinem Arm hing, befahl ihnen augenblicklich nach Nauhtsan zu reisen,

und Quaupopoca nehft den vornehmsten seiner Edeln, die gegen die Spanier gesochten, als Gesangene nach Tenochtitlan zu bringen, wozu er ihnen noch für den Nothfall Bollmacht ertheilte, Truppen zur Bollstreckung seines Besehls zu werben. Die Hosseute berührten die Erde, füßten ihre Hände und eilten zur Bollziehung des königlichen Willens. — Was kann ich mehr thun? fragte der bange König den Feldherrn: um Euch von der Aufrichtigkeit meiner Gesinnungen zu überzeugen?

Ich selbst zweisle jest nicht mehr daran, sprach der entschlossene Cortez: aber Eure Basallen glauben gewiß noch jest, daß der Fürst von Nauhtsan auf Euern Besehl gehandelt. Um ihnen diesen Irrthum zu benehmen, muß ich einen entscheidenden Beweiß Eures Wohlwollens gegen uns wünschen, und nichts dünkt mich hierzu schicklicher, als daß Ihr Euch gefallen laßt, in unserm Quartier zu wohnen, dis die Berbrecher ankommen, deren Betenntniß Euch rechtsertigen soll. Sierdurch allein gebt Ihr meinem Monarchen die gebührende Genugthuung, beweist Euer reines Bewußtsein und gewährt uns zugleich den Schuß, den wir nach jenem Gräuel unter Euern Unterthanen zu bedürfen scheinen.

Habt Ihr je ein Beispiel erlebt, fragte Montezuma, den Zweck der unerhörten Foderung sogleich durchschauend, bitter: daß sich ein König gutwillig in's Gefängniß führen lassen, und wäre ich seig genug, mich so tief herabzuwürdigen, würden nicht augenblicklich alle meine Basallen für ihres Herrschers Befreiung die Wassen ergreisen? War ich mir Böses gegen Cuch bewußt, so hätte ich mich verbergen oder in die Gebirge sliehen können; aber sern von solcher Niederträchtigkeit bin ich hier und bereit, Such eine solche Genugthuung zu verschafsen, wie Ihr sie sodern könnt, ohne an meiner geheiligten Person zu freveln.

Das haus, wohin ich Cuch einlade, erwiederte Cortez fest: ist einer Eurer eignen Paläste; Eure Unterthanen, an die Beränzberung Eurer Wohnung gewöhnt, wird es nicht befremden, wenn

Ihr Cuch in den Palast Eures Baters begebt, um uns Eure Gunst zu beweisen. Sollten sie es dennoch wagen, etwas gegen Euch oder uns zu unternehmen, so haben wir Muth und Wassen, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Drum erfüllt meine Bitte und nehmt mein Ritterwort, daß Ihr von uns eben so geehrt werden sollt, als Eure eignen Basallen Euch nur ehren können.

Aber Montezuma, der sich auf die verheißene Chrsurcht um so weniger verlassen wollte, als die Foderung selbst mit ihr im Widerspruch stand, blieb bei seiner Weigerung, Cortez eben so sest sein seinem Verlangen, und des Gespräches Meereswogen wälzten sich im beginnenden Wortwechsel immer brausender und sturmverfündender daher. Da siel plöglich aus des hisigen Juans Munde der erste frachende Donnerschlag. Ungeduldig über das langweilige Hin- und Herreden, das nicht zum Ziele führte, rief er mit loderndem Jugendseuer auf Spanisch: Wozu die lange Unterredung? laßt ihn uns mit Gewalt ergreisen, oder niederstoßen! — Aus den Flammenblicken des zornigen Jünglings las Montezuma den Sinn der unverstandenen Worte und fragte die Dolmetscherin Marina, was der wüthende Weiße so eben gesprochen?

Das kluge Weib übersetze treu und fügte mit wehmüthiger Stimme hinzu: Als Mexico's treue Unterthanin muß ich Dein Glück wünschen, hoher Herr, und als dieser Männer Vertraute weiß ich ihre Geheinnisse und kenne ihren Charakter. Erhörst Du ihre Bitte, so werden sie Dich mit der Chrfurcht behandeln, die Deiner königlichen Würde gebührt; beharrest Du aber auf der Weigerung, so ist dies die Stunde Deines Todes.

Dies Wort brach Montezuma's letten Muth. Zu mächtig, reich und geehrt, um dem füßen Leben mit seinen tausend Genüssen willig zu entsagen, und überzeugt, daß ihn die wilden Fremdlinge eher niederstoßen würden, als ihm seine Trabanten zu hilfe kommen könnten, sprach er mit sterbender Stimme: Ich will mich Cuch anvertrauen, weil es die Götter also wollen!

Dann gab er Befehl, seinen Tragsessel zu holen, und erklärte scheidend seinen Sofleuten: Er entferne fich, nachdem er die Götter zu Rathe gezogen, freiwillig, um einige Tage bei den Spaniern zuzubringen. — Auf sein Gebot ward dies merkwürdige Ereigniß in gang Tenochtitlan ausgerufen, und mit aller Bracht, mit der er immer öffentlich erschien, bicht umgeben von seiner spanischen Chrenwache, zog der königliche Gefangene nach seinem Kerker. Zu Taufenden umdrängte das Volk den Trauerzug. Biele weinten, viele warfen sich verzweifelnd zu Boden; aber der König zwang fich, fie zu beruhigen, zu einer beitern, lächelnden Miene, winkte seinen Getreuen und rief ihnen freundlich zu, daß er freiwillig feine Freunde besuche, um sich einige Tage mit ihnen zu beluftigen. Da aber der Andrana immer beftiger wurde, fo fendete Montezuma seinen ersten Minister, das Bolf aus den Strafen zu jagen, und jeden Ruhestörer mit dem Tode zu bedrohen. Da siegte der angeborne Gehorsam gegen den Herrscher über der Unterthanen richtige Unsicht. Mit traurigem Schweigen wichen fie auf die Seite, und mitten durch fie bin zogen die frechen Fremden mit der kostbaren Beute in ihr Quartier.

Mit seiner gewöhnlichen Schlauheit sorgte der General dafür, daß seinem erhabenen Gaste in der neuen Wohnung, außer der Freiheit, nichts zu wünschen übrig blieb. Er durste seinen Basallen Audienz geben, Streitigkeiten entscheiden, und nach wie vor mit Hilfe seiner Minister und Räthe das Reich beherrschen. Seine edeln Diener warteten ihm, wie sonst, mit der größten Ehrsturcht auf. Wenn Cortez ihn besuchte, geschah es unter dem nämtichen Seremoniell als vormals. Um ihn zu unterhalten, mußten

sich die Spanier vor ihm in den Wassen üben, und der Feldherr sellbst spielte mit ihm Totoloque, eine Art Kegelspiel, wo mit goldenen Rugeln nach goldenen Figuren geworsen wurde. Den Gewinn theilte Montezuma an die Spanier, Cortez an die Mexicaner aus. Das freundliche Verhältniß zwischen dem Gesangenen und seinen Hütern ward durch den strengen Besehl erhalten, daß Spanier und Heilden dem Könige mit der tiessten Sprucht begegnen sollten. Wie ernsthaft es Cortez mit diesem Besehle gemeint, dewies er dadurch, daß er, der sich nicht gescheut, des Landes rechtmäßigen Herrscher seiner Freiheit zu berauben, einen spanischen Soldaten auffnüpfen lassen wollte, weil er dem Könige eine unhöstliche Antwort gegeben. Nur Montezuma's eigne Fürditte rettete, den Verbrecher von der Lodesstrafe, die in eine scharfe, össentliche Züchtigung verwandelt wurde.

Montezuma war gegen diese große Begunstigungen seines Rerkermeisters dankbarer, als sie es verdienten. Mit verschwenberischer Großmuth schenkte er den Spaniern den Schatz seines Baters Arajactal, den diese in einem vermauerten Gewölbe ihrer Quartiere gefunden. Eine zweite Tochter ward getauft und unter feiner Genehmigung mit dem spanischen Feldzeugmeister Christoval Olid vermählt, und Cortez, durch diese Beweise der königlichen Freundschaft gerührt, ließ die Bande, mit denen er ihn umftrict bielt, so locker werden, als es die Pflicht der Selbsterhaltung gestattete. Montezuma erhielt die unerhörte Erlaubniß, unter spanischer Bealeitung, in den Tempeln seiner Hauptstadt seine Undacht zu verrichten, sich in seinen Wäldern mit der Jagd, die er leidenschaftlich liebte, auf seinem großen Salzsee mit Luftfahrten zu ergößen, wozu ihm Cortez, zuvorkommend, durch die spanischen Schiffzimmerleute zwei Brigantinen bauen ließ. Freilich war diefer Gefälligkeit geheimer Zwed, dem spanischen Seere dereinst den Wafferweg zu öffnen, wenn die Dammbrücken abgebrochen werden follten; aber der gedemüthigte König war doch fehr dantbar dafür.

Er hütete sich sorgfältig, des Generals Güte zu mißbrauchen, und wie die zahme Haustaube wohl ausstliegt, aber doch pünktlich in den Schlag ihres Herrn zurücklattert, so kehrte auch Montezuma von seinen Lustreisen immer vor dem Anbruch der Nacht in das Quartier seiner spanischen Freunde zurück.

So waren vierzehn Tage verronnen, als Montezuma's Comissarien mit dem Fürsten von Nauhtlan, seinem Sohne und sunszehn mitschuldigen Edeln in der Residenz einzogen. Reich geschmückt ließ sich der stolze Quaupopoca, sein gräßliches Schicksanicht ahnend auf einem goldnen Sessel einhertragen. Doch zog er, in schuldiger Demuth gegen seinen Herrn, vor dem spanischen Quartier die Schuhe aus, warf das grobe, schlechte Gewand über die reiche Pracht, und sprach nach den vorschriftmäßigen Bereneigungen zu dem Könige: Siehe hier, hoher Herr, Deinen Anecht zu Deinem Besehl, und bereit, alles, was Du gebeutst, zu erfüllen.

Du hast diese Bereitwilligkeit schlecht bewiesen, rief Montezuma mit Zorn und Verachtung: als Du die Fremden feindlich behandelt, die ich als Freunde an meinem Hose aufgenommen. Aber Du hast Deiner Frechheit die Krone aufgesetzt, als Du mich den Urheber dieses Verbrechens nanntest, und deshalb sollst Du als ein Verräther Deines Königs bestraft werden.

Erstarrt über diese entsessliche Rede, versuchte Quaupopoca erst spät einige Entschuldigungworte zu stammeln; aber der König hörte nicht darauf, sondern ließ ihn mit allen seinen Wassengesfährten den Spaniern zur Untersuchung und Bestrasung ausliesern, und es begann nunmehr das höchstmerkwürdige, in seiner Art einzige Blutgericht, in dem einige Fremde, mitten in einem mächtigen Reiche, einen Großen dieses Reichs, im Auftrage seines Königs, über eine That richten sollten, die dieser auf Besehl des nämlichen Königs gegen sie selbst verübt. Das Versahren entsprach, wie sich von selbst verstand, völlig dem Zwecke dieser Anordnung. Quaupopoca, zu stolz die That zu leugnen, war doch edel genug, den

König, der ihn verrathen und verlassen, nicht anzuklagen; aber die gräßliche Wahrheitsorscherin, die Folter, bezwang doch endlich seinen sesten Willen, und er gestand unter den Qualen, daß daß, was geschehen, auf königlichen Beschl geschehen sei. Als dies Bekenntniß erpreßt war, um davon gegen den König den nöthigen Gebrauch zu machen, stellte sich der Feldherr, damit ihm die andern Opfer nicht entgingen, als ob er nicht daran glaube, und das Blutgericht verurtheilte den unglücklichen Quaupopoca, seinen Sohn und seine sunszuchen Gefährten zum Scheiterhaufen, und zwar, den Hohn zur Grausamkeit fügend, nicht als Feinde der Spanier, sondern als Hochverräther gegen ihren eigenen König.

Jest trat Cortez, von seinen Hauptleuten und einem Soldaten, der Eisenkesselntrug, begleitet, in des elenden Montezuma Gemach. Die Untersuchung gegen die Verbrecher ist geschlossen, sprach er mit einem Grimme zu dem König, den dieser noch nie an ihm wahrgenommen. Alle bekennen sich schuldig und nennen Such den Urheber des Todes meiner Spanier. Ich habe sie zu der Strase verurtheilt, die sie nach ihrem Geständnisse verdienen. Auch Suer Leben ist verwirkt, aber in Erwägung der Dienste, die Ihr uns geleistet, der Achtung, die Ihr unserm Monarchen bewiesen, schenke ich es Such. Doch darf ich es nicht vermeiden, Such mindestens einen Theil der Ahndung empfinden zu lassen, die Ihr verdient. Hierauf winkte der zornige Feldherr, und der Soldat — legte dem Könige die Fesseln an.

Die unerwartete Mißhandlung seiner bis dahin unverleglichen Person, raubte dem unglüdlichen Despoten, mit jeder Kraft zum Widerstande, auch die Sprache, um sein Entsehen auszudrücken. Lange saß er ohne ein Zeichen der Empfindung da. Durch stille Thränen bezeigten seine treuen Diener ihren Schmerz, warsen sich vor ihrem Herrn zur Erde, hoben die Ketten auf, daßihre Schwere ihn nicht drücke, und steckten Baumwolle zwischen die Cisenschelle und den königlichen Fuß, damit die schimpslichen Bande den gehei-

ligten Körper nicht unmittelbar berühren sollten. Er ließ alles geduldig mit sich vornehmen, und als er endlich wieder Worte gewann, rief er, den Blick bitterer Klage auf seinen Beiniger heftend: Das habe ich nicht um Dich verdient, hauptmann! Doch Du handelst nicht aus eigenem Entschlusse. Unbewußt bist Du das Werfzeug meiner Götter, deren hoher Entschluß mir dies Elend auferlegt, um mich zu strafen, daß ich ihre Verräther gastsrei bei mir aufgenommen.

Während so des Keldberrn graufame Willführ mit dem ungludlichen Könige schaltete, ward seinem Bolte ein ungleich gräß= licheres Schauspiel bereitet. Bon Bogen, Pfeilen, Spießen, Schwertern, Reulen und Schildern, welche die Spanier mit befonnenem Uebermuthe aus den königlichen Zeughäufern geraubt, ward por ihrem Balaft ber Scheiterhaufen aufgethurmt, auf bem jest Quaupopoca und feine Baffenbrüder fterben follten. Gine un= zählige Menschenmenge umringte in düsterer Erwartung ben Marterbau, und nun erschienen die Schlachtopfer der fremden Eigen= macht und der Nichtswürdigkeit ihres eignen Königs, begleitet von dem gangen spanischen heere, das sich in Schlachtordnung aufstellte, um das Bolt von jedem Versuch zum Widerstande abzuschrecken. Als Quaupopoca, an den Todespfahl gebunden, da= stand, betheuerte er laut mit männlicher Fassung, daß er unschulbig fterbe, und daß er das, was geschehen, nur auf Monteguma's ausdrücklichen Befehl gethan. Dann betete er zu den Göttern und ermabnte seine Genoffen, ihre Leiden muthig zu dulden. Die Spanier gundeten ben Scheiterbaufen an, und in wenig Minuten waren die treuen Bollftrecker des königlichen Willens mit den Waffen verbrannt, die zur Vertheidigung des Reichs aufbewahrt worden. Aber keine Kauft aus den ungabligen Ruschauern bewaffnete fich zu ihrer Rettung, so fest war die Ueberzeugung, daß dies

alles auf Besehl des Königs geschehe — oder so groß die Furcht vor den schrecklichen Fremden.

Der ausgebrannte Scheiterhaufen stürzte zusammen, mit dumpsem Gemurmel verlief sich das Bolk, und Cortez ging mit seinem Gesolge zu dem gesesseleten Könige zurück, und kündigte ihm gnädig an, daß durch den Tod der Verbrecher die Gerechtigkeit bestriedigt und auch seine Schuld gesühnt sei. Auf seinen Besehl wurden Montezuma die Ketten abgenommen, und nun sprang plöglich die zerrüttete Seele des gebeugten Monarchen vom tiessten Schmerz zur ausgelassensten Freude über. Er hörte nicht aus, seinen Unterdrücker zu umarmen, und im Uebermaß des Entzückens vergessend, daß eben der jetzt seine Bande zu lösen besahl, der sie ihm selbst hatte anlegen lassen, erschöpfte er sich in Versicherungen der innigsten Dantbarkeit für seine Befreiung.

Warum so finster, Juan? fragte Cortez seinen Liebling, wäherend er mit ihm von dem seltsamen Auftritt in seine Zimmer zusrücksebrte.

Ich benke eben über alles Unerhörte nach, was ich heute erleben mußte, antwortete der Jüngling: und es will mich bedünken, daß Ihr mit dem elenden Heidenkönig ein grausam muthwilliges, und Eurer unwürdiges, Spiel getrieben. Wenn uns Fremden einmal die Selbsterhältung den Richterstad aufgedrungen in diesem Lande, so sodert doch der Ruhm der Krone Spaniens mindestens ein gerechtes Urtheil von uns. Das Eure ist aber auf jeden Fall entssellich. Ward die Schlacht bei Rauhtlan auf Montezuma's Befell geschlagen, so habt Ihr siedzehn Männer den gräßlichen Feuertod sterben lassen, weil sie ihrem Herrn gehorcht. War der König an dem Blutdade unschuldig, so war die schimpfliche Behandlung, die er jest erduldet, ein schlechter Lohn für seine gastsreie Aufnahme und für alles, was er bisher mit reicher Milde für uns gethan.

Man bort es, spottete Cortez: daß Du Deine Collegia qu Salamanca nicht ohne Nuken gehört, aber Deine Kefte find in der gewaltigen Lebenspraris nicht zu brauchen. hier galt es unser aller Sicherheit und den Eroberungrechten des Raisers auf dieses Land. Quaupopoca und seine Helfersbelfer, sie haben nun aus Spanier : Saß oder auf Röniasbefehl gefochten, mußten fterben. damit es keinen-Mexicaner ferner gelüste, die Waffen gegen uns zu ergreifen, felbst wenn sein König es gebeut. Montezuma aber mußte schon für den Frevel gezüchtigt werden, daß er des ermor= beten Spaniers haupt als Siegeszeichen in seinen Balast bringen ließ, und mir war der Vorfall willfommen, weil er mir Gelegen= beit aab, den Seidenfürsten recht empfindlich zu demüthigen. Noch ift er mir zu stolz und fest, sein bochfahrendes Gemuth muß durch folde Behandlung niedergedrückt und zermalmt werden, damit es zu jedem kräftigen Entschlusse unfähig, und badurch Spaniens Thron unerschütterlich gegründet werde in diesem Lande. Das gehört zu meiner Dienstpflicht, mein junges Blut, und wo diese gebietet, da muß das schweigen, was man in Deinen Sahren beiliges Rechtsgefühl nennt, was aber in den meisten Källen nichts ift, als ein wenig Unbeholfenheit, etwas Jugendtrog und einige Kurcht! -

Duaupopoca's Hinrichtung brachte den mexicanischen Adel in Gährung, und der König von Acolhuacan, der nämliche, dessen Kath Montezuma für die Ausnahme der Spanier in der Residenz entschieden, ward durch die Eigenmacht, mit der sie bei dieser Begebenheit gehandelt, auf das höchste erbittert. Ein Gesander von ihm ermahnte den Oheim: er solle bedenken, daß er König sei, und sich nicht zum Sclaven der Fremdlinge erniedrigen. Als diese Warnung ohne Ersolg blieb, rüstete sich der kühne Cacumazin zum Kriege gegen die Spanier, und wäre die Liebe des Bolks für ihn seinem Muthe gleich gewesen, so hätte er Cortez ein fürchterlicher Gegner werden können. Aber sein Stolz, der sich gegen seine

Brüder Gewaltthaten erlaubte, hatte ihn verhaßt gemacht, deshalb fand sein Plan sogar unter seinen eigenen Räthen Widerspruch, und Mexico zögerte, sich für ihn zu erklären, weil es argwöhnte, daß sich hinter dem Eiser für des Oheims Ehre wohl die Begier noch dessen Krone verbergen möge. Unterdeß ersuhr Cortez die Kriegrüftungen, troßder Heimlickeit, mit der sie betrieben wurden. Friedliche Unterhandlungen, auf Montezuma's Rath angeknüpft, wurden durch Cacumagins schnöde Untworten zerrissen und als der schwache Montezuma, auf seines Protectors Berlangen, den Halsstarrigen zum Sühnversuch nach Tenochtitlan einladen ließ, mußte er Dinge hören, die ihm und seinen europäischen Freunden eben so unerwartet als unangenehm waren.

Wenn Montezuma, sprach Acolhuacans König durch den Mund der zurückehrenden Friedensboten: nach der schändlichen Behandlung, die er erlitten, noch einiges Ehrgefühl hätte, so müßte er erröthen, daß eine Handvoll Abenteurer ihn zum Sclaven gemacht, und nun, ihn mit gleißnerischen Worten tigelnd, Schande auf Schande zu seiner Beleidigung häuft. Da ihn aber weder der Sifer für die Götter seines Baterlandes, noch der Ruhm seiner Ahnen zu einem männlichen Entschlusse zu begeistern vermag, so din ich entschlossen, die Götter zu rächen, das Reich zu erhalten und seine Herrschere und Freiheit wieder zu erkämpfen. Ich werde nach Tenochtitlan kommen, aber nicht mit dem Friedenpfeile, sondern das Maquahiutl in der Faust, um den Schimpf meines Volkes in spanischem Blute abzuwaschen.

Diese muthige Antwort ängstete den schwachen Montezuma, der nun besorgte, auf jeden Fall ein Opfer des beginnenden Kampses, sei es durch der Spanier Rachlust oder durch seines Reffen Wuth, zu werden. Darum flüchtete er, sich des Unterganges völlig würdig zu machen, zu dem schon früher gebrauchten Mittel, zur seigen Heimtücke. Einige mericanische Hauptleute, die in der

Leibwache des Könias von Acolhuacan dienten, durch Huld, Ge= schenke und große Verheißungen bestochen, gewannen einen Theil von Cacumaking hausgesinde. Bewaffnete Fahrzeuge wurden an dem Balaste des Könias, der am See lag, bereit gehalten. In einer finstern Nacht, die finstere Unternehmungen zu begünstigen pflegt, ward der unglückliche Fürst von seinen eignen Leuten über= fallen, gebunden und, ebe ihm jemand zu Silfe fommen fonnte, in das bereitliegende Fahrzeug gebracht. Pfeilschnell ruderten die Berräther mit ihm über den See, und bald bejammerte er in den Retten der Spanier sein unglückliches Loos, das ihn nach kurzer, unruhiger Regierung, durch die Verrätherei seines naben Verwandten, den er befreien, in die Gewalt derfelben Fremden brachte, die er verjagen wollen. Auf seinen Thron stieg, nach dem Urtheil der stillwaltenden Nemesis, durch des Obeims Machtspruch, mit Cortez Genehmigung, sein Bruder Cuicuicakin, ber früher, den brüderlichen Berfolgungen zu entgeben, sich nach Tenochtitlan ge= flüchtet hatte. Zwar wurden dadurch die bessern Rechte zweier anderer Brüder gefränkt, aber Mexicos allmächtiger Tyrann wußte auch noch von seinem Kerker aus seinen Willen geltend zu machen. Acolhuacans Abel erkannte den neuen König an, Cortez und Montezuma begleiteten ihn an den Bord des Schiffes, das ihn in sein neues Reich führen sollte, und empfohlen ihm bei dem Abschiede, in der Freundschaft gegen Spanien und Mexico, denen er seine Krone allein danke, unerschütterlich standhaft zu sein, wo= bei natürlich, wie dies bei allen Erhöhungen durch fremde Gewalt zu geschehen pflegt, die Sorge für das Heil des anvertrauten Vol= tes jener böberen Bflicht nachsteben follte.

Jest waren die beiden mächtigsten Könige Anahuacs in Cortez Gewalt. Bald darauf nahm er nach einander den König von Tlacopan, die Fürsten von Jstapalapan und Cojohuacan

Montezuma's Brüder, zwei Söhne des Könias, den Kürsten von Tlatelolco Inguauzin, ja sogar den göttlichen herrn gefangen, so wie sie nach und nach den gefangenen König besuchten, und durch so ansehnliche Beißeln gesichert, waate er den letten entscheidenden Schritt, des Landes Unterjochung zu vollenden. Auf sein Berlangen entbot Montezuma seine Basallen in die Residenz, und in einer langen Rede, die er nach Regentenweise mit der Betheurung feiner Vaterliebe gegen seine Unterthanen einleitete, sette er ihnen die Rechte aus einander, die Quekalcoatl's Enkel auf Mexico's Berrschaft erworben; ftellte zum Beweise die wunderbaren Ereig= niffe der letten Jahre auf, begründete so seinen Antrag, den König von Spanien, als des Landes Oberherrn, anzuerkennen, und foderte seine Lehnmänner auf, ihm zu huldigen. Scham und Schmerz erstickten des stolzen Mannes Stimme, da er sich selbst als den Unterthan eines andern herrn befannte, Thränen rollten über seine Wangen, und die Seufzer der ganzen Bersammlung antworteten der Trauer ihres Königs auf eine fo klägliche Weife, daß selbst die Steinbergen der Spanier davon gerührt wurden. Dieser Bewegung ber Gemüther folgte eine tiefe, ichauerliche Stille, die endlich einer der ersten Fürsten des Reiches unterbrach. benn wirklich die Zeit gekommen ist, hoher Herr, sprach er: wo die alten Göttersprüche fich erfüllen, wenn es ihr Wille und Dein Befehl ift, daß wir einem andern Willen unterthan werden follen, was können wir dann wohl anders thun, als uns dem Rathschluß bes himmels, den Dein Mund uns verfündet, ergebend unterwerfen?

Mit Entzücken vernahm der schlaue Cortez die willsommene Rede, und ließ sogleich die spanische Großmuth und Uneigennüßigskeit in ihrem vollen Glanze strahlen. Er dankte dem armen Röznige und seinen seufzenden Sdeln für ihre bereitwillige und aufrichtige Unterwerfung, und erklärte, es sei nicht seines Monarchen Wille, daß der König von Mexico entthront werde, sondern nur,

daß er, die spanische Oberherrschaft anerkennend, alle Länder, welche ihr huldigen würden, in ihrem Ramen regiere. Hierauf nahm er im Ramen Carls des Fünften das Homagium mit allen den Förmlichkeiten an, die er für nöthig hielt, um durch diesen Act schreiender Willführ ein Rechtsverhältniß sestzustellen, auf dessen Grund er die armen Mexicaner als Rebellen behandeln durste, wenn sie es jemals wagen sollten, das Kronenrecht der Söhne Quegalcoatls zu bezweiseln.

Cortez verstand es, die neugewonnenen Rechte zu benuten. Auf sein Verlangen zollte Montezuma für die Ehre, ein Vafall Spaniens geworden zu sein, reichen Tribut in Gold und Rleinobien. Mexico's Fürsten folgten seinem Beispiel, und in alle Brovinzen des großen Reiches wurden Spanier gesendet, die, von töniglichen Beamten begleitet, bes Landes Schäte untersuchten und überall die Abgaben feststellten, welche fortan in den kaifer= lichen Schak strömen follten. Während beffen bemühte fich Cortez mit dem gewohnten Eifer, die Sauptstadt zu bekehren. Suizilo: pochtli's Gökenfrake, der Augapfel der Mexicaner, ward zerbroden im Tempel Zamalli, der Thurm, in dem das Bild gestanden, gereinigt, und ein Cruzifix und ein Marienbild darin aufgestellt. Gern hätte der stürmische Reformator auch den schwarzen Spiegelgott und die andern Unformen zertrümmert, aber der Briefter Rachegebrull rief gang Tenochtitlan in die Waffen, und Cortez, nicht geneigt, schon jest den Vertilgungkampf zu beginnen mit Diesem rasenden Bolte, mild ermahnt von dem trefflichen Bartho-Iomaus, gab feinen Borfat auf und begnügte fich mit dem, was er bereits errungen.

Aber auch dieser geringe Vortheil, den der neue Glaube über die alten Götter erhalten, war den Heidenpriestern unerträglich, und sie benutten eine anhaltende Dürre, das Volk abermals gegen die Fremden aufzuwiegeln; Tausende liefen vor dem spanischen Quartiere zusammen, und schrieen: daß ihnen die Götter ihren

Schut entzogen, weil sie fremde Götter in ihre Tempel einführen lassen. Da versprach, um den von neuem drohenden Aufruhr zu beschwören, der glaubensmuthige Cortez, im Namen seines Gottes, dem Bolke in wenigen Stunden einen starken Regen, und, gehorsam dem Genius, erfüllte, als die Zeit verslossen war, der himmel, zum Erstaunen Montezuma's, zur Bewunderung der Stadt und zum Entseten der Priesterschaft, das Versprechen des Helden! —

Die Rube, die dies wunderartige Ereigniß wieder hergestellt, war jedoch nicht von Dauer, die Briefter und der Röblerglaube bes Volkes waren einmal durch den zu raschen Schritt unversöhn= lich beleidigt, und beide vereinigten sich, den Abzug der unverichämten Fremden selbst gegen den Willen des gefangenen Königs zu erzwingen. Eigenmächtig warb der Adel Truppen, und Mon= tezuma, durch Priesterwebe und Basallentrog geängstet, erkannte nun endlich, daß er etwas Entscheidendes thun muffe, um das Land und fich felbst zu retten. Er ließ daher den Feldberrn zu fich einladen, und erklärte ihm in einem Tone, deffen diefer längst entwöhnt war, daß Merico's Götter und Volk auf seiner Abreise bestünden, da er ohnehin jest alles, was er bezwedt, erreicht hätte. Mit der gewohnten Meeresstille auf dem Gesicht, mahrend der Sturm im Innern mutbete, versicherte Cortez, daß dies Berlangen auch das feinige sei, und daß er sogleich in sein Baterland zurückfehren wolle, sobald er die dazu gehörigen Schiffe erbauen laffen.

Die Freude, die der König bei dieser Antwort äußerte, bewies, wie sehr die Spanier gehaßt wären, und der Feldherr mußte jest wirklich, um das Bolk zu beruhigen, etwas thun, das das gedrückte Land seine baldige Erlösung hoffen ließ. Der Schissbau begann, ward aber nach Cortez geheimen Befehl durch selbstgeschaffne Sindernisse verzögert. Dadurch sollte Zeit gewonnen werden, dis die täglich gehoffte Verstärkung aus Europa oder von den Antillen

die Spanier in den Stand sehen wurde, der Nachgiebigkeit lästige Larve abzuwerfen.

Aber plöglich ließ Montezuma den Feldberrn noch einmal zur Audienz entbieten, und zeigte ibm, als er erschien, ein Gemälde auf Tüchern, so eben durch einen Schnellläufer angekommen, welches achtzehn spanische Schiffe vorstellte, die im Safen von Chalchiucuecan eingelaufen waren. Cortez, auch Meister seiner Freude, verbara sie über diese Nachricht, die ihm nach seiner Ueberzeugung nichts als die Rückfehr feiner Gefandten aus Spanien mit königlichen Bestätigungen und frischen Truppen verkündete. Doch mährend er sich noch diesen sußen Träumen überließ, mard ihm ein Schreiben seines hauptmanns Sandoval gebracht, ber feit Escalante's Tod zu Beracruz commandirte. Dieser meldete ibm, daß die angekommene Flotte, eilf Schiffe und fieben Brigan: tinen stark, mit acht und funfzig Reitern, achthundert Fußsoldaten und fünfhundert Matrosen bemannt, unter dem Besehl des neuernannten Adelantado von Neuspanien, des tapfern und hoch= müthigen Narvaez, von dem Statthalter Belasquez abgeschickt worden, um Cortez als Rebellen und Hochverräther abzuseken und gefangen zu nehmen.

Das war der stärkste Schlag, der den Helden tressen konnte, und dennoch war dieser auf eine so unglaubliche Weise herr über sich, daß er nach dem Uebersliegen der entsetzlichen Depesche dem König mit heiterer Miene meldete, daß man ihm mit dieser Flotte neue Gefährten von Euba sende, und daß er eilen müsse, seine Wassender in ihrer neuen heimath willkommen zu heißen; Montezuma aber zweiselte so wenig an der Wahrheit dieser Verssicherung, daß er den neuen Ankömmlingen ansehnliche Geschenke und den Besehl an seine Statthalter entgegen sandte, sie mit eben der Hösslichkeit, als seinen Freund Cortez, aufzunehmen.

Dieser ward jest von schweren Sorgen gefoltert; welche Maßregeln er auch ergreifen mochte, sein Verderben schien unvermeiblich. Sollte er, die Hauptstadt und den König verlassend, mit seinem Häuslein dem neuen Feinde entgegen gehn, der über eine, der seinen weit überlegene europäische Wassenmacht gebot, oder sollte er, in Tenochtitlan zurückleibend, es abwarten, dis Narvaez, mit den empörten Mexicanern verdündet, ihn in seinem Quartier angreise? Dies letztere schien bedenklicher. Cortez entschied für einen Bersuch zu friedlicher Ausgleichung, und, wenn dieser misslang, für offinen raschen Angriss; und seine Silboten riesen alle Spanier, die in den Provinzen zerstreut waren, zum entschiednen Kampse zusammen, während der ehrwürdige Bartholomäus de Olmedo mit einem Friedenschreiben des Feldherrn an Narvaez abging.

Aber diefer mar fo vom Stolz und Gigendünkel geblendet. daß er jeden Vorschlag zur Gühne trotig von sich wies, Cortez öffentlich für einen Hochverräther erklärte, und fich sogar so weit vergaß, 2000 Refos auf den Kopf des helden zu feten. Defto alücklicher waren die geheimen Unterhandlungen des klugen Olmedo bei den Officieren des Adelantado. Durch freundliche Mahn= schreiben ihrer alten Waffenbrüder, durch golone Retten und fost= bare Ringe, die Cortez mit wohlberechneter Freigebigkeit beigelegt, gewonnen, erkannten sie es immer klarer, daß der drohende Krieg ber Spanier gegen Spanier zu nichts als zum Verluft biefes reichen Landes führen könne, und der Veraleich der Versönlichkeit beider Beerführer konnte auf keine Weise zu des übermuthigen, jah: zornigen Narvaez Vortheil ausfallen. Andreas Duero, der schlaue Secretar des Statthalters auf Cuba, der den neuen Abelantado begleitet, wirkte verborgen und raftlog für seinen alten Freund Cortez, und der Licentiat Lucas Basquez d'Apllon, einer der Richter der königlichen Audienz auf San Domingo, der im Namen Dieses höchsten Gerichts der spanischen Colonieen schon zu Cuba ben Ausbruch dieses Bürgerkrieges zu verhindern gesucht, unter fagte es Narvaez geradezu, ohne einhellige Uebereinstimmung

seiner Officiere zu den Wassen zu greisen. Aber diese Einmischung machte den hochsahrenden, hitzigen Narvaez wüthend, und er verzgaß die Ehrsurcht, die er dem Kaiser in der Person seines Beamten schuldig war, so ganz, daß er d'Ayllon verhaften ließ und nach Cuba schickte.

hierdurch entschwand dem bedrängten Cortez die lette Aussicht, den unheildrohenden Knoten friedlich zu lösen, und er aab seine Befehle zum Abmarsch aus Tenochtitlan. Der löwenfühne Bedro d'Alvarado, von den Mexicanern geliebt, die ihn wegen feiner vollendeten Mannesschönheit Tonatiuh, Sonne, nannten, blieb mit hundert und vierzig Spaniern und allen heidnischen Bundgenoffen in der hauptstadt zurück, um das spanische Quartier mit allen Schägen und dem föstlichsten Aleinode, dem gefangenen Montezuma, zu bewachen. Dieser, dem die Feindschaft zwischen dem alten und neuen Feldherrn bald flar geworden, und der, seinem tückischen Charakter getreu, mit dem lettern schon geheime Unterhandlungen angefnüpft, versprach dem scheidenden Cortez ewige Freundschaft und Treue, und erbot sich sogar, sein ganzes Seer zu ihm stoßen zu laffen, um ihm die neuen Ankömmlinge aus dem Lande jagen zu belfen. Aber Cortez wies die verdächtige Silfe zurud, und verließ mit fiebzig Spaniern und einigen mexicanischen Edeln, die ihrem Könige als Spione, dem Feldherrn als Beißeln dienen follten, die Residenz.

In Cholula stieß sein Juan zu ihm, der bei Cohacnulco einen bequemern Landungplat hatte aufspüren sollen. Zu Tapanacuetla führte ihm Hauptmann Sandoval die Besahung von Beracruz zu. Diesen begleiteten sieben Ueberläuser von Narvaez Heer, die, durch d'Apllons Verhaftung empört, ihren General verlassen hatten und den Helden von allem unterrichteten, was im feindlichen Lager vorging.

Eben hatte fie Cortez entlaffen, und fann scharf nach, wie das Gehörte am besten zu benuten fei; da trat Juan zu ihm, ein offnes

Schreiben in der Hand. Was bringst Du mir, Freund? fragte ihn Cortez mit der gewohnten herzgewinnenden Freundlichkeit.

Ich würde antworten, sprach Juan, ihm den Brief hinhaltend: ich bringe einen Beweiß, daß ich den Titel verdiene, wenn das nicht eine längst abgemachte Sache zwischen uns wäre und es eines Beweises bedürfte. Leset.

Von Narvaez an Dich? rief Cortez überrascht, und durchslog das Schreiben. Ein hoher Preis wird Dir für Deine Treue geboten, suhr er fort: doch frage ich nicht erst, was Du geantwortet hast.

Daß ich entschloffen bin, an Eurer Seite zu fterben, erwiederte Juan rubig.

Das verstand sich bei einem Charatter, wie der Deine; von selbst, sprach Cortez liebevoll: und es berechtigt mich, Dir ein neues gefährliches Geschäft anzuvertrauen, das durch Dich, und sonst durch niemanden gelingen kann. Ich habe zwar Olmedo noch einmal zu dem unbändigen Narvaez geschickt, aber wie ich vernehme, richtet er jeht so wenig bei ihm aus, als das erste Mal. Der General will mit keinem Rebellen unterhandeln. Das ist sein letztes Wort, was freilich jeden Versuch der Sühne im voraus niederschlägt. Darum sollst Du noch mein Friedensbote sein, an meinen erbitterten Gegner. Dein Kriegerruf, und Deine Verwandtschaft mit dem alten Diego läßt mich wenigstens hoffen, daß Dich Narvaez anhören wird, und für das Weitere mag Deine Freundschaft sorgen.

Wie? rief Juan heftig: nachdem der elende Prahler Cure großmüthigen Anerbietungen so troßig zurückgewiesen, wollt Ihr abermals seine Sitelkeit mit dem Triumphe kißeln, daß Ihr eine Fehlbitte bei ihm gethan? Die Freude könnt Ihr ihm nicht machen, ohne seinen Uebermuth zu steigern, und selbst viel zu verlieren in der Achtung des Heeres.

Du sprichst, mein junger Freund, erwiederte Cortez; wie ich

selbst in Deinem Alter gesprochen haben würde. Nur meine reiseren Jahre geben mir den Bortheil, daß ich im Getümmel der Leidenschaft doch nicht die heilige Stimme der Pflicht überhöre. Wer eigentlich in dem Streite, der jest entbrennen soll, Recht hat, daß ist eine Frage, die ich mir selbst nicht zu beantworten getraue, und doch soll die Entscheidung mit spanischem Christenblute erkauft werden. Dies Blut getraue ich mir nicht zu vertreten, weder vor meinem Kaiser, noch vor dem ewigen Richter, wenn ich nicht zuvor alles mögliche versucht habe, den Frieden zu erringen. Bon der Borsehung auf diesen Gipfel gehoben, ziemen mir die kleinen menschlichen Rücksichten nicht. Es kann hier weder von Narvaez Unmaßungen, noch von meinem beleidigten Stolze die Rede sein, sondern blos von dem, was gut und recht ist, und was meinem Heere frommt, und dem Dienste des Kaisers. Darum reite mit Gott, Juan, und bringe uns den goldnen Frieden zurück.

Und meine Instruction? fragte Juan.

Narvaez soll im Commando der erste nach mir sein, erwiederte Cortez: und alle Bortheile des Feldzuges mit mir theilen, und verwirst er auch das, so mag er Mexico's Croberung für sich und Belasquez vollenden, und mich abziehen lassen mit dem Heere, ein anderes Reich der Tierra Kirma zu entdecken und zu bezwingen.

Unmöglich, rief Juan überrascht: das fann Guer Ernst nicht

fein, General.

Bohldurchdachter Entschluß, mein Juan, sprach Cortez. Drum reite, reite damit zu Narvaez und hole mir den Frieden.

Bei Gott, Ihr thut übel, brach Juan los: und ich wäre Euer

Feind, wenn ich mich zu diefer Sendung brauchen ließ.

Höre mich, sagte Cortez. Wenn ich nun auf diese Bedingung hin Frieden schließe, wenn ich lieber freiwillig weiche aus dem Bessitzthume, das ich erworben mit Mühe und Gefahren, als das Blut meiner Getreuen einsetze in des Krieges ungewisses Würfelspiel, und Christen hetze gegen Christen zum Brudermorde; wenn ich

dann fortziehe in unbekannte Länder mit meinem Häuflein, und Narvaez bleibt hier, Sieger ohne Schwertschlag, herr des reichen Mexico und seines Fürsten; wen von uns beiden wirst Du dann wohl am meisten achten?

Juan sah Cortez zärtlich an, und drückte seine Hand ungestüm an die Bruft.

Siehst Du wohl? fuhr Cortez fort: und so wie Du, fühlt der Kern beider Heere. Aus der Stimme des Gesindels aber muß sich der nichts machen, der etwas Tüchtiges vorstellen will in der Welt. Wenn Du meiner Großmuth auf den Grund gehst, so wirst Du nichts sinden, als den stolzen Wunsch, geehrt zu werden von den Bessern und von der Stimme in der eignen Brust.

Ja, Du bift ein großer Mann, Cortez! Gebe Gott, daß ich einst Dir ähnlich werde! Juan rief's im Ausbruch seines Gefühls, stürzte an die Brust des Feldherrn und dann fort an seines Austrags Vollführung.

Bum Haupttempel von Chempoalla, jest dem Quartier des Gegenstatthalters von Neuspanien, stieg Juan empor an dem Felsenherzen des stolzen Narvaez, die Kraft seiner Beredtsamkeit zu erproben. In der thörichten Hoffnung, daß er als Ueberläuser komme, ging ihm Narvaez selbst entgegen und rief ihm mit herablassender Freundlichkeit zu: Das freut mich, Don Belasquez, daß Ihr Euch Eurer ältern heiligern Pflicht erinnert habt, und aus freiem Entschlisse zurücktehrt unter die Fahnen der Ehre.

Ihr irrt, Don Narvaez! antwortete Juan im Unmuthe, daß man ihm eine solche Felonie zutrauen könne. Ich glaube noch immer, daß mein Chrenplat ist unter den Fahnen meines Generals, und ich komme als sein treuer Hauptmann, um in seinem Namen mit Euch zu reden.

Mein Jrrthum war ein unverdientes Lob für Cuch, sprach Narvaez mit verächtlichem Lächeln. Ich glaubte, daß die Wohlthaten, die Ihr von Eures Oheims väterlicher Milde auf Cuba empfangen, von Euch nicht so schnell vergessen sein könnten; auch traute ich dem Diensteide, den Ihr dem Kaiser, unserm Herrn, geschworen, eine größere Bindekraft zu. Der neue Gebieter, den Ihr Euch gewählt, muß die ganze Vergangenheit aus Euerm Gedächtniß gelöscht haben, damit Raum werde für die neuen Gebote des Gewaltigen.

Stünde ich in meinem Namen hier, fuhr Juan auf: so würde ich Cuch auf alles mit kurzer, deutlicher Antwort dienen; aber als Abgesandter kenne ich meine Pflicht und beschränke mich darauf, Cuch um ziemliches Gehör zu bitten für meine Sendung.

Jest muß ich meine Armee mustern, antwortete nachlässign Narvaez. Aber sindet Guch zur Tasel bei mir ein. Nach Tische werde ich mich vielleicht auf einige Minuten für Guch abmüßigen können. Er stieg ohne Abschiedgruß die Treppen hinab, und Juan, bei dem nur der Wunsch, seinem Helden zu dienen, den unbändigen Jugendzorn bezwang, knirschte mit geballten Fäusten hinter ihm her: Wer mir nicht eingesteht, daß ich Engelgeduld habe, dem breche ich den Hals!

Als er die obere Terrasse betrat, von der er einst im rechtgläubigen Sifer die Gögenbilder hinabgestürzt, blieb er stehen, sich an der Erinnerung zu weiden, und schauete selbstgefällig in die Tiefe hinunter und dann hinein in den Tempelthurm, in dem noch das Bild der heiligen Jungfrau thronte. Diese Bilderstürmerei ist wohl gelungen, sprach er zu sich selbst; gebe der Himmel, daß ich eben so leicht mit den Gögen des Hochmuths und der Ichsucht fertig werde, die ich aus Narvaez Herzen wersen soll!

Und als er noch so da stand, sich mit sich selbst berathend, und die Gründe ordnend, mit denen er den stolzen Feldherrn betämpsen wollte, da tönte von der Marienkapelle her leise und lieblich eine Stimme zu ihm herüber: Hüte Dich, Juan! — Wer

sprach hier! rief er, seltsam bewegt, und rannte nach der Kapelle. Aber sie war von Betern leer, und die himmlische Jungsrau lächelte einsam von ihrem Altare herab. Da überlief ihn in dem großen öden Raume ein Schauer, der sich aber bald in ein schmerz-liches Entzücken auflöste.

Haft Du mich der Warnung gewürdigt, schöne Gottes Mutter? fragte er begeistert, und bog seine Kniee vor dem Bilde, und seine Gebete flogen zu ihm empor. Da säuselte die Stimme noch einmal hart hinter ihm: Hüte Dich, Juan! Erschrocken suhr er in die Höhe, und als er zu der Jungfrau aufschaute, schien es dem Ueberreizten, als ob die Augen des Bildes sich mit sanstem Warnungblick auf ihn richteten. Da ergriff ihn plöglich das Grauen der Geisterwelt, seine Haare sträubten sich, und unvermögend sein Entsehen zu bezwingen, stürzte er hinaus in's Freie.

Die Stunde des Mahls war gekommen. Juan stand im Speisesaal, in dem sich Narvaez Officiere versammelten. Andreas Duero, und viele andere Bekannte und gute Freunde aus Cuba drängten sich um ihn und freueten sich des Wiedersehens auf neuspanischem Boden. Nur Diego Belasquez, ein anderer Better des Statthalters auf Cuba, der sich auf diesem Zuge-die ersten Sporen verdienen sollte, hielt sich absichtlich von ihm entsernt, und wies jeden freundlichen Bersuch Juans, ein Gespräch anzuknüpfen, mit schnöder Kälte zurück. Das verdroß den jungen seurigen Kriegshelden, und er wollte eben den Herrn Better fragen, was er gegen ihn habe, als er einen sansten Druck auf seine Schulter fühlte. Da er sich umdrehte, stand der würdige Bartholomäus de Olmedo hinter ihm.

Wann kehrt Ihr zurück nach Tapanacuella? fragte ihn dieser bedeutsam.

Ich bin im Auftrage des Feldherrn hier, antwortete Juan: und erst heute angekommen.

Nun wenn Ihr zurückehrt, fuhr Bartholomäus in demselben Tone fort: so habt die Güte, mich mitzunehmen. Es wäre wohl heute besonders gutes Reisewetter. Wer mag dafür bürgen, daß es sich nicht über Nacht umsetzt.

Jest wurde Juan erst aufmerksam, zog den Pater in das Borgemach und fragte dort: Was wolltet Ihr mir denn eigentlich zu verstehen geben mit Eurer wunderlichen Wetterbeobachtung?

Wenn Ihr zum nochmaligen Sühnversuch herkommt, antwortete Olmedo, sich schückern umschauend: so kann ich Such nach meinem heutigen Gespräch mit Narvaez mit voller Gewißheit sagen, daß Eure Mühe umsonst ist. Dazu sehe ich einen so tapfern Kriegsmann höchst ungern in der Gewalt unser Widersacher.

Als Gefandter glaube ich doch ziemlich sicher zu sein, sprach

Juan mit arglosem Lächeln.

Wer unsern Feldherrn zum Rebellen proclamirte, warnte Bartholomäus: der wird schwerlich in seinem Gesandten das Bölkerrecht ehren.

Die geiftlichen herren find auch gar zu behutsam, scherzte Juan.

Wollte Gott, rief Bartholomäus: Ihr hättet diesmal meine Angft um Guch im eignen Herzen, und —

Da rief es draußen: In's Gewehr! Die Trommeln wirbelten, und gleich einem schlecht gespielten Theaterkönig schritt Narvaez vor seinen Begleitern her durch das Vorgemach nach dem Speisessale. Unter der Thür blieb er stehn, wendete sich halb zu den beiden Gesandten, winkte ihnen mit erhabner Leutseligkeit zur Nachfolge, und verschwand. Jeht muß ich hinein, ehrwürdiger herr, brauste Juan auf: der unerträgliche Narr glaubt sonst, ich bin aus übergroßem Respeet zurückgeblieben, und das darf ich mir doch nicht nachsagen lassen.

Und luftig zog er den kopfschüttelnden Bartholomäus hinter fich ber in den Saal.

Die Tafelunterhaltung war anfänglich ungemein höflich und freundlich. Ohne die streitigen Punkte zu berühren, ließen sich die Officiere von Juan die mexicanischen Abenteuer erzählen, und bezahlten ihn dafür mit Neuigkeiten aus Cuba, in denen doch, zu des Liebenden Kränkung, Jsabella's mit keiner Silbe gedacht wurde. Als er sich endlich nicht länger versagen konnte, nach ihr zu fragen, gab es rings um die Tafel lange Gesichter, Narvaez Antlit wurde kirschvaun, und er zerbrach im grimmigen Gedankenspiel das Messer, das er in der Hand hielt. Der gefragte Hauptmann aber berichtete dem Frager ganz kurz, daß Belasquez schöne Tochter schon seit langer Zeit verreift sei, und Salvatierra, Narvaez Lieutenant, warf durch eine Frage nach dem zornigen Herrn daß Gespräch mit Gewalt auf ein anderes Thema.

Juan mußte nun wieder erzählen. Er that es, und, theils begeistert von dem Gegenstande, theils auch wohl aus politischen Absichten, erhob er Cortez Muth, Weisheit und Macht mit großer Beredtsamkeit, ohne es wahrzunehmen, wie sich die Mienen der Taselgäste darüber versinsterten. Eben schilderte er mit Feuersfarben wie Montezuma mit seinen Basallen der Krone Spanien gehuldigt.

Mich wundert es, bemerkte giftig Salvatierra: daß Guer Held, der überall so rasch und kurz als möglich zusährt, die Huldigung nicht lieber bald für sich selbst in Empfang genommen hat.

Wie meint Ihr das, Don? fragte Juan laut, und seine Augen brannten.

Ich meine, spöttelte Salvatierra fort: daß Don Cortez, nachdem er Eures Oheims verhaßte Oberherrschaft abgeworfen, zugleich auch unserm Kaiser den Gehorsam geradezu hätte auftündigen, und sich zum unumschränkten Könige von Neuspanien machen sollen; ein Beginnen, das doch der lette Zweck seiner Unternehmungen ist!

Als Gesandter des Helden, den Ihr schmäht, rief Juan: darf ich für jest nichts thun, als Euch um ein anderes Gespräch ditten. Aber ich füge hinzu, daß ich sortan nicht dulden werde, daß man in meiner Gegenwart Böses rede von meinem abwesenden Feldeherrn. Auch din ich bereit, jeden, der Cortez und seine Krieger nicht für treue Unterthanen ihres Königs hält, auf alle Weise eines andern zu belehren. Sin allgemeines Schweigen folgte der kühnen Rede, und Narvaez, verwirrt, unentschloßen, was darauf zu sagen war, rückte auf dem Sessel hin und her, und rollte die Augen im grimmigen Jorn auf den Jüngking.

Da glaubte der junge Diego Belasquez an dem abtrünnigen Better zum Ritter werden, und sich dadurch bei dem reichen Oheim Abelantado ein Berdienst erwerben zu müssen, und schnarrte mit der Keckheit des Reulings: Der, welcher die Sache eines Berzräthers mit solcher hiße zu vertheidigen fähig ist, stammt nicht aus dem edlen, treuen Blute der Belasquez, und verdient nicht,

ihren Namen zu führen.

Da sprang Juan auf im wüthendsten Zorn, schleuderte den Sessell zur Erde und riß den Degen aus der Scheide. Zieh', elender Lügner, donnerte er dem Better zu, auf den er einsprang. Aber Salvatierra trat dazwischen, und Duero und Olmedo sielen dem Büthenden in den Arm. hindert mich nicht, den vorlauten Knaben für seine Berwegenheit zu züchtigen, rief er grimmig und suchte sich loszuringen. Aber die Freunde hielten ihn fest umstlammert. Um Gott! flisterte ihm Olmedo zu: vergest nicht, in welcher Sigenschaft Ihr hier seid, und gebt Narvaez keinen Vorwand, es zu vergessen!

Unterdeß war der vorlaute Vetter von einigen Officieren bes
gütigend nach der Thür gedrängt worden, und Juan zürnte ihm nach: Wir finden uns sicher im nächsten Treffen, wo ich das Gift Eurer Schmährebe abwaschen werde mit Eurem Blute.

Die Tafel war durch den bosen Zwist unterbrochen und auf=

gehoben. Die Officiere verließen den Saal, und ihr leises Murmeln unter einander tadelte die Uebereilung des jungen Jants und Narvaez Schweigen zu der Beleidigung eines so geachteten Hauptmanns, der als Gast und Gesandter doppelte Rücksicht verziente. Auch der General hatte sich still entsernt, und Juan sah sich bald mit dem Bater Bartholomäus allein.

Daß Cortez einen solchen Higkopf zum Friedensboten gewählt hat, sprach dieser jest mit freundlichem Borwurf; ist vielleicht sein erster Mißgriff bei der neuspanischen Expedition. Wenn mein Wort bei Euch nur das geringste Gewicht hat, so besänftigt Euch, und eilt, mit mir noch in dieser Stunde die Unglückstadt zu verzlassen, die schon einmal beinahe unser Grab geworden wäre.

Nimmermehr, rief Juan heftig. Noch hat Narvaez dem Gesandten kein Gehör gegeben, und auch mein werther Vetter könnte mir noch etwas zu sagen haben. Entfernung, unter diesen Umständen, würde Flucht heißen, und niemand soll sich rühmen dürsen, daß Velasquez vor ihm gestohen.

Man muß Euch wider Euern Willen dienen, sprach Olmedo. Ich gehe, alles zu unserer Rückreise anzuordnen, und der Ritter, den sein Stand zum Schirmvogt der heiligen Kirche bestimmt, wird gewiß seinen Beichtvater nicht unbeschützt durch Narvaez Nachzügler und die aufgeregten Indianer nach dem Hauptquartiere zurücksehren lassen.

Er ging, Juan aber seste sich, im Trope seines Jugendübermuthes, an die noch reichbesette, verödete Tafel seines Gastseindes, legte sich selbst vor, schenkte sich den Becher voll, und taselte so ruhig, als ob er im Vaterhause die Bewillkommnungmahlzeit zu sich nähme.

Da öffnete sich leise bie Thur. Ein Mohrensclave in Narvaez Livree schlich herein, sah sich mißtrauisch rings im Saale um, schaute noch einmal zuruck in's Borgemach, warf dann Juan einen Zettel zu, und entsprang. Conderbar! fprach der Jüngling, und las:

Narvaez war schon bei Eurer Ankunst sehr geneigt, Such gesangen zu nehmen. Aber er gelangte zu keinem Entschlusse, theils weil viele seiner Officiere Eure Freunde sind, theils weil er noch hosste, Such für ihn zu gewinnen. Der Austritt bei Tische hat diese Hossmung vernichtet, bose Menschen schüren die Glut, und rettet Ihr Such nicht schnell, so ist es geschehen um Eure Freiheit, vielleicht um Guer Leben.

Wenn man sich freilich nicht mehr verlassen darf auf das Chrzgefühl eines Generals, murrte Juan, den Zettel auf der Brust verbergend: so thut man allerdings am klügsten, der Uebermacht zu weichen, und sein Leben aufzusparen der Genugthuung,

Er eilte hinaus und hinab, ihm kam Oldmedo schon entzgegen, und beide schwangen sich auf die Rosse, die am Fuße der Tempeltreppe bereit standen. Da kam Salvatierra herbei, und fragte mit stechender Freundlichkeit: Wohin so schnell, Don Belasquez? Wollt Ihr nicht Don Narvaez Antwort an Euern Feldberrn mitnehmen?

Reine Antwort ist bisweilen auch eine, zurnte Juan zurück. Seit diesem Morgen hätte Narvaez viel mit mir reden können, wennes ihm beliebt hätte. Was er mir jest noch zu sagen hat, mag er mir nach Tapanacuetla bringen, oder ich werde es mir nächstens hier abholen in guter Gesellschaft. Und rasch trabten, unangehalten von den Schildwachen, die noch keine Haftbefehle hatten, die beiden Freunde mit einander fort, und bald hatten sie Chempoalla im Rücken.

Juan und Olmedo hatten dem Feldherrn über den schlechten Erfolg ihrer Sendung Bericht erstattet, dieser hatte seine Befehle zum Bordringen des Heeres gegeben, und die Borhut brach eben auf, als ein Abgesandter Narvaez gemeldet wurde.

Narvaez sendet Boten an Cuch? rief Bartholomaus, Die Banbe gusammenschlagend. Dann muß fein Ende nahe fein.

Er ist willkommen, sprach Cortez fröhlich; die Thur sprang auf, und Andreas Duero stürzte in die Arme seines Freundes.

Und Ihr fommt wirklich, von Narvaez gesendet, zu mir? fragte Cortez erstaunt.

Auf seinen Besehl, versicherte Duero. Aber dieser Besehl ward freilich nicht von seiner Friedensliebe erzeugt, sondern von der Scheu vor seinen Officieren. Die Mehrzahl derselben ist seit Don Belasquez Besuch bei uns schwierig geworden. Sie tadeln es laut, daß Narvaez ihn abreisen lassen, ohne den Zwist zwischen ihm und seinem Better beizulegen, und seine Botschaft zu hören und zu beantworten. Sie sagen öffentlich, daß ein Mann von Juans Ansehn und Berdienst nicht also hätte behandelt werden sollen, da sich von seinem Berstande und seiner Aufrichtigkeit nicht besorgen ließe, daß er ungereimte, unmögliche oder unbillige Borschläge thun werde. Auch sei es gegen allen Kriegesbrauch, einem Gesandten Gehör zu versagen, und noch weniger sei es Augheit zu nennen, wenn man sich vor den Gründen und Friedensbedinzungen des Feindes zu fürchten scheine, den man selbst in Furcht sehen wolle.

Das sind brave Leute, die so' sprechen! rief Cortez. Ich wollte, ich hätte sie unter meinem Commando!

Was nicht ift, kann werben, erwiederte Duero mit seinem gewöhnlichen schlauen Lächeln. Diese Reden haben sich immer weiter ausgebreitet, und auch die Soldaten beginnen zu murren. Da hat sich denn Narvaez genöthigt gesehn, jemanden zu schieden, der seine Unhöslichkeit entschuldige und Eure Vorschläge vernehme, und seine Wahl siel auf mich, dessen Vorliebe für Euch, und dessen Treue gegen Don Diego Velasquez gleich bekannt ist.

Er konnte keine beffere Wahl treffen! rief Cortes freudig: und damit ich ihm zeige, wie ein spanischer Seerführer ben Gesanden eines andern Spanier Generals empfangen muß, so nehme Freund Duero dies kleine Andenken aus Mexico von seinem Freunde Cortez freundlich an. Und eine schwere goldne Kette, mit Juwelen reich besetzt, von fast unschäßbarem Werthe, warf er dem Geheimschreiber um den Hals. Dieser, der bei vielen guten Eigenschaften, doch, gleich allen Beamten auf den Antillen, nicht ohne Eigennut war, sträubte sich nur schwach gegen das kostbare Geschenk, dankte warm, und ging dann mit doppelter Theilnahme zur Hauptsache über.

Ich würde es für die glücklichste Stunde meines Lebens halten, betheuerte er: in der es mir gelänge, ein Mittel zu ersinnen, was den Frieden herstellte, zwischen Euch und diesem Narvaez, dessen Hochmuth und Sigensinn die einzigen Alippen sind, die wir zu umschiffen haben. Ich würde damit dem Kaiser, und selbst meinem alten Unholde auf Cuba, gegen seinen Willen, den besten Dienst leisten, und deshalb sogar in der Wahl der Mittel nicht sonderlich schwierig sein. Drum redet frei mit mir, General. Was bietet Ihr? Vieten und Wiederbieten schließt den Handel.

Ich liebe das lange Feilschen und Dingen nicht, antwortete Cortez. Laßt Such von Juan sagen, mit welchem Ultimat ich ihn nach Chempoalla sandte.

Der Feldherr, rief dieser unmuthig: will Narvaez Mexico's Eroberung überlassen, und mit seinem Heere andere Unternehmungen aufsuchen.

Duero sah Cortez darauf an: ob das sein Ernst gewesen, und als dieser lächelnd nickte, riß er, ehe es gehindert werden konnte, dessen hand an seine Lippen. Gott! ries er bewegt: welch ein Kleinod hat der alte Thor von sich geschleudert. Ihr seid ein Heiliger, General! Mein Geist beugt sich vor Enrer Größe. Aber der Borschlag selbst taugt nichts. Er ist eigensüchtiger, als man ihn im ersten Augenblicke halten sollte. Euerm eignen Ruhme baut Ihr damit einen herrlichen Tempel auf, aber was

aus den taufend Spaniern, die ihr Unstern unter einem Narvaez hierher geführt, was aus Mexico werden foll, darum habt Ihr Euch nicht befümmert, und darin liegt Euer Unrecht. Narvaez würde das großmüthige Unerbieten mit beiden Sänden annehmen, und durch seine Narrheit schnell verlieren, was Ihr so herrlich errungen. Hält er doch schon zu Chempoalla, mo alles darauf ankommt, die Gemüther zu gewinnen, so elende Mannszucht, daß unfre Spanier mit den Indiern als mit Jeinden hausen dürfen, und ich den Augenblick voraus sehe, wo die ungeduldigen Wirthe ihre ungezogenen Gafte zur Thure hinaus werfen werden. Drum nehmt diesen Plan gurud. Man kann auch des Guten zu viel thun. Mein Rath ist, die persönliche Zusammenkunft zu bewilligen, zu der ich Euch auf Narvaez Befehl einladen soll. Mit einem Prahler wird man am besten fertig, wenn man ihm gerade auf den Leib geht. Wenn er den Helden körperlich vor sich fieht, gegen den er sich hinter dem Rücken so unziemlich betragen, so wird er sich doch vielleicht schämen, und da er, wie man ihm nicht absprechen kann, bei allen seinen Fehlern ein kräftiger, tuch: tiger Mensch ift, so verspreche ich mir viel Gutes von dieser Un= Nur laßt von Euerm unglücklichen Ultimat nichts terreduna. merken. Ihr, Oberfeldberr beider heere, das fei Conditio sine qua non. Im übrigen schalte Gure Großmuth wie es ihr beliebt. Bum Goldnehmen ift Narvaez nicht zu hochmuthig, das hat der bide Fürst von Chempoalla zu seinem Jammer erfahren.

Ich habe doch einen recht guten Freund in Feindes Lager, sprach Cortez, Duero freundlich die Hand reichend. Ich nehme Euren Borschlag an, und Ihr selbst mögt die Punkte aufsehen, wie

es mit der Zusammenkunft gehalten werden soll.

Das ist gleich geschehen, rief Duero fröhlich, sich an den Feldtisch segend, und schreibend und sich selbst dictirend sprach er: Waffenstillstand von jest an. Die Feldherren kommen übermorgen Mittag, jeder von zehn Zeugen begleitet, auf der kleinen Insel im Canoe-Flusse zusammen, und die Feindseligkeiten dürfen erst vier und zwanzig Stunden nach der Unterredung wieder beginnnen.

Bewilligt, sprach Cortez, und unterschrieb die Urkunde, ohne

sie gelesen zu haben.

Sobald ich Euch das Duplicat, von Narvaez unterschrieben und von mir contrasignirt, zuschicker, sagte Duero: so macht Euch auf den Weg, doch eber nicht!

Warum nicht? fragte Cortez. Narvaez ist Ebelmann und Mitter. Sein Name muß mir genügen, und ich fann nichts niesbriges von ihm zu fürchten haben.

Besser verwahrt als beklagt, antwortete Duero. Narvaez ist nicht so schlimm, daß er nicht noch viel schlimmer sein könnte, aber er hat böse Nathgeber. Gott besohlen, mein edler General. Bald sollt Ihr von mir hören. Er entsernte sich eilend. Cortez winkte, um über die Friedensbedingungen nachzusinnen, seinen Freunden, ihn allein zu lassen, und diese gingen mit einander fort.

Noch habe ich Euch nicht vertraut, ehrwürdiger Bater, sprach Juan zu Bartholomäus: was mich plöglich so bereitwillig gemacht hat, Euch aus Chempoalla zu solgen. Hier lest, was mir ein treuer, unbekannter Freund schrieb.

Und er gab Olmedo den Zettel, den er von dem Mohrensclaven erhalten. Es ist mit absichtlich verstellter Hand geschrieben, suhr er fort: und doch kommt mir die Hand bekannt vor. Was meint Ihr dazu?

Scharf und lange schaute Olmedo auf das Papier, suhr dann plöglich unwilltührlich in die Höhe, als ob er eine unerwartete Entvedung gemacht, faßte sich aber sogleich und sprach unbefangen: Auch mir ist die Schrift nicht ganz fremd. Laßt mir den Zettel. Bielleicht bringe ich noch die Kand heraus, die dazu gehört.

Damit entfernte er sich schnell, als ob er besorge, schon zu viel gesagt zu haben. Aber Juan achtete nicht darauf, er war unterdeß in ein tieses Nachsinnen gerathen, und rief jett mit einer Bewegung, über die er sich selbst teine Rechenschaft zu geben wußte: Jene Stimme, und diese Schrift! Wenn sie zusammen gehören, wer löst mir dann dieses neue, gefährliche Mäthsel meines Lebens!

Das Uebermorgen war gekommen. Cortez stand reisesertig, umgeben von seinem Juan und den andern Hauptleuten, die er zu seinen Begleitern bei der Zusammenkunft ausersehen, in seinem Gemache. Da brachte Diaz ein Schreiben, und gab es mit der Meldung: von Chempoalla, in Cortez Hand:

Dieser erbrach, las, und gab dann den Brief an Olmedo. Der Waffenstillstand, von Narvaez unterschrieben, sprach er, und befahl die Rosse vorzusühren. Duero's Unterschrift sehlt, erinnerte Bartholomäus. Und dies scheint noch dazu zu gehören, sagte Juan, ein Papier aushebend, das aus dem Schreiben gefallen war. Cortez nahm es, überslog es, und sein Gesicht brannte im grimmigsten Jorn. Sattelt ab, rief er: wir reisen erst in größerer Gesellschaft. Hört, Wassenbrüder, wie ein Narvaez Wort zu halten pslegt. Und er las:

Rommt nicht zum Canoe-Flusse, mein edler Freund. In seinem Schilfe lauern funfzig Büchsenschüßen auf Euch und Eure Begleiter. Narvaez, dessen schwarzer Dämon die Oberhand gewonnen, will sich Eurer lebendig oder todt versichern.

Duero.

Entsetlich! schändlich! tönte das Chor der tapsern Arieger im surchtbaren Einklange. Dies Bubenstück müssen wir dem Elenden vergelten, rief der kühne Sandoval, an das Schwert schlagend. Der unbesleckten Jungfrau sei Dank, daß es so gekommen, sprach Diaz, der immer an des Feldherrn Beschlüssen etwas zu splitterzichten wußte, leise zu Ordaz: aber es war keine geringe Unvorssichtigkeit, sich diesem Narvaez anzuvertrauen, dessen bösen Willen und dessen Falscheit wir alle kennen. War Duero nicht, so hätte

Cortez Treuherzigkeit selbst ihn in die Sande seiner Feinde geliefert.

So leise die Rüge gefliftert war, so hatte Cortez sie doch ver= nommen, und fprach: Ich glaube nicht, daß mein offnes, ehrliches Vertrauen auf meines Geaners Redlichkeit Tadel verdient. Denn offenbare Treulofiakeit und Wortbruch ist etwas so durchaus schändliches, daß man es bei keinem Teinde befürchten darf. Wohl erlaubt der Rrieg allerlei feine Streiche und Erfindungen, Die unter dem Namen Kriegslift, verziehen werden von der öffentlichen Meinung; aber Verrätherei und ehrloser Betrug gehören nicht darunter, und so bitter getäuscht, freue ich mich doch, daß ich nicht im Stande war, eine folche Niederträchtigkeit bei Narvaez nur für möglich zu halten. Dann freuet mich auch die Gewißheit des Er= folges, die ich durch diese Begebenheit gewonnen. Denn der muß fich mahrlich wenig auf seine Macht oder auf seine Tapferkeit verlaffen, der den Sieg mit seiner Chre zu erkaufen sucht. Mein Berg ift jest auf einmal voll Muth und guter hoffnung, was bei mir gewöhnlich die Vorbedeutung eines glücklichen Ausganges ift. Was ich thun konnte, die Kriegesfurie zu beschwören, das ist geschehen. Um so getrofter kann ich jett den Degen giehn. Darum ruftet Guch, meine Freunde. Wir brechen morgen auf gegen Chempoalla.

Dieses getrosten Muthes bedurfte Cortez jest mehr als je, benn seine Lage wurde immer verzweiselter. Die Indier, die zweiselbhaft wurden, welchem Sohne Quebalcoatls sie zu gehorchen hätten, begannen, sich der größern Macht zuzuneigen. Die sonst so treuen Totonaca's versahen Narvaez Heer mit allen Bedürsnissen. Die 4000 Tlascalaner, um welche Cortez die Republit ersucht, und 2000 Mann, die er von dem kriegerischen Bolke der Chinantla's in Sold genommen, blieben aus, und er konnte nur mit 250 Spaniern, ohne Kserbe, ohne andere Waffen, als lange indische Spieße, Schwerter und Dolche, auf Chempoalla vorrücken, wo Narvaez

mit einer breimal stärkern, wohlgerüsteten Macht zu Fuß und Roß, und mit zwölf Feuerschlunden seiner barrete.

Aber je drohender die schwarz? Wetterwolke über dem haupte des helden schwebte, desto kühner hob sich sein Geist empor. Seit dem elenden Mordversuche verachtete er seinen Gegner, und besschloß nun den Spieß umzukehren, den Mann, der ihn als Austrührer und hochverräther geächtet, selbst als Rebellen zu behandeln, und so das schwere Gewicht der Legitimität, wenn gleich auf beiden Seiten nur ihr Schatten vorhanden war, in die eigene Schale zu wersen.

Cortez letzte Gesandtschaft befahl Narvaez, das Patent Karls des Fünften vorzuzeigen, in dessen Namen er hier zu handeln vorzgebe; verbot ihm, unter Androhung harter Strafen, sich dis dahin Statthalter von Neuspanien zu nennen; untersagte seinen Truppen, ihm als solchen serner zu gehorchen; soderte sie auf, binnen drei Tagen vor Cortez zu erscheinen und die Besehle ibres gemeinschaftlichen Souverains zu verstehmen, und bedrohte die Aussbleibenden als Aufrührer gegen den Kaiser zu behandeln.

Die einzige Antwort, die Narvaez auf diese Botschaft gab, war die Verhaftung der Gesandten. Hier aber zeigte sich schon unter seinen Officieren die Wirkung von Duero's stiller Thätigkeit. Sie fingen an zu murren, und ihre Vorstellungen gegen diese Ungebühr wurden so heftig, daß Narvaez sich knirschend überstimmt und gezwungen sah, die Gesandten wieder in Freiheit zu sehen.

Jest war aber jede Friedenshoffnung zur Thorheit geworden, und Cortez, dem einmal angenommenen Borsat treu, daß Narwaez nicht als rechtmäßiger Heerführer, sondern als Rebell ihm gegenüber stehe, befahl dem Hauptmann Sandoval, den er zum Alguazil-Major ernannte, mit achtzig Mann, nicht das seindliche Heer anzugreisen, sondern blos den Aufrührer Narvaez gesangen zu nehmen, wobei er ihn mit dem Rest seiner Truppen unterstüßen

wollte. Das alles war nun zwar nichts als — mit andern Worten — eine Disposition zur Schlacht, also zum offnen Bürgerkriege; aber es klang doch anders, und diese rechtliche Spiegelsechterei hatte wenigstens die gute Wirkung, daß sich Cortez Soldaten nicht für Insurgenten, sondern für treue Vollstrecker eines gesetzlichen Spruches ansehen und um so getroster sechten mußten.

Nur noch eine Meile war Cortez Heer von Chempoalla entfernt, als Narvaez, von der Nähe des Feindes unterrichtet, ihm mit funfzig Reitern und fünshundert Fußgängern entgegenrückte. Nur der Canoe-Fluß trennte die Schaaren. Jenseit desselben hatte Cortez eine so vortheilhafte Stellung genommen, daß Narvaez ihn nicht anzugreisen wagte. — Es war am Pfingstsonnabend, den 26. Mai des Jahres 1520, wo des Kampses eisernes Würfelspiel unter den Söhnen Eines Landes entschen sollte, welcher Heersührer hinsort berechtigt sei, die Bewohner eines fremden Heidenlandes zu zersleischen, zu deren Verderben beide mit gleicher Festigseit entschlossen waren.

Da goß der füdliche Himmel die unendlichen Regengüsse jener Zone herab. Der Canoe-Strom, der die Heere schied, schwoll zum Meere an; Narvaez Truppen, der Beschwerden dieses Klima's ungewohnt, ihrem Führer heimlich abgeneigt, begannen zu murren, und dieser sah sich bald genöthigt, sie nach Chempoalla zurück zu führen.

Jest beschloß Cortez mit der, nur ihm in diesem Maße eignen, Ueberlegung und Kühnheit, noch in dieser Racht durch des Feindes Untergang, oder durch seinen eignen, dem Kriege auf einmal ein Ende zu machen. Er commandirte: Borwärts! und sprang zuerst in den brausenden Fluß. Mit freudiger Zuversicht folgten ihm seine Krieger. Bon oben goß noch immer der Regen herad. Des Stromes reißende Fluthen umspülten das Kinn der Wanderer und droheten sie umzureißen, aber sie drangen muthig hindurch

an daß jenseitige Ufer. Hier ließ der Feldherr sein triefendes heer in's Biereck treten, und sprach also zu ihnen:

In dieser Nacht, meine Freunde, gibt uns der Simmel eine Gelegenheit, unfern Kriegerwerth zu zeigen, wie wir fie uns nicht berrlicher munichen tonnen. Sie foll Guch zugleich beweisen, wie gang ich mich Eurer Tapferkeit vertraue. Nur die Größe Eures Muthes hat mich zu diesem großen Unternehmen angefeuert. Vor wenig Augenblicken erwarteten wir den Angriff unserer Reinde, und grundeten unfere Siegeshoffnung auf den Schut. ben uns dieser Fluß gemährte. Aber die Feinde haben fich bereits zurudgezogen, und die Verachtung, die sie uns zeigen, die Mutter einer thörichten Sicherheit, ift unfer Bortheil. Die schändliche Ungeduld, mit der fie bas Feld geräumt, um der Strenge des Wetters zu entfliehen, beweift uns ihre Weichlichkeit und ihre ängstliche Sehnsucht nach Rube. Narvaez kennt weder Vorsicht noch Rlugheit, beide im Rriege fo nöthig. Seine Soldaten, größten= theils unerfahren und ungeübt, find, wie ich aus sichrer Quelle weiß, zu Chempoalla schlecht vertheilt und unordentlich einquartirt, und wir brauchten nicht einmal die Nacht, um fie zu schrecken und in Unordnung zu bringen. Biele unter ihnen find ängstlich über ben Ausgang, und mit dem Führer unzufrieden. Biele, unferer Bartei geneigt, haben einen edlen Abscheu vor diesem ungerechten Kriege, und der Arm, der gegen des Herzens Meinung fechten foll, ift schon vor dem Kampfe gelähmt. Doch so lange fie fich uns nicht ergeben, müffen wir alle für unsere Feinde ansehn und so behandeln. Zwar find Recht und Billigkeit auf unferer Seite, aber wir werden bennoch für Verräther gelten, wenn wir uns befiegen laffen. Unfere Feinde kommen, uns das zu rauben, mas wir erworben haben; fie wollen Berren werden über unfere Freibeit, unsere Silfmittel und unsere hoffnungen. Die Siege, die Ihr erfochten, die Länder, die Ihr mit Guerm Blute errungen, die Seldenthaten, die Ihr vollbracht, follen ihre Beute und ihr Ruhm werden. Ja, was das schrecklichste ist: mit dem Fuße, den Narvaez aushebt, uns niederzutreten, will er auch den Bortheil unsers Monarchen und die Verbreitung unserer Religion vernichten. Denn mit uns geht beides zu Grunde. Das einzige Mittel, diesem Unheil vorzubeugen, ist, daß Ihr in dieser Nacht mit Eurer gewöhnlichen Tapserkeit sechtet. Greist also muthig zu den Wassen, meine Freunde, und denkt daran, daß Ihr stets zu siegen gewohnt seid. Habt Gottes Chre und Eures Königs Dienst vor Augen, und vergest nicht, daß Ihr für eine gerechte Sache und für Euern eignen Ruhm streitet. Ich werde Euch bez gleiten in jede Gesahr, und mehr, als meine Worte, wird Euch mein Beispiel begeistern zum Siegerkampse.

Diese Rede hatte, wie alle früheren, die bezweckte Wirkung. Hikia foderten die Krieger Beschleunigung des Marsches und Un= griffs, erhoben ihres Keldberrn Muth und Klugheit in den Simmel. und einige erklärten ausdrücklich, daß er von ihnen feinen Ge= horsam erwarten dürfe, wenn er sich noch einmal zu Unterhand: lungen mit Narvaez erniedrige. Cortez freute fich dieser Drobung. die nicht aus Mangel an Achtung für ihn, sondern aus edelm Chraeiz und Gemeingeist geflossen war. Er theilte jest sein Beer in drei haufen. Der erste, von dem Alguazil : Major Sandoval geführt, unter dem Juan Belasquez de Leon, Georg und Gonzalo Alvarado, Alonzo Davila, Juan Runez Marcado und Bernal Diaz del Caftillo commandirten, follte das Tempelthor und das schwere Geschütz erobern, und sich dann so theilen, daß sich Narvaez Soldaten von den zwei Seitenthurmen nicht vereinigen könnten. Mit dem zweiten Saufen, von Andreas und Bernardino Losquez. Tagia, Rodrigo Rangeli und Juan Xaramillo geführt, sollte Christoval d'Olid den Thurm stürmen, in dem sich Narvaez auf-Mit seinen Hauptleuten, Diego d'Ordaz, Monzo Grado, Christoval und Martin Gamboa, Diego Bizarro und Domingo Albuquerque, wollte Cortez an der Spige des dritten Saufens folgen, um seine Leute allenthalben aufzumuntern und, wo es Noth thäte, zu unterstützen.

Jest stieß der Zug unterweges auf ein Kreuz, welches die Spanier auf ihrem Marsche nach Tenochtitlan errichtet. Bor diesem heiligen Symbole stürzten Soldaten und Officiere auf die Kniee, beichteten, von dem Ernst der nächsten Stunde ergriffen, dem ehrwürdigen Bartholomäuß, und empfingen von ihm die Lossprechung von ihren Sünden. Mit frommer Würde ertheilte er ihnen den Segen, durch die Versicherung der göttlichen Enade sie zu heiligem Sifer und unerschrockner Freudigkeit entslammend, und still und langsam, um sich zu schonen und die Feinde sich merschlafe zu tressen, marschirte nun das Heer weiter durch die Regennacht auf Chempoalla zu.

Im Haupttempel zu Chempoalla saß der Gegenstatthalter von Neuspanien, von der verunglücken Unternehmung zurückgekehrt, mißmuthig am Tische, auf dem sein maurischer Feldarzt seine astrologischen Taseln außgebreitet hatte. Ungeduldig blickte Narvaez auf den emsig Nechnenden, und brach endlich mit der Frage los: Wann wirst Du mir denn das Facit Deiner endlosen Exempel melden können, Abderraman?

Ich bin nahe dabei, Don Pamphilo, antwortete der Maure. Es ist eine schwere und, wie mir vorkommt, undankbare Arbeit. Die Zahlen scheinen sich in eine nicht ersreuliche Ordnung stellen zu wollen, und in der einen Kammer Eures Hauses sitzt ein grauer, formloser Schatten, den ich noch nicht enträthseln kann, der mir aber ein recht bösartiger Malesicus zu sein scheint.

Er hofft zu viel, hohnlachte Narvaez; wenn er glaubt, daß ich mich vor ihm fürchten werde. Banne ihn mir in einen Körper, daß ich ihn greifen und treffen kann, und Du wirst sehen, daß er sich vor mir fürchtet.

Eure trotige Siegessicherheit macht mir vielen Kummer, warnte bebenklich der Maure: der bisherige Erfolg bürgt nicht für die Zukunft. Polycrates war weiser als Ihr. Auf dem Gipfel seiner Bünsche stehend, warf er sein köstliches Kleinod in die Fluthen, auf daß die Götter ihm sein wandelloses Glück verzeihen sollten. Möchtet Ihr seinem Beispiele solgen!

Und Deinem Nathe, nicht wahr? fragte bitter Narvaez: und das Kleinod, das ich dem Typhon opfern soll, ist der Rache Himmelsgenuß an meinem frechen Gegner und seinen Spießgesellen. Das wäre freilich die Berle meines Lebens, aber ein rasender Thor wäre ich, wenn ich sie hinabschleuberte. So günstig würden mir nimmer alle Constellationen wieder winken, als gerade jett. Mein ist die Macht, durch einen Wink die Rebellenrotte zu vernichten, ihren Heiland, Cortez, für seinen Uebermuth zu züchtigen, und Juan, seinen liebsten Jünger, der meiner Liebe Glück mir schändlich stahl, dafür aus dem Shrentempel zu stoßen, den er schon erstiegen zu haben träumt.

Seid Ihr des Allen schon gewiß, Abelantado? fragte Abderraman mit banger Sorge. Meine Berechnungen sagen mir ganz andere Dinge.

Bielleicht hat Dir der Glanz einer goldnen Kette aus Cortez Hand die Augen geblendet! rief Narvaez im giftigsten Grimme: daß Du die guten Zahlen nicht ertennen kannst. Spare Deine seltne Gabe, durch dunkle, räthselhafte Warnungworte zu schrecken und zu umgarnen. Sie kann bei einem Belasquez gute Dienste thun, aber Narvaez Sinn steht sesten die Gestirne, an deren irren Lauf Du seine Heldenbahn sessen willst. Bei unserer Frau zu Atocha! Wenn ich die Wahl habe, mich heute noch mit Cortez, wie der Schleicher so gern möchte, zu versöhnen, oder am nächsten Morgen geschlagen und todtwund in seinen Fesseln zu erwachen, ich wähle unbedenklich —

Haltet inne! schrie Abderraman ängstlich dazwischen. Bol-

lendet nicht das schredliche Orakel, das Ihr Euch selber sprechen wolltet. Das ist der alte Fluch, der auf des Menschen Rederuht, daß er in den Augenblicken des Uebermuthes und des Tropes gegen die höhern Mächte sich unbewußt sein eigenes Schicksalschaft schaffen kann, indem er es verkündet. Er ist in solcher Zeit nicht allein. Ungesehen sind die dunklen Gewalten aus der Tiefe zu ihm herauf gestiegen und umringen ihn lauernd, und graben das rasch entslohene Wort in eherne Taseln, und hängen sich dann mit gräßlicher Schwere an ihn, und verlassen ihn nicht, dis das Unheil erfüllt ist, das er im Wahnsinn des Augenblickes über sich ausgerufen.

Nun wahrlich, spottete Narvaez, sich des unheimlichen Gesfühls zu erwehren, das Abderramans Ungstruf in ihm wedte: die Lüge hat doch eine eigne Kraft. Du hast jest das rasendste Zeug mit einer Wahrheit des Affects gesprochen, daß es mir vorstam, als glaubtest Du selbst daran.

Jest wurde plöslich heftig an die verschlossen Thür gepocht, Narvaez strafte durch ein schauderndes Zusammensahren seinen erheuchelten Unglauben Lüge, und gebot Abderraman, zu öffnen. Athemlos stürzte einer der Spanier herein, die vor Chempoalla's Thore der Straße vom Canoe-Flusse hüten sollten. — Zu den Wassen! schrie er mit der lesten Kraft. Die Nebellen rücken start auf Chempoalla. Mein Kamerad ist todt oder gefangen. Ich mit Mühe entronnen, es Euch zu verkünden.

Furchtbare Thätigkeit des großen ehernen Rades! rief der Maure erschrocken. O, weicht ihm aus, ehe es Euch ergreift und zermalmt! Aber Narvaez hörte nicht auf die Warnung, und sprach lachend: die Memme hat Bäume für Soldaten gehalten, und des Regens Rauschen in den Blättern für Waffengerassel. Toll müßte ich sein, wie diesen Hafen die Angst gemacht, wenn ich es nur für möglich halten wollte, daß Cortez es wagen wird, mit seiner Handvoll Leute anzugreifen!

Bergebens betheuerte des Soldaten gekränktes Ehrgefübl, daß er recht gesehn; vergebens rief der treue Warnung-Rabe Abderraman dem Uebermüthigen die große Wahrheit zu, daß Berachtung des Feindes der erste Schritt zum Untergange sei; Narvaez beharrte darauf, daß die Meldung sich blos auf einen blinden Schrecken gründe, und riß endlich, da der Kriegsmann, im Bewußtsein seines Rechts, bei seiner Behauptung blieb, zornig die Thüre auf, um ihn der Wache zu übergeben.

Da erscholl plöglich durch die stille Nacht, mit lautem, vielsstimmigem Geschrei, der Ruf: Heiliger Geist! zum hohen Tempel hinauf, und mit gezogenem Degen stürzte Salvatierra herein und rief: Das ist der Rebellen Feldgeschrei! Ohne Schwertstreich sind sie in den Tempelhof gedrungen; zu den Waffen, Feldberr!

Unmöglich! ftammelte biefer, vom Schreden ber Ueberra- foung erariffen.

Bei Gott, sie sind schon handgemein, betheuerte Salvatierra, während Waffengeklirr und einzelne Schüsse unten die Wahrheit der Meldung beglaubigten. Gebt Eure Befehle!

Eine Salve mit dem schweren Geschüß macht Luft, rief jest Narvaez, der schnell wieder den General in sich aufgefunden, während der treue Abderraman ihm den Panzer umschnallte. Dann reinigt die Reiterei die Straßen, mährend die Hellebardiere den Tempel vertheidigen. Ich drücke mit den Büchsenschüßen von oben herab. Fort, und laßt außrufen, daß keinem Rebellen Pardon gegeben wird.

Fort stürzte Salvatierra. Narvaez, bessen Muth in einem bessern Herzen zu wohnen verdient hätte, warf den Helm auf das Haupt, hing den Schild an den Arm, und rannte mit gezücktem Schwert hinaus in die dunkle Nacht.

Webmuthig schaute ihm Abderraman nach, ging dann zum Tische, pacte seine geheimnisvollen Tafeln forgfältig zusammen, und breitete statt derselben, im Borgefühl der nächsten Ereignisse,

sein wundärztliches Besteck aus. Armer Narvaez, sprach er zu sich selbst: vermessener als der unglückliche Crösus, hast Du das Fatum nicht gesragt, sondern herausgesodert: siehe, es nahet zum Kampse in seiner Rüstung Klange, und zu spät wirst Du: o Solon, Solon, Solon! rusen.

Mit wüthender Sige griffen unterdeß Cortez Schaaren den Tempel an. Mit gleichem Muthe vertheidigten sich Narvaez Rrieger, und er selbst rechtfertigte seinen alten Waffenruhm durch Wunder der Tapferkeit. Doch der Alguazil : Major Sandoval sette alles daran, die aufgetragene Rechtsbilfe fraftig zu voll= ftrecken. Die feindliche Reiterei hatte ihm dabei sehr gefährlich werden können, aber ein Theil derfelben war zum Recognosciren ausgerückt und hatte des Rückweges verfehlt, der Reft entfloh im ersten Schrecken des Ueberfalles, und Cortez Truppen hatten es daber nur noch mit dem feindlichen Rufvolke und Geschüße gu thun. Während Narvaez von der Höhe des Tempels seine Leute burch Buruf und Beisviel zur Bertheidigung spornte, drängte Sandoval durch higigen Angriff fie die Tempeltreppe hinauf. Eine Salve von Narvaez Büchsenschützen fehlte: ein Soldat von Cortez heer warf Keuer auf das Schilfdach des Tempelthurms; die Flamme nahm überhand, und Narvaez mußte nun, um nicht zu verbrennen, seinen festen Bosten aufgeben und einen Ausfall versuchen, um sich durchzuschlagen. Aber hier erreichte ihn die Nemesis seines Uebermuthes. Ein Lanzenstoß von Bedro Sanchez Farfan, einem von Sandovals Spaniern, geführt, durchbohrte fein Auge. Mit dem Ausruf: 3ch bin todt, stürzte er fast sinnlos zu Boden. Wie der Adler auf den Raub, stieß Sandoval auf ihn, schleifte ihn die Tempeltreppe herab, ließ ihn fesseln, und brachte ihn nach dem hintertreffen in Sicherheit. Der Sieger gellendes Freudengeschrei verfündete den Keinden zu ihrem Schrecken den entscheidenden Streich. Einige verließen sogleich schändlich die Sache ihres Generals, andre thaten aus Unentschloffenheit gar

nichts für ihn, und die, die ihm zu Silfe kommen wollten, bin= berten einander selbst durch ihre Eilfertigkeit, und vermehrten da= durch die Verwirrung. Unterdeß hatte sich Cortez des Geschükes so schnell bemächtigt, daß nur eine Salve daraus gegeben werden konnte. Jekt ließ er es auf den Tempel richten, und im Contrast mit Narvaez Mordbefehl ausrufen, daß alle, die sich freiwillia ergeben würden. Bardon und die Wahl haben follten, unter feinen Kahnen Theilnehmer der bisber gewonnenen Beute zu werden, oder mit ihrer habe frei nach Cuba zurückzukehren. Diese vortheilhafte Auffoderung unterstüßend, flammte hinter seiner Nachhut eine Menge kleiner Lichter, welche glimmenden Lunten ähnlich faben, und daher von Narvaez Soldaten für ein großes Corps Büchsenschüßen, nur auf das Keuer-Commando barrend, gehalten wurden. Daß diese Lichter nur friedliche Cucujus, die Johanniswürmlein America's, waren, die, größer und hellfunkelnder als in Europa, die Nächte des Südens erleuchten, das wußten die guten Spanier nicht, die sich nie sonderlich um die Erforschung der Naturwunder jener Zone bekümmert hatten. In= deffen erwiesen sich die Leuchtwürmer wirklich als thätige Bundgenoffen des Helden, da feine Feinde, aus Achtung vor ihnen, das Gewehr streckten, und sich ihrer Handvoll Ueberwinder autwillig eraaben.

Nur noch einer der Tempelthürme leistete hartnäckigen Wiberstand. Um Siege verzweiselnd, hatten sich Salvatierra und der junge Diego Belasquez hineingeworsen, und die kleine Schaar, die ihnen gefolgt war, durch ihr Ansehn und ihre Versprechungen zu tapferer Gegenwehr begeistert. Juan soderte den Thurm auf, aber die Besahung antwortete mit Schüssen, und Salvatierra schrie herab, daß er sich unter keiner Bedingung ergeben werde. Laß den Thurm zusammen schießen! donnerte Cortez von weitem herüber: daß seine einstürzenden Mauern die Unsinnigen begraben, die es wagen, uns noch jest Widerstand zu leisten!

Und die Kanonen wurden herbei geführt und geladen. Richte auf die Zinne des Thurms, flisterte Juan dem Constabler zu. Ich will nur warnen, nicht vernichten. Und die Feuerschlünde donnerten, und von den Kugeln zerschmettert, prasselten die Quadern herab. Da schrie es drinnen kläglich: Pardon! Die Pforte ward von innen aufgerissen, und die Soldaten stürzten wassenloß heraus und ergaben sich der Willführ der Sieger. Juan drang in den gewonnenen Thurm, und während seine Leute den schäumenden Salvatierra entwassen, um ihm die vorbehaltene Genugthuung abzusodern. Wo seid Ihr, Don Velasquez? rief er grimmig. Ich bin hier, mein Wort zu lösen.

Da nahte sich ihm, bleich und blutig, auf seinen Degen gestützt, langsam der arme Diego. Hier bin ich, Hauptmann, stöhnte er: rächt Euch nach Gefallen. Ich bin schwer verwundet, und werde Euch keinen Widerstand leisten.

Ihr seid verwundet? rief Juan, dessen Grimm sogleich in einem edleren Gefühl unterging, und stedte den Degen ein. Das ist ein anderes, mein Better. Seid getrost, Ihr seid der Gesangne Gures Verwandten, der Sorge tragen wird für Eure Pflege, wie es seine Bslicht ist als Ritter und Christ und als Blutfreund.

Dieser Evelmuth, eine doppelt seltene Erscheinung im Mordzgetümmel des Bürgerkrieges, schmolz Diego's haß. Er warf den Degen von sich, und sank weinend an Juans Brust. Das habe ich nicht um Such verdient, rief er: durch meine freche Rede an Narvaez Tafel.

Kümmert Such doch nicht um abgethane Dinge, Better Diego, sprach Juan, freundlich besänftigend ihm die bleiche Wange streichelnd. Was der freie, wassenkräftige Kriegsmann an mir verzbrach, das ist verziehen und vergessen bei dem Anblick des verzwundeten Gefangnen. Schlagt Such jest nur alle unnöthigen Sorgen aus dem Kopfe, und grämt Such nicht allzu sehr über

ben Wechsel des Kriegesglücks, damit nicht der Kummer die Heilung Eurer Wunden verzögere. Ich gebe Euch mein Wort, daß ich Euch wie ein Bruder hegen und pflegen will, dis der Feldherr Eure Entlassung erlaubt.

Edler Mensch! rief Diego, und nach einer Bause, in der er ihn wehmuthig betrachtet, seste er hinzu: So gut - und so un-

glüdlich!

Unglüdlich! fuhr Juan auf. Was wißt Ihr von meinem Unglüd? Und plöglich zuchte es wie ein Wetterstrahl durch seine Seele, und er schrie in herzzerreißenden Tönen: Jabella ist todt!

Das weiß ich nicht, betheuerte Diego. Aber sie ist an dem Tage, an welchem ihre Berlobung mit Narvaez geseiert werden sollte, verschwunden, und unser alter Oheim, der seitdem noch viel mürrischer geworden, verschweigt hartnäckig, wo sie hingestommen. Die Meinung des Gerüchtes theilte sich zwischen Entstührung und einer Reise nach Spanien. Narvaez scheint mit im Geheinniß zu sein. Bon ihm, wenn er wollte, könntet Ihr mehr erfahren.

Jsabella verloren! jammerte Juan zum himmel hinauf. So ist mir also meines Strebens und Wirkens höchster Kranz auf immer entrissen. Num sende nur bald einen recht heißen Schlachtztag, mein Gott, und mir mit ihm den heiligen Märthrertod für deine Sache!

Der Ueberfall war gelungen, mit allen Erfolgen der glänzendsten Schlacht. Berhältnißmäßig hatte er nur sehr wenig Blut gestoftet. Cortez Heer zählte nur vier, Narvaez Schaaren hatten siebzehn Todte. Die Gefangenen, nach und nach die geringe Unzahl ihrer Sieger wahrnehmend, versluchten ihres Feldherrn Sicherheit und Unvorsichtigkeit, und bewunderten die Klugheit und Tapferkeit seines Gegners. Bald aber blieb es nicht dabei.

Die meisten Officiere des Narvaez liebten den helden Cortez, theils wegen seines Muthes, theis wohl auch wegen der Beweise. die sie schon von seiner Freigebigkeit erhalten hatten. Bon Duero angeregt, traten fie öffentlich auf seine Seite. Ihnen folgten die Uebrigen durch die Macht des Beispiels bezwungen, diesen das gange heer, und es blieb auch nicht einer gurud, der von der Erlaubniß, nach Cuba zurückzukehren, Gebrauch machen wollte. Alle brannten, Cortez längst erprobtes Kriegesglud zu theilen, und unter seinen Kahnen Lorbeern und Schäte zu erfechten.

Sobald fich diefe Stimmung unter Narvaez Truppen ausge= sprochen, ward ihnen erlaubt vor dem Feldherrn zu erscheinen. Er trat ihnen entgegen mit der gangen Burde seiner Berfonlich= feit. Diese wirkte so mächtig, daß alle bereit waren, sich, wie gur Suldigung, zu seinen Füßen zu werfen. Er tam ihnen mit seinen Umarmungen zuvor, und immer gewohnt, großartig zu handeln, befahl er, den taum besiegten Teinden ihre Waffen wiederzugeben. Dies Berfahren, fo hart es von Bielen getadelt murde, erwarb ibm, als ein Beweiß eines edeln Vertrauens, vollends die Liebe feiner neuen Soldaten, und fein Breis ftieg mit ihrem allgemeinen Freudengeschrei zum Simmel.

Unterdeß hatte sich Narvaez Reiterei, die so lange in der Irre berumgeritten war, vor Chempoalla zusammen gefunden, und ichien einen Angriff vorzubereiten. Cortez sandte Olid und Ordaz an fie ab, und diefe brauchten blos diefem Corps das Beispiel des Beeres vorzuhalten, und gleiche Vortheile anzubieten, um alle mit Pferden und Waffen für Cortez Fahnen anzuwerben. Der Fürst von Chempoalla jauchzte mit seinen Unterthanen über ben Sieg seiner alten Freunde, in denen er seine Erlöser aus der Sclaverei des gewaltthätigen Narvaez erblickte; und auf diesen harrte, bei dem Erwachen aus seiner Ohnmacht, die unaussprechliche Rrantung, fich nicht nur durch eigene Schuld und die Begegniffe einer Nachtstunde als ben Gefangnen des Mannes wiederzufinden,

ben er zu vernichten gedacht, sondern auch zugleich das heer seines Todseindes mit mehr als 900 seiner eignen Soldaten verstärkt zu haben.

Des Pfingstsonntags erster Strahl brach in das Gemach, in dem der stolze Narvaez auf seinem Schmerzenlager stöhnte. Mit mitseidigen Blicken hielt ihm sein Page, ein indischer Knabe aus Euba, das Haupt, von dem so eben Abderraman den ersten Berband abnahm. Das Auge ist ohne Nettung verloren, nicht wahr? fragte Narvaez; und als der Gefragte traurig den Kopfneigte zur Bejahung, wendete sich der stolze Nitter zu seinem Mitzgefangnen Salvatierra, der düster am Fenster stand. Das muß uns trösten, rief er diesem zu: uns hat nicht fremde Tapferkeit dessiegt, wir erlagen der Uebermacht der Rebellen und ihrer verbünzbeten Heiden!

Mit Gunst, Don Narvaez, rief Diaz, der die spanische Wache an der Thür befehligte. Unsere Indianer ließen wir in Mexico zurück. Die Histruppen aus Alascala und Chinantla waren durch Eure schmählichen Maniseste gegen unsern Feldherrn confus geworden und ausgeblieben. Es sind daher nur zweihundert funszig rechtgläubige Christen, die die Chre hatten, einen so großmächtigen Kriegsbelden zu überwinden.

Er hat Recht, grollte Salvatierra: ich focht in dieser Nacht mit keinem Heiden. Aber jest sehe ich ein starkes Heer Indianer mit langen Spießen zum Thor einziehen.

Das sind die 2000 Faullenzer aus Chinantla, rief Diaz luftig: die schon vorgestern da sein sollten, und jest nur kommen, um Zeugen unsers Triumphes und Eurer Niederlage zu sein.

Also Recht und Uebermacht vom schwächern Frevel bezwungen, schrie Narvaez mit grimmiger Alage zum Himmel: das ift Dein Malesicus ber vergangenen Nacht, alter Schwäger — und schreck-

lich mahr, wie Du es fürchtetest, habe ich mein dunkles Loos mir selber prophezeiht.

Befänftigt Cuch, bat ihn Abderraman: der wilde Grimm ift Gift für. Sure Wunde.

Das gilt mir gleich, rief Narvaez. Denn wenn das alte Fatum felber rasend wird und das Unmögliche zur Wirklichkeit, wer mag da noch die Fortdauer eines Tollhaus: Daseins wünschen!

Jest führte Juan die Officiere von Narvaez Corps herein, die so eben in Cortez Hand den neuen Sid der Treue geschworen, und nun kamen, von ihrem gewesenen General Abschied zu nehmen. Berächtlich wendete ihm dieser den Rücken zu und knirschte: D warum drang das Lanzen-Sisen nicht ein Paar Zoll tiefer, so wäre ich dieser Kränkung entgangen!

Da ward Narvaez unter den Hauptleuten ein Gedränge gewahr, und erkannte bald an ihrem ehrfurchtvollen Zurücktreten Cortez, der, um seinen Todseind unerkannt zu sehen, sich unter den Hausen gemischt. Noch immer nicht von seinem Uebermuthe verlassen, sprach der Besiegte zu dem Sieger mit schnödem Ton: Ihr habt wohl Ursache, hauptmann, das gute Glück Euch hoch anzurechnen, das mich zu Eurem Gefangnen gemacht.

Doch ohne sich über des eitlen Prahlers unerträgliche Unmazung zu entrüften, erwiederte Cortez kalt und ruhig: Mein guter Mann, man muß Gott für alles danken, indeß versichere ich Euch, daß ich diesen Sieg und Eure Gefangennahme unter meine geringsten Thaten rechne.

Er verließ das Gemach, und Juan trat zu dem kranken Unsholde, um ihn seiner theuern Jsabella Schicksal abzufragen. Aber Narvaez, den verhaßten Nebenbuhler erkennend, winkte ihm, zurückzubleiben, seufzte mit der letzten Krast: Ein braver Edelmann spricht nicht mit Renegaten! und sank, den Körper- und Seelenzleiden erliegend, ohnmächtig auf sein Kissen zurück.

Was Ihr von ihm könnt wissen wolsen, Don Juan, slisterte ihm Abderraman zu, das errathe ich, und kann Such damit dienen. Des Statthalters schöne Tochter hat, was auf Cuba ein Geheimniß geblieben, dem unwillkommnen Freier zu entrinnen, den Schleier bei den grauen Büßerinnen zu San Domingo genommen, und Ihr werdet sie in dieser Welt wohl schwerlich wiedersseben.

D meine Jabella! ftammelte Juan, von ungeheurem Schmerz ergriffen.

Ihr thut mir wahrhaft leid, fuhr der Maure fort: und leider ist der Trost, den ich Euch etwa zu bieten vermöchte, so ärmlich, daß Ihr nicht viel damit werdet anzufangen wissen. Doch einem Cavallero, wie Ihr, muß es schon werth sein, auf irgend eine Weise im Dienst seiner Dame zu bleiben. Donna Ifabella batte seit Eurer Abreise einen indischen Knaben liebgewonnen, der zum Repartimento des Statthalters gehörte und zur Aufwartung im Hause gebraucht wurde, weil er sich durch Treue und Gewandtheit vor seinen Brüdern vortheilhaft auszeichnete. Che fie fich, der Welt abzusterben, nach San Domingo einschiffte, hatte fie ben Schmerz, daß ihr Bater ihren Liebling dem feinigen, nämlich dem grämlichen Batienten bort, schenkte. Mit diesem kam er in Guer neues Reich, und hat es bei ihm in Wahrheit bisher nicht allzu Nachdem Ihr nun der Kerrschaft des Don Narvaez aut gehabt. ein so unerwartet plögliches Ende gemacht, könntet Ihr Euch auch wohl seines Gefindes, als einer auten Beute, bemächtigen, und Donna Jabella oder Juanna, wie fie jest heißt, wurde es Euch gewiß danken, wenn Ihr dem armen Bedrillo ein freundlicher Schirmberr murbet.

Juan, durch die Hoffnung entflammt, von der verlornen Gebieterin recht viel zu erfahren, befahl dem Mauren, den Knaben in sein Gemach zu bringen, und dort seiner zu harren. Er selbst ging zu Cortez, der ihm mit der gewohnten milden Freunds

lichteit den Pagen auf das erste Wort erb: und eigenthümlich schenkte, und als er nun in sein Zimmer trat, stand der Maure mit seinem Schützling schon wartend darin.

Juan betrachtete diesen mit der Theilnahme, die ihm ein Zögling Jsabella's einslößen mußte, obgleich sein Neußeres ihn nicht sonderlich ansprach. Das dunkelkupsersarbene Gesicht mit den schwarzen Haaren contrastirte widerlich grell mit dem goldverdrämten Scharlachwamms, in welches des eiteln Narvaez-Bruntsucht seinen Bagen gekleidet, und über die Form seiner Züge ließ sich gar nicht urtheilen, weil die bunten, wunderlichen Zeichnungen, die der Neucultivirte aus dem rohen Naturzustande mit herüberzgebracht und höchst unvortheilhaft beibehalten hatte, das Gesicht zur Fraze machten. Es war beinahe nichts hübsches an ihm, als ein Baar schöne Augen und der edle zarte Wuchs, der selbst dem traurigen Juan auffiel. Willst Du mir dienen, Bedrillo? fragte er ihn freundlich.

Mit treuem Gerzen bis in den Tod, rief der Knabe mit freubiger haft, die Arme über die Brust kreuzend, ohne sich dem Gebieter zu nähern.

Seine Stimme hat einen sansten, lieblichen Klang, sprach Juan; und mit einiger Verlegenheit fiel der Maure ein: Mit dem Spanischen, Don, werdet Ihr etwas Geduld bei ihm haben mussen. Donna Jsabella, die gern die Wildensprache erlernen wollte, hat sich fast nur in dieser mit ihm unterhalten, auch spricht er überhaupt nicht gern viel.

Das thut mir leid, sprach Juan: benn seine Stimme hat wunderbarer Beise in meinem Herzen Saiten berührt, die nun jüß und schmerzlich nachtönen, daß ich jauchzen möchte und weinen in einem Athemzuge, und daß schöne, große schwarze Auge, daß über daß häßliche Gesicht hinausblickt, wie die Sonne über Ruinen, hat mir tief bis in die Seele geschienen, und ich fühle jest auf einmal, wie ein solcher Sonnenstich Todesweh bringen kann. Auf

jeden Fall bleiben wir beisammen, und Dir, Maure, bin ich für Deinen Liebedienst so hoch verpflichtet, daß ich Dir überlasse, den Lohn selbst zu bestimmen, den Du wünschest und den ich Dir reischen kann.

Ich halte den Cavallero beim Worte, rief hastig der Maure, Juans hand ergreisend. Schafft mich sammt meinem verwundeten herrn, dem ich vor der hand noch unentbehrlich bin, sobald als möglich fort von hier, sei's auf die Schiffe, sei's nach Veracruz, nur Eurem Cortez schafft mich aus den Augen!

Warum? fragte Juan erstaunt. Glaubt Dein Hasenherz, daß ein krieggefangener Feldarzt von meinem General etwas zu fürch-

ten habe?

Der Feldarzt nicht, rief ängstlich ber Maure: schafft mich nur fort. Ich habe Guer Wort.

Das haft Du, sprach Juan, ihn scharf und lange betrachtend: und ich werde es lösen, wenn Du mir gleich, je länger ich Dich betrachte, je bedenklicher vorkommst. Ich habe Dich schon sonst wo einmal gesehn, wenn gleich in anderer Tracht und, wie mich dünkt, in keiner allzu vortheilhaften Beleuchtung.

Berle aller Hidalgo's! rief der Maure. Besinnt Euch nicht allzu mühsam auf mein schlechtes Gesicht. Es kann Euch ja doch wenig daran liegen, wo Euch die Frage schon einmal aufgestoßen.

Recht, rief der Jüngling heftig: jett kommt mir die Erinnerung. In einer wüsten Nacht führte Narvaez Dich vor meinem Kerker vorbei zu meinem Oheim, und finstere Künste hast Du dort getrieben, den Riß zwischen dem kleinen und dem großen Manne unheilbar gemacht.

So ware ja mein Zauberwerk doch zu des helden Sieg und Ruhm ausgeschlagen, stellte der geängstete Necromant wehmüthig vor. Doch thut Ihr mir, bei Allah und Maria! zu viel Ehre an, wenn Ihr mich für einen Zauberer haltet. Was ich in jener Nacht Euern Oheim schauen ließ, dazu bedurste ich keines höhern Wissens.

Ich kannte ihn und Cortez, das war genug, um das voraus zu sehen, was geschehen würde, und auch ohne mein unschuldig Gautelspiel früher oder später geschehen mußte.

Die Unschuldbetheuerung aus Deinem Munde ist mir verdäcketig, sprach Juan: und scheint mir blos der Furcht vor der Inquisition zu entquellen.

Der mich Don Juan doch gewiß nicht verrathen wird? fragte zuversichtlich der Maure.

Nein, antwortete dieser nach kurzem Besinnen: ob Du es gleich vielleicht verdient, obgleich mein Schicksal durch Deine Ränke eine furchtbare Wendung erhalten, von der ich noch nicht weiß, ob sie zum Sonnengipsel oder zum Abgrunde führen wird. Nimm dies, vor Mangel im Vaterlande Dich zu schüßen, suhr er sort, ihm einen köstlichen Ring aus Arajacats Schaße zuwersend. Ich gehe mit dem Feldherrn nach Mexico zurück, und werde ihn bitten, daß er Dir gestatte, Deinen Gebieter nach Veracruz zu begleiten. Doch sehe des himmels Langmuth nicht auf neue Proben, und hüte Dich vor unserm Pater Juan Diaz, der leicht Lust bekommen könnte, mit Dir das erste Auto da Fe auf Neuspaniens Boden zu schmücken.

Euch segne der große Unbekannte, zu dem wir alle beten, rief der Maure niederstürzend und Juans Füße küssend. Er lohne es Euch, daß Ihr, der Lehre Eures Propheten treu, denen wohlthut, die Euch beleidigten. Er hat es Euch auch schon gelohnt, doch ohne Euer Wissen, so wie er, nach Eurem alten Götterbuche, das Gute seinen liebsten Kindern schlasend gibt. Wenn Ihr dereinst erwacht aus Euerm Schlummer, und das nie geträumte goldne Glück plöglich in seines Glanzes Wunderfülle in Euer Auge strahlt, dam schenkt eine freundliche Erinnerung dem armen Abberraman, der es Euch zuführte.

Er fturzte fort. Juan, der in den letten begeifterten Worten bes zweideutigen Menschen teinen Sinn finden tonnte, wollte sich

mit einer Frage zu Pedrillo wenden, aber dieser hatte sich bei des Gesprächs wachsender Lebhaftigkeit aus dem Gemache geschlichen, und Juan staunte die leeren Wände an. Das ist sehr sonderbar, versicherte er sich selbst und ging zu Cortez, durch seine Fürsprache dem bangen Mauren Wort zu halten.

Er fand den Feldberrn in finsterem Nachsinnen über einer Depesche Alvarado's, die so eben von Tenochtitlan eingelaufen war. Ift es nicht entsetlich, rief ihm der held entgegen: daß Sabsucht und tolle Mordluft in einer Stunde gertrümmern können, was Ropf und Fauft, von feltenem Waffenglud unterftütt, in Monden mühevoll gebaut. Lies dieses Schreiben, Juan. Der Abel Mexicos hat an dem großen Feste des Krieggottes in unserm Quartier por Montezuma den Opfertanz gehalten. Alvarado. wie er faat, durch die Einflisterungen der Tlascalaner erschreckt, eine Meuterei besorgend, hat die Thore beseken und sechsbundert wehrlose Tänzer niederhauen laffen. Bas aber eigentlich die Triebfeder dieses rasenden Beginnens gewesen, bat die Blunde= rung ber Schlachtopfer, die fich jum Feste mit Gold und mit Ru= welen reich geschmückt, nur zu beutlich ausgesprochen. Jest ift gang Merico im Aufruhr. Unfere Brigantinen auf dem See find verbrannt, unsere Waffenbrüder, von der Bevölkerung der ungebeuren Sauptstadt in ihrer Burg belagert, vermögen sich nur noch mit Mühe zu halten, gegen die täglichen Stürme der wüthenden Seiden, und bitten uns flebendlich um schleunige Silfe. Morgen werde ich dabin aufbrechen. Besorge Du indef in meinem Namen. was hier noch gethan werden muß. Rodrigo Rangeli foll ben Narvaez und Salvatierra unter starker Bealeitung nach Veracruz bringen und dort das Commando übernehmen, Ordaz, der schon auf dem Wege nach Copacualco fein wird, muß zurückgerufen werden. Lugo foll Narvaez Schiffe abtakeln, Segel, Tauwerk und Ruder nach Beracruz schaffen. Die Schiffe werden nothbürftig mit unsern Leuten bemannt, die Pedro Cavallero befehligt. Nar=

vaez Equipage wird hierher gewiesen. Du züchtigst unterdeß in schnellster Kürze die Provinz Panulo, die gegen uns aufgestanden ist, holst dann Narvaez Matrosen hier ab, und führest beide Schaaren mir nach gen Mexico. Es wird jetzt dort heiß hergehen, und wir werden, trot unserer Verstärkung, nicht genug rüstige Urme haben.

Und Narvaez Dienerschaft? fragte Juan mit einer Unbefangenheit, deren er sich im Stillen schämte.

Mag nach ihrer Wahl, antwortete Cortez: in meinen Dienften bleiben, oder ihrem Herrn nach Beracruz folgen, wenn sie es nicht vorzieht, bald nach Cuba zurückzukehren.

Bewegt sah Juan den arglosen Helden an, gegen den er jest zum erstenmale nicht ganz offen handelte. Heftig kämpste es in seinem Herzen, und schon war er im Begriff, ihm alles zu entdecen, was er von dem gefährlichen Feldarzte wußte. Da erinnerte er sich aber an das Wort, das er dem Mauren gegeben, und drückte sein Geheimniß in die Brust zurück. Ich werde Eure Befehle pünktlich vollstrecken, mein Feldherr, rief er beklommen, und verließ schnell das Gemach.

Ein trauriger Anblick bot sich Juan dar, als er, nach Bollstreckung aller Besehle des Feldberrn, endlich mit seinen Schaaren zu Tenochtitlan einzog. Die Straßen waren mit Leichen bedeckt. Nah und sern dampsten Häuser und Tempel in Schutthausen, oder brannten in wilder Lohe zum Himmel. Ueberall ertönte der wüthenden Mexicaner rauhe Kriegmusst und ihr wildes Schlachtgeschrei. Aber noch entsellicher sah es bei dem spanischen Quartiere aus. Mit Ausnahme des Haupttempels Zamalli lagen alle Gebäude seines Umtreises, durch die Gewalt des schweren Geschützes, in Trümmern. Der Palast Arajacatl selbst war nur noch eine große Ruine, denn die Indianer hatten ihn bei ihren Stürmen

wiederholt in Brand gestedt und seine Mauern an vielen Stellen untergraben, um sich so den Weg zu ihren einst so gefürchteten Gästen zu bahnen, nach deren Blute sie jest gleich wilden Thieren lechzten.

Neber Higel von Todten und Sterbenden mußte Juan mit seinen Leuten klettern, durch ganze Berhade abgeschossener Pfeile sich mühevoll einen Weg bahnen, dis er den innern Hof des Palastes erreichte, in dem Cortez seine Besehle austheilte. Es war eben erst ein surchtbarer Sturm abgeschlagen worden, und alles regte sich rüstig, seine Folgen unschäldlich zu machen. Während hier Verwundete verbunden, Todte begraben wurden, löschte man dort eine anglimmende Feuersbrunst, daute eine niedergestürzte Mauer auf, und alle Zimmerleute des Heeres, von indischen Handlangern unterstüßt, arbeiteten an drei beweglichen Kriegsthürmen, Montas genannt, mit denen die Terrassen der Häuser erstürmt werden sollten, weil von dort aus die Spanier durch das feindliche Wursgeschütz das meiste gelitten batten.

Du findest uns mitten in der Arbeit, guter Juan, sprach Cortez mit sinsterm Ernst: und auch für Dich ist noch genug aufgehoben. Ich danke Gott, der Dich mit Deinen Schaaren glücklich zu uns hindurch geführt. Frische Truppen thaten uns wahrlich Noth. Löse sogleich mit Deinen Leuten die Besahung der Mauern ab. Sie ist schon einen ganzen Tag unaushörlich im Gesecht gewesen, und bat nicht einmal Brot genug, sich zu sättigen.

Erschüttert von dem Elende, das hier in jeder Gestalt seine unglücklichen Wassenbrüder niedergedrückt und nun auch seiner harrete, und ein entsessliches Ende dieser Gräuelscenen ahnend, bestieg Juan die Mauern, und sah, wie sich die geschlagenen Tausende der Mexicaner zum neuen Sturme sammelten. Zest dröhnte dumpf vom Haupttempel herab Huizilopochtli's heilige Trommel. Ihr antwortete der Heiden Wuthgebrüll, die nun von allen Seiten wie Rasende auf das spanische Quartier anrannten. Beraebens würaten die Kanonen, Musseten und Armbrüste. Mit

sichtbarer Todesverachtung traten neue Streiter an den Blak der Gefallenen, und überall begannen sie schon an den Mauern em= por zu klimmen. Schwer mar die Vertheidigung, benn eine Ungabl Bogenschützen schoß, während der Escalade, eine so unermekliche Meng Pfeile auf die Mauer, daß sich Juan mit seinen Spaniern faum noch oben zu erhalten vermochte. Endlich wurde wirklich die Mauer an einigen Stellen erstiegen, und das Sandgemenge begann nun mit aller der Buth, die Rachsucht, Fanatismus und Berzweiflung nur einzuhauchen vermögen. Da, im wildesten Mordgetummel, rief ein Befehl des Feldberrn Juan von der Mauer, Cortez führte ibm den unglücklichen Montezuma zu, der mit allen Insignien seiner traurigen herrschaft geschmuckt war. Der König will selbst mit dem wüthenden Bolke reden, sprach Cortez. Laß Waffenstillstand ausrufen, führe ihn auf die große Terraffe, und ichute fein Leben, das uns allen ein theures Baladium ift. Juan gehorchte, die Stürmenden wichen zurud, und Montezuma trat den schweren Gang an. Einige feiner Minister, die ihn begleiteten, winkten dem Volke Rube zu, auf daß es die Stimme feines Berrichers vernehme. Gine tiefe Todtenftille, icauerlich contraftirend mit dem wilden Schlachtlarm, der ihr vorange= gangen, verbreitete sich über die ungeheure Menschenmasse, als Diese ihren König erblickte. Bei einigen übte sogar der Ehrfurcht alte heilige Gewohnheit ihre Rechte noch so mächtig, daß sie vor dem gefangenen Fürsten auf die Kniee fielen, Jest trat Montezuma zwischen Juan und Diaz an das vordere Geländer der Terraffe.

Wenn der Eifer für meine Freiheit, sprach er im alten Herrntone zu dem horchenden Bolke: Euch die Waffen in die Hände gegeben, so danke ich Euch für die Liebe und Treue, die Ihr mir dadurch so edel bewiesen. Aber Ihr irret, wenn Ihr mich für einen Gefangenen haltet. Es hängt nur von mir ab, wann ich den Balast meines Vaters verlassen und in den meinen zurücktebren

will. Zürnt Ihr über das lange Verweilen der weißen Fremden in meiner Hauptstadt, so wißt, daß ihr Anführer mir versprochen hat, augenblicklich aufzubrechen, sobald Ihr die Wassen niederlegt. Beruhigt Such also, und beweiset mir dadurch Suern Gehorsam, wenn Ihr nicht das schändliche Gerücht wahr machen wollet, daß Ihr, Surer heiligsten Pflichten vergessend, einem Andern, als mir, den Treue-Sid geschworen. Doch sern sei es von mir, dies zu glauben, und die Rache der erzürnten Götter würde alle ihre Schrecken auf Such herabdonnern, wenn Ihr eines solchen Frevels fähig wäret.

Rein Beifallruf antwortete dieser Rede. Die vorige Tobtenstille dauerte noch einige Minuten fort, dis in dem Menschenmeere ein unglückweissagendes Gemurmel zu grollen begann. Jest erhob sich der kühne Duautemobin, der Nesse Montezuma's, um im Namen des Bolkes dessen Unwillen kräftig auszusprechen.

Schande über Montezuma, schrie er mit wilden Bliden: Schande über den verzagten, weibischen König, der besser an den Spinnrocken, als auf den Thron einer so muthigen Nation taugt! Wer, wie Du, aus Furcht und Niederträchtigkeit, freiwillig der Gesangene einer Handvoll fremder Räuber geworden, verdient nicht ferner über Mexico zu herrschen, verdient nicht länger zu leben. Falle, ein Opfer für das Baterland, das Dein Wahnsinn zu Grunde gerichtet, ruhmlos, wie Du gelebt, sinke hinab in das dunkse Neich Micklanteucklis, und Dein Name verlösche auf ewig in Mexico's Jahrbüchern!

Und den Bogen spannte der freche Mann, und aus seiner hand schwirrte der Pseil nach dem Herzen des unglücklichen Oheims. She Juan und Diaz, die eine solche That nicht für möglich gehalten, Montezuma zu schügen vermochten, hatte der Pseil seinen Arm durchbohrt, und jest brauste, durch dies Beispiel entzügelt, der Sturm des Aufruhrs in dem Heere der Heiden von neuem los. Borwürse, Schmähworte und Flüche slogen mit einem

Regen von Steinen und Pfeilen auf die Terrasse. Bergebens deckten Juan und Diaz, die eigne Sicherheit vergessend, den armen König mit ihren Schildern. Durch einen Steinwurf am Fuß gelähmt, durch einen andern am Kopf verlett, stürzte er betäubt zu Boden. Dieser Andlick wirkte mit Zaubergewalt auf seine empörten Unterthanen. Das Gefühl, den disher abgöttisch verehrten Herrscher durch ihre eigne Hand gefällt zu sehen, unterdrückte für diesen Augenblick die heiße Mordlust. Als wenn die Rache der Götter, mit der Montezuma sein Bolk bedrohet, es wirklich versolge, rannte es heulend vom Wahlplaße, und Juan gewann dadurch Lust, den Berwundeten nach seinen Zimmern zu bringen.

Aber vergebens war die Sorgfalt, mit der die Spanier in dem Leben des bedauernswerthen Königs ihre eigne lette Rettunghoffnung zu erhalten fuchten. Die Flamme feines Geiftes, durch lange schmählige Knechtschaft verdunkelt, flammte noch einmal in ihrer alten Glut und beleuchtete ihm seine beispiellos traurige Lage mit schrecklichem Lichte. Der Kürft, der durch seinen Krieger= muth sein Reich auf den höchsten Gipfel der Macht gehoben, war von seinen Feinden gefangen, von seinen Unterthanen verachtet, und blutete an den Bunden ihres Aufruhrs. Diese Demuthiaungen konnte der stolze Mann nicht ertragen. Er weinte, feufzte, wüthete, riß die Verbande ab, verschmähte jede Nahrung, und machte dadurch die Seilung seiner Wunden selbst unmöglich. Sein Elend zu vollenden, war auch der Troft, den jede Religion, selbst die irrende, dem Leidenden beut, für ihn verloren. Die Wahrheit der Grunde, mit denen der beftige Cortez und der fanfte Bartholomaus die Grauel des mericanischen Gökendienstes gegen ihn bekämpft, waren von seinem scharfen Verstande hinreichend er= tannt worden, um ihn das verabscheuen zu lassen, was ihm durch der Ahnen Beispiel und die allmächtige Gewohnheit heilig geworden war. Doch auch des Christenthums milde Himmelslehre war ihm durch die gemeine Habsucht, die niedere Tücke, den blutigen Mißbrauch der Gewalt, die rohe Grausamkeit, womit sich ihre Jünger besleckt, verhaßt geworden, und er stand jest verzweiselnd am versehlten Ziele seines irdischen Lebens, während ihm die Aussicht auf ein vergeltendes Jenseit verschwand.

Bergebens hatte Bartholomäus seine milden Trostgrunde erschöpft, und wich, von den Läfterungen des Sterbenden erschüttert, von dem Schmerzenlager zurück. Da nabm, wie ein unseliges Gespenst, der Bater Juan Diag an des Bettes häupten Blak, um. statt des ohne Erfolg gebrauchten Stabes Sanft, den Stab Webe über den verstodten Seiden zu schwingen. Aber umsonft bemühete er sich, den Könia mit der ewigen Höllenvein, die er mit gräßlichen Farben ausmalte, durch die Taufe in das Baradies der Chriften Montezuma, der schon den letten Kampf fampfte. au schrecken. starrte ihn mit unwilliger Verachtung an, und rief endlig zornig: Wie magft Du mir anmuthen, Priefter, an einen Gott ju glauben, der einen Menschen, wie Dich, zu seinem Diener mählte? Wie foll ich wünschen, in ein Land zu reisen, in dem ich, nach Dei= ner Behauptung, wohl alle meine Senker, aber keinen meiner Ahnen finden murde? Ihr habt mir Schäte und Reich, Ehre und Götter geraubt. Laßt es dabei bewenden, und versucht es nicht, auch noch meinen entfliehenden Geift in Fesseln zu schmieden! frei will er in das dunkle Jenseit flattern, und willkommen wird ibm dort felbst die Bernichtung sein, die ihn von Guerm verhaßten Un= blick erlösen foll.

Mit giftigem Blide erhob sich ver Bater, und zischte zu Bartholomäus: Ich ziehe meine Sand von diesem Sünder ab, aus dessen versteinertem herzen selbst der Stab Moses teinen Tropsen wahrer Buße zu schlagen vermöchte. Sicher hält ihn ein teuslischer Staatsarund ab, sich der allein selig machenden Kirche in die Arme zu werfen, beghalb hat er auch seine Seele dem Teufel für die ganze Emigkeit ergeben!

Richtet nicht, so werdet Ihr auch nicht gerichtet! erwiederte Bartholomäus mit strasender Hoheit, und ging noch einmal zu dem Unglücklichen. Sehn hatte dieser ausgelitten, und seine offengebliebenen Augen starrten mit zornigem Trope gräßlich zum Himmel. Bartholomäus drücke sie ihm sanft zu, und segnend seine Hand auf das Haupt des Todten legend, hob er den verklärten Blick nach oben und slehte: Verzeihe dem Verirrten, Barmherziger, um der Frevel willen, die er von deinen Bekennern erlitten, und wenn ihm einst nach strenger Buße die Schuppen von den Augen fallen, so laß ihn dich erkennen und den ewigen Sohn im Geist und in der Wahrheit.

Von neuem erklang über Montezuma's Verderbern der Vergeltung schreckliche Bage. Gin Ausfall, ben Cortez mit den drei Rriegsthürmen, mit den meisten Spaniern und 3000 Tlascalanern in die Stadt machte, mißlang gänglich. Eine der Montas ward durch die Steine, die von den Häusern auf sie berabgewälzt wurden, zertrümmert, und nach einem wüthenden Gefecht, das vom Anbruch des Tages bis zum Mittage ununterbrochen fortdauerte, mußte sich der Feldberr mit seinen geschlagenen und größtentheils verwundeten Leuten in sein Quartier gurudgieben. Dadurch wuchs ben Mericanern der Muth. Während ihre hauptmacht die Spa= nier auf den Mauern bedrängte, beschoffen fünfhundert Abelige, die sich auf der obern Terrasse des haupttempels verschanzt hatten, ben Balaft mit einer Schloßensaat von Balten, Steinen und Pfeilen, welche die Spanier felbst in den innern Sofen ihrer Burg niederstreckte. Auf Cortez Befehl follte der Hauptmann Escobar mit hundert Freiwilligen den Tempel erstürmen. Dreimal versuchte er die Treppen zu ersteigen, die zur Terrasse binauf führten. Dreimal ward er zurückaeschlagen. Da sprang Cortez, der bisber

unten gesochten, vom Pferbe, ließ sich den Schild an den verwundeten Arm festbinden und drang, von Juans und Alvarado's Compagnieen begleitet, zur Terrasse hinauf. Jeder Schritt ward ihm von den Edelleuten mit großer Tapserseit streitig gemacht; aber endlich siegte die höhere Seelenkrast. Die obere Terrasse ward erstiegen, und nun entbrannte das Gesecht von neuem mit einer Buth, von der die neue Belt bisher kein Beispiel gesehen. Alle Mexiscaner oben waren sest entschlossen, den Fall ihres Baterlandes nicht zu überleben. Sie kämpsten auch dann noch sort, als ihre Riederlage schon entschieden war, oder stürzten sich freiwillig von der hohen Terrasse hinab in den Tempelhof, um so ihren Tod zu sinden.

Zwei edle Jünglinge, deren Namen die ungerechte Clio aufzubewahren vergeffen, zeichneten sich hier durch eine That aus, unter einem halbwilden, despotisch beherrschten Volke kaum glaub= lich, und würdig, durch ben Griffel eines Plutarch verewigt zu werden. In demuthia bittender Stellung näherten fie fich dem fectenden Cortez, in dem sie mit vollem Recht die Quelle der Leiden faben, benen ihr unglückliches Vaterland unterlag. Raum hatten fie, jum Beiden ber Ergebung, ihre Waffen ju feinen Füßen nie= bergelegt, als fie ihn plöklich ergriffen und mit vereinter Gewalt nach dem Rande der Terraffe fortriffen. Sier schwangen fie fich, den Feldherrn fest um den Leib faffend, über das Geländer hinaus in die Luft, um ihn durch ihr Gewicht mit sich hinab in die Tiefe ju ziehen, und fo des Todfeindes Fall durch ihre eigne Berschmet= terung zu erkaufen. Aber ber ftarke, gewandte Cortez, niemals pon seiner fürchterlichen Besonnenheit verlaffen, faßte mit Simfonstraft das Geländer und hielt es fo fest, daß die beiden Belden ohne ihn den Opfertod hinabstürzen mußten. Wehmüthig schaute er dem entseglichen Sturge nach, und rief erschüttert: Wahrlich, bas war eine That, wie sie Neuspanien nie sah und nie seben wird, so lange die Welt ftebt!

Unterdeß mutbete das Gemekel oben fort, und endete nicht eber, bis die ganze Tempelbefagung in ihrem Blute lag. Jest ließ Cortez die Tempelthurme in Brand fteden, und eilte binab, um auch unten Bellonen den blutigen Lorbeer abzuringen. Soch zu Roß, deffen Zügel er über die unbrauchbare Linke gehangen, flog er mit gesentter Lange in der Beiden bichtestes Gedränge, alles, mas fich ibm in den Wea stellte, niederstreckend. Aber der fühne Muth hatte ihn rascher vorwärts geführt, als seine Krieger ibm zu folgen vermochten. Als er sein Pferd nach ihnen um: mandte, fab er einen fo großen Schwarm von Keinden zwischen sich und ihnen, daß er selbst es für unmöglich hielt, sich wieder zu ihnen durchzuschlagen. Da gewahrte er eine schwachbesette Seitengasse und sprenate da binein, um durch einen Umweg wieder au den Seinen zu tommen, und es schien, als ob die Borsehung felbst ihn zu diesem Entschlusse geleitet, damit er der Schutzengel eines seiner treuesten Freunden werde. Undreas Duero, der, die Feder mit dem Degen vertauschend, die Mordschlacht als Saupt= mann mitgeschlagen, war mit bem Pferde gestürzt, gefangen, und bem Feldherrn begegnete ein ftarker Saufe Mexicaner, der den Unglücklichen nach dem Tempel schleppte, um ihn dort gleich auf frischer That den Göttern zu opfern. Cortez fah es, und - ohne sich zu besinnen, jagte er, der Einzelne, mitten in die Feinde, um ben Freund zu befreien. Die Seiden, die diesen hielten, fielen unter seiner Lanze, und sobald Duero die Faust frei fühlte, stieß er mit dem Dolche, ben man ihm einfältiger Beise gelaffen, ben Mericaner nieder, der sein Pferd bielt, schwang sich hinauf, und beide Freunde schlugen fich nun fraftig burch ihre gaffenden Wi= bersacher, bis sie bei den Ihrigen ankamen. Unterdeß war Merico auf allen Buntten geschlagen. Cortez führte bas ermattete Seer in die Burg gurud, und rief bier mit einem Entguden, bas manche duntle That aus seinem Schuldbuche auslöschte, den gerette: ten Duero umarmend: Diese That ift die glücklichste meines Lebens!

Theuer war diesmal der Sieg erkauft. Sechs und vierzig Spanier waren im Handgemenge gefallen. Alle übrigen hatten Wunden und trieften von Blut. Da blitte ein Rettungstrahl durch die dicken Unglückswolken, denn im Namen des neuerwählten Königs Cuitlahuazin, den Cortez, zum erstenmal von den Heiden überlistet, früher seiner Haft entlassen, begehrte der kühne Quautemozin eine Unterredung mit ihm. Cortez, in der Hoffnung, durch Unterhandlung den Frieden, wenigstens Wassenstillstand zu erringen, bewilligte die Zusammenkunft, und begab sich auf die Terrasse, vor der der seindliche Gesandte erschien.

Täglich tödte ich Tausende, begann Cortez mit finsterer Strenge. Die Hälfte Gurer Stadt ist verwüstet, und dauert Eure unsinnige Hartnäckigkeit fort, so bin ich gezwungen, so lange das Richterschwert zu schwingen, bis von Tenochtitlan und seinen Einzwohnern jede Spur verschwunden ist.

Du hast Recht, Sauptmann, antwortete Quautemokin mit gräßlicher Rälte. Aber wir find alle entschloffen zu sterben, um Dich und die Deinen auszurotten. Noch fiehst Du, wie Thurme und Blake und Straken von unfern Rriegern wimmeln. Damme, die nach der Stadt führen, find gerftort. Ihr konnt uns nur zu Wasser entrinnen, wenn Euch hunger und Durst doch am Ende zur Flucht zwingen, und Gure großen Canves find vernichtet. Wir haben berechnet, daß, wenn wir auch 25,000 Menschen gegen einen Spanier verlieren, doch noch am Ende genug von uns übrig bleiben werden, um das Siegeslied zu singen. Willst Du aber das Vergangene verzeihen und friedlich abziehen, so ist unser Rönig nicht abgeneigt, mit Dir Frieden zu schließen, und wenn Du, jum Zeichen Deiner Verföhnlichkeit, unfern Teoteuctli, den Du gegen göttliche und menschliche Rechte gefangen genommen, uns bald herausgeben willst, so mag der Waffenstillstand noch in dieser Stunde beginnen.

Tief frankte den stolzen Cortez die Recheit der Rede und der Foderung, aber die eherne Nothwendigkeit gebot, und er ging die Bedingungen ein. Der Teoteuctli ward frei, und kaum war er es, faum batte er ben Zweck seiner Befreiung, die Salbung bes neuen Rönigs, erfüllt, als die Mexicaner, ihrer alten Treulofigfeit treu, die Burg ber Spanier mit erneuter Wuth angriffen. Abermals mußten Die todtmatten Soldaten die kaum abgelegten Waffen ergreifen, abermals mußte Cortez ausfallen, wurgen und brennen; weichen und wieder anareifen, und das ewige erfolglose Blutgeschäft spannte endlich auch diesen Riesengeist so ab. daß er sich nur nach dem Ende dieser Qualen sehnte, follte es auch zugleich der Untergang Aller sein. Er, der bisher für Alle gedacht und gehandelt, wollte nun einmal seine Sauptleute für sich denken und beschließen laffen, und berief einen Kriegsrath, nicht, um wie fonst seinen Entschluß zu vernehmen und, nach einigen Sin- und Serreben, zu billigen, sondern, um die Frage: wie und wann die mörderische Stadt zu verlaffen fei? felbst zu entscheiden, ba über die Roth= wendigkeit des Abzuges an sich nur eine Stimme im ganzen Heere war.

Die Capitains erschienen mit getheilten Meinungen. Während Sandoval, Alvarado und Escobar für den Ausmarsch am Tagestimmten, um sehen zu können, woher die Streiche kämen und wohin sie sielen, wandten Laviz, Morla und Sancedo ein, daß der Aberglaube die Mexicaner gewiß abhalten werde, bei Nacht zu sechten, und also dann ein glückliches Entrinnen eher zu hoffen sei. Schon sollte, wie gewöhnlich, Cortez Stimme den Ausschlag geben, als der tapsere Ordaz austrat, um, gegen aller Erwartung, auf die Nachtseite zu treten. Meine Gründe sind wichtig, sprach er geheimnißvoll: aber so beschaffen, daß ich selbst Anstan nehmen muß, sie in diesem Kriegsrath zu offenbaren, wenn mir nicht aller Officiere Chrenwort für daß strengste Schweigen bürgt, da ich nicht wünschen kann, daß daß, was ich auß Liebe zum Ganzen

fund thun will, mich mit der heiligen Hermandad in Misverständenisse bringe.

Dieser wunderliche Eingang spannte Aller Neugier, das Wort des Schweigens ward gegeben, und alle Ohren hingen an Ordaz Munde. In meiner Compagnie, suhr er mit leiserer Stimme sort: dient ein Mann, über den ich, so lange er darin dient, nicht habe klug werden können. Er gibt sich für einen gebornen Spanier aus, und nennt sich Botello, aber seine, dunklere Gesichtsarbe und seine fremden, wildverzerrten Züge strasen ihn Lügen. Es ist mir immer, als hätte ich die Larve schon vormals in Cuba gesehn; aber er ist nicht mit uns von dort hierher gekommen, sondern erst einige Tage nach unserer Rückehr von Chempoalla kam er uns mit einer Depesche des Commandanten von Veracruz nach.

Jest erinnere ich mich auf den Kerl, rief Cortez. Er ist so ausgezeichnet häßlich, daß mir ganz unheimlich bei seinem Anblick ward. Es kam mir vor, als ob mein schwarzer Dämon vor mich träte, mit prophetischer Warnung mich zu erschrecken und zu verzwirren, und unmuthig über das Gefühl meiner Schwäche, machte ich, daß ich ihn bald los wurde,

Dieser Botello, sprach Ordaz weiter: steht bei seinen Kameraden in surchtbarer Achtung. Sie halten ihn für so ersahren in den schwarzen Künsten, daß er bei ihnen nur der Zauberer heißt. Sein verzerrtes Gesicht, wie er vermuthen läßt, durch einen siegreichen Kampf mit bösen Geistern also so verunstaltet, hilft den Glauben an ihn durch ein geheimes Entsehen verstärken. Auch hat er wirklich einige unserer Kriegereignisse so glücklich vorber gesagt, daß ich diese Gabe der Weissagung nicht zu erklären weiß, wenn ich nicht die Einwirkung übernatürlicher Kräfte annehmen will.

Ich bächte nicht, daß das gerade nöthig wäre, warf ihm der hellere Cortez ein. Zieht von solchen eingetroffenen Orakeln die ab, die entweder zweideutig, oder unter kluger Berechnung der Wahrscheinlichkeit, oder gar erst nach dem Creigniß ausgesprochen wurden, und wägt den Ueberrest gegen die falschen Prophezeihungen, die wenig bekannt werden, weil sie Niemand der Mühe werth hält, so werden die Schalen ziemlich im Gleichgewicht schweben.

Bernünftelt darüber, so viel es Such beliebt, General, rief Ordaz mit der Heftigkeit der Rechthaberei: aber in der Nacht vor dem Tempelsturm habe ich Such durch Botello's Kunst gesehen, Such und die beiden Heiden, die Such zum Todessturze hinabreißen wollten; ich habe gesehen, darum glaube ich. Gegen die Vernunst läßt sich freilich mit dem Glauben nicht streiten, und doch ist er etwas Heiliges, Swiges, so gut als sie, und alle unsere Tugenden, und alle unsere Hossmugen auf die Swigkeit sind mit diamantnen Banden an ihn geschmiedet.

Ganz leer ist die Sache nicht, meinte Sancedo. Ich habe auch schon von den Künsten dieses Botello gehört, versicherte Alwarado. Hören könnte man wohl, was er auf die Frage zu antworten hat, die uns gerade jest beschäftigt, stimmte Sandoval; und Cortez, der es sah, wohin sich die Mehrheit der Stimmen neigte, und der, um nicht für den ungewissen Ausgang verantwortlich zu werden, entschlossen war, sich diesmal bei der Entscheidung ganz leidend zu verhalten, erlaubte Ordaz, den Schwarztünstler in den versammelten Kriegsrath zu bringen.

Bald kehrte der Hauptmann zurück, und ein Grauen übersiel die kühnen Helden, als sie die Person näher betrachteten, die er eingeführt hatte. Es war ein kleiner, sehr magerer Mann, das grüngelbe Gesicht, schon an sich eine gräuliche Larve, durch mehrere Narben verunstaltet, und nur die kleinen Augen, die schnell und rothslammend wie Blibe im Kreise herum suhren, gaben ihm einige Menschenähnlichkeit, die es aber, so wie den Ussen, nur noch häßlicher machte.

Bei Gott und unfrer Frau, raunte der tolle Alvarado, sich

schuttelnd, dem Sandoval zu: das ift fein katholisches Chriftens Antlik.

Wen habt Ihr uns da gebracht, Ordaz? fragte Cortez, zornig über das Entseten, dessen er nicht herr werden konnte. Mich dünkt, dies Wesen gehört nicht in unsere Gesellschaft!

Es ist der Botello, von dem ich mit Euch sprach, antwortete Ordaz. Noch weiß er nicht, weshalb ich ihn gerusen.

Wenn er das ist, wofür er sich ausgibt, spottete Cortez, der sich am ersten gefaßt: so muß er auch wissen, was er hier soll.

Hoher Kriegesfürst, rief Botello mit wunderbarer Lebhaftigkeit, bei der seine Züge in einem bunten häßlichen Gewimmel unter einander liesen. Ich slebe Eure Weisheit an, hier mit der gewohnten Schärse zu unterscheiden. Ich weiß, was ich bin; aber ich gebe mich für nichts aus als für einen armen ehrlichen Altcastilier, der, zu Büßung einiger im Mutterlande begangenen Sünden, unter Euern glorreichen Fahnen Neuspanien für den wahren Glauben erobern will. Ich habe nie behauptet, daß ich mehr als andere Menschen weiß, und wenn man mir bisweilen die Schre angethan, die Ahnungen, die mich zu Zeiten quälen, sür etwas mehr als bloße Ahnungen zu halten, so ist das nicht meine Schuld!

Genug der erheuchelten Bescheidenheit! zürnte Cortez. Sage uns, was Du zu sagen hast, pade Dich dann, gut bezahlt, aus unserm Angesichte.

Wie es Euch beliebt, ruhmgekrönter Held, sprach, sich demüthig bückend, Botello, indem aus seinem Auge ein seltsamer Dolchblick auf den Feldberrn siel. Dann hob sich die Gestalt in die Höhe, ihre Blicke starrten vor sich hin, als läge das Geisterreich vor ihnen ossen, ihre Haare sträubten sich, und sie sprach in dumpsem, seierlichem Tone, in abgebrochenen Sägen:

Seltsam schlingen die Gestirne ihre Kreise durch einander. Drohender und immer drohender wird die Constellation. Die wohlthätigen Influenzen sinken machtlos unter den Horizont, gräßlich steigt der große Málesicus, das Gorgonenhaupt Rasalcol, zu unserm Zenith empor. Nur noch eine Spanne Zeit ist zwischen uns und dem Verderben. Sie liegt zwischen dem Abendroth, das dort im Westen hinunter brennt, und der nächsten Aurora. In Blutwolken, surchtbar groß und flammenroth erscheinend, wird Sol einen schrecklichen Tag verkünden, wenn er das Heer der Christen noch in den Mauern des racheschnaubenden Tenochtitlan sindet. Drum flieht, Spanier, flieht im Schuße der schweigenden Mitternacht. Noch dreht sich verleicht nicht mehr!

Und zur Erde stürzte der Astrolog, Schaum vor dem Munde, mit den krampsgeballten Fäusten um sich schlagend. Mit scharsem Prüsungblick sah Cortez dem Unwesen zu. Als endlich Botello sich wieder erholt und, den Schweiß von der bleichen Stirn trocknend, an allen Gliedern zitternd, da stand, fragte ihn der Feldherr ruhig: Und wie beweisest Du das, was Du uns jest für Wahrzheit verkaufen wolltest?

Mis mint Non S

Wie meint Ihr das? fragte ihn mit scheinbarer Aengstlichkeit Botello.

Ich meine, donnerte mit ausbrechendem Zorne Cortez: daß Du uns auf eine in die Sinne fallende Art beweisen sollst, daß Du Neuspaniens Eroberer nicht mit armseligen Gaukeleien äfftest. Alle Propheten bekräftigen ihre-Weissaungen durch Wunder. Drum thue stracks ein Gleiches, oder Du hängst, noch ehe dies Abendroth hinunter brennt, am großen Thore.

Nimmermehr, rief Ordaz, sich vor seinen Schükling wersend. Laßt ihn gewähren, Don, bat befänstigend Botello. Bei der Gewalt ist immer die Grausamkeit, daß ist einmal die Sitte der Welt. Wir beide sind zu schwach, sie zu ändern. Ihr gebietet mir den Beweiß, suhr er, zu Cortez gewendet, fort: und ich gehorche, nicht weil ich muß, sondern weil ich will, um Euch ein Verbrechen zu ersparen. Ihr sollt völlig Genüge erhalten. Doch an diese ganze Versammlung darf ich das Mysterium nicht verschwenden. Drum folgt Ihr selbst mir in Euer geheimstes Gemach. Auch sei Euch vergönnt, einen Eurer Hauptleute zum Begleiter auszuwählen. Aber einen nur, denn nur im Dreiklang sließt das Licht zussammen mit dem Ton und wird Gestalt. So mag Alvarado mich begleiten, rief Cortez, und zog das Schwert. Boran, Botello, und laß uns sehen, was Du kannst. Doch spinnest Du Verrath, so denke an meinen guten Degen, der Dir bei dem ersten zweideutizgen Beginnen den Schädel spaltet!

Mit einem leichten Achselzuden schritt Botello voran in das Schlafgemach des Feldherrn. Ihm folgte dieser und Alvarado. Die Thüre schloß sich, die Riegel wurden inwendig vorgeschvben. Mit gespannter Erwartung und im vergeblichen Kampse, die Furcht, die alle empfanden, zu verbergen, harrete die Versamm-

lung in der tiefften, lautloseften Stille des Erfolges.

Unterdeß lag Juan, von einem blutigen Ausfalle zurückgefehrt, in seinem Gemache auf dem Ruhebette. Ein Keulenschlag auf den Kopf, dessen volle Wirkung der Helm gehindert, schmerzte ihn, und hatte ihn veranlaßt, sein Ausbleiben im Kriegsrathe zu entschuldigen. Sein neuer Diener, Bedrillo, pflegte des Jünglings mit zärtlicher Sorgfalt, und brachte ihm eben einen Becher mit kühlendem Getränk, aus der Chia Samen bereitet. Die letzten Strahlen der Sonne, die in den See Tezcuco niedersank, beseuchteten des Knaden schöne Gestalt und sein unliedliches Gesicht. Mit einem seltsamen Gefühl, über das er sich selbst nicht Rechenschaft geben konnte, musterte Juan das räthselhafte Wesen, das vor ihm stand. Als seine Blicke auf den wunderschönen Ausgen Pedrillo's mit scharfer Prüfung hafteten, senkte dieser die langen seidenen Wimpern, und der Becher, den er Juan reichte,

schwankte in seiner zitternden Hand. Was sehlt Dir, Pedrillo? fragte ihn plöglich der Jüngling mit strengem Tone. Niedergesschlagene Augen und zitternde Hände verrathen ein böses Gewissen. Es sollte mir leid thun, wenn das Dein Fall wäre.

Bei der heiligen Jungfrau, rief der Knade: mein Herz ift rein wie mein Leben, und beides ift Guch geweiht, so lange ich athme!

Die Liebe und Treue, sprach Juan: die Du bisher mir bewiesen, bürgt für Dich, und die edle Dame, die vormals ihres Schubes Dich gewürdigt; sonst könnte Dein stilles, heimliches Wesen und dann wieder die Heftigkeit, mit der Dich alles ergreift, mich zwingen, Arges von Dir zu benken.

Ach, thut das nicht, bat mit sansten Tönen der Anabe. Ich meine es wahrlich gut mit Euch, und besser, als ich es mit mir selbst gemeint.

Bas willst Du damit sagen? fragte Juan befremdet. Es scheint also doch über Dir ein Geheimniß zu walten, das ich entschleiern muß.

Qualt mich nicht, rief Pedrillo schmerzlich. Es genüge Cuch, daß ich mich Such zum Gigenthum gegeben für immerdar, daß jeder meiner Athemzüge ein Gebet ist für Such.

Da unterbrach die Dazwischenkunst des ehrlichen Diaz das peinliche Berhör. Es geht mit uns zu Ende, murrte dieser, sich an das Ruhebette setzend, während Pedrillo, der Störung froh, das Gemach verließ.

Sin Soldat muß nie den freudigen Muth verlieren, sprach Juan: auch wenn er das Aergste vor Augen siehet; denn das ift doch nur ein ehrlicher Reitertod, auf den wir ja immer gefaßt sein muffen.

Ach, wenn es einmal zum Sterben kommt, polterte Diaz: so will ich so gut damit fertig werben, als jeder Andere; aber ich

möchte doch gern als ein Chrift fterben, und das ift nicht so leicht, wenn der General für seine Soldaten den Teufel um Rath fragt.

Du bift betrunken, Diaz, rief Juan unwillig: wenn Du bei unserm Cortez eine solche Narrbeit nur für möglich bältst.

Ich bin nüchtern, versicherte Diaz: und habe mit diesen meinen Augen gesehen, wie Don Ordaz den Zauberer Botello in den versammelten Kriegesrath geführt hat, wo er seine Geister fragen wird, ob wir bei Tag oder bei Nacht aus der Mördergrube entrinnen sollen.

So hat sich die Welt umgekehrt, rief Juan: aber wie ist benn die Antwort der Geister gefallen, die man so unnöthig belästigt hat?

Noch ift der Ariegesrath nicht aus einander gegangen, erwiesderte Diaz: aber der Schwarztünstler hat schon vorher manches darüber mit seinen Kameraden geschwatt, und wenn es nach seiner Meinung geht, so ziehen wir bei Nacht von hinnen.

Ja, Diaz, rief jest Juan, von Schrecken und bangen Uhnungen ergriffen. Dann kannst Du Recht haben, das kann zum Ende führen. In diesem heillosen Nachtmarsche, den ich überall bekämpft, wo von ihm die Rede war, müssen wir Alle unsern Untergang sinden. Wie mag man nur hoffen, einen Marsch von 9000 Mann, mit Pferden, Artillerie und Gepäck, einem so zahlreichen als wachsamen Feinde zu verbergen? Aber was ist denn eigentlich an diesem Botello, dessen Stimme in dieser hochwichtigen Sache entscheiden soll? Ich habe allerlei einfältige Mährchen von ihm erzählen gehört, aber im unaufhörlichen Wassengetümmel ihn nie zu sehen bekommen.

Ich kenne auch weiter nichts von ihm, antwortete Diaz: als seine eingetroffenen Weissaungen und die Körpergestalt, in der ihm der Satan verstattet hat, unter uns herum zu wandeln, und die dieser, ein immerwährender Affe unsers Herrgottes, nach seinem eignen scheußlichen Bilbe geschaffen haben muß. Aber Euer

Bedrillo muß Euch mehr von ihm sagen können. Ich habe Beide oft im vertraulichen Gespräch mit einander gesehen.

Bon dieser saubern Bekanntschaft wußte ich freisich nichts, rief Juan entrüstet: und sie wirst ein düstres Licht auf meines Dieners befangenes, unruhiges Wesen. Hier scheint mehr vorgegangen zu sein, Diaz, als wir beide ahnen. Der Anecht, der hinter seines Herrn Rücken solchen verdächtigen Berkehr unterhält, ist noch ärgerer Thaten fähig, und daß gerade jest dieser Botello eine so wichtige Nolle zu spielen beginnt, steigert meinen Berdacht zur Gewischeit. Bor allen Dingen soll mir der Anabe auf die Seelenfolter. Suche mir ihn, Diaz, und bringe ihn her, und sieh, daß Du an den Feldherrn kommst. Beschwöre ihn in meinem Namen, nichts über den Abzug zu beschließen, bevor ich ihn gesprochen.

Diaz ging eilig, und Juan blieb auf seinem Lager liegen, in düstres Nachsinnen über alle die finstern Möglichkeiten verloren, die, gleich schrecklichen Riesenbildern, vor seiner Phantasie aufstiegen. Unterdeß war die Sonne völlig hinabgesunken, und Dämmerung erfüllte das Gemach. Und immer tieser sann Juan nach, aber sein erschütterter heißer Kopf wurde ihm schwer und schwerer, die Gedankenbilder flossen immer bunter und verworrener unter einander, und in dem vergeblichen Bestreben, sie sest zu halten und zu ordnen, sank er endlich in einen dumpfen Halbschlummer, in dem seine Seele das begonnene Geschäft mit unrubiger Thätigkeit fortsette.

Eben trat Diaz mit dem aufgefundenen Pedrillo in das Gemach, als Juan aus seinem Schlafe auffuhr und mit irren Bliden um sich schaute. So habe ich also doch blos geträumt, sprach er für sich hin. Doch wunderbar, daß dieser Traum wieder so lebhaft war, als jener prophetische in Velasquez Kerker!

Den Feldherrn konnte ich nicht finden, hier ist Pedrillo, rief Diaz ihm zu. — Seltsam! sprach Juan, der noch immer nicht

recht zu sich kommen konnte, und fixirte den Knaben. Auch ihn habe ich gesehen in dem finstern Gesicht, und in Gesellschaft, die ihn nicht allzu wohl kleidete. — Jeht war ihm endlich das volle Bewußtsein zurückgekehrt, und er donnerte, mit flammenden Augen den zitternden Knaben ergreisend: Bekenne, Bube, Du bist nicht, was Du scheinst, und mit dem Bösewicht Botello einverstanden.

Madonna, sei mir gnädig Mein Geheimniß ist verrathen, schrie der arme Pedrillo, und stürzte an Juans Lager auf die Kniee, sein Gesicht in die Decken verhüllend.

Bekenne! wiederholte Juan mit furchtbarem Zorn. — Da kam Alvarado in's Gemach gestürzt, mit bleichen, entstellten Zügen, und stammelte: Ich bringe Dir die Besehse des Feldberrn, Belasquez. Noch in dieser Nacht verläßt das Heer die Stadt. Dir und mir ist die Nachhut anvertraut. Alles in größter Stille nach dem Damme von Tlacopan. Gile, Deine Leute zu sammeln und zu ordnen!

Deine Botschaft ist kaum trauriger, als die Art, mit der Du sie verkündest, sprach Juan, vom Lager springend und den Degen über den Panzer schnallend. So habe ich den furchtlosen Alvarado noch nie gesehn, und fast möchte ich blos aus Deiner Todtenblässe unserm Beginnen einen unglücklichen Ausgang prophezeihen.

Unsere Unternehmung geht glücklich aus, deßhalb sei unbessorgt, suhr Alvarado heraus: dafür bürgen uns die Mächte, die in der Tiefe hausen!

Gott, sei uns gnädig! schrie der fromme Diaz, ein Kreuz schlagend: habt Ihr denn die finstern Mächte gesehn, Don Alvarado, daß Ihr Such so ruchlos auf sie berufen mögt?

Ja, Freund Diaz, ich habe sie gesehn, rief mit dem Entseten der Erinnerung Alvarado. Botello hat sie uns gezeigt; aber um alles Gold in Neuspanien mag ich nicht noch einmal sehen, was ich sah, und danke nur Gott dafür, daß ich mit dem gräßlichen Anblick des Heeres Rettung erkauft, die es nur noch in dieser Nacht, und dann nie mehr finden kann. Ich eile an die Spige meiner Leute; komm bald nach, Juan. Es leidet mich nicht mehr an diesem fürchterlichen Orte, wo mich fortan auß jedem Winkel Teufellarven angrinsen würden. Erst wenn wir wieder den freien himmel über uns, die freundliche Natur um uns haben werden, werde ich von meinem Entsegen mich erholen und ein neues Leben beginnen. Denn mein altes freudiges Dasein hat dieser Abend verzgiftet, und ich sehne mich nach dem wilden Schlachtgetümmel, um bald mit Blut das schwarze Grausen mir von der Seele zu waschen.

Er stürzte hinaus, und wüthend riß Juan den unglücklichen Bedrillo in die Höhe. Dein Bundesgenoß hat große Dinge gethan, rief er, den Dolch zückend, und ohne Mitwisser und helferschelfer war es ihm unmöglich, die hellen Geister zu betrügen, mit denen er zu thun hatte. Drum bekenne, was Du weißt von seinen Teuselskfünsten, oder ich bohre Dich nieder!

Diaz siel dem zürnenden Lömen in den Arm, und Pedrillo stöhnte leise: So wende Maria ihr Angesicht von mir und meiner letten Stunde, wenn ich von diesem Botello mehr weiß, als seinen wahren Namen, der auch Euch nicht fremd sein kann. Meinten seine Künste es wirklich böse mit Spanien, wovon ich nichts weiß, so hat er mir gewiß seine Pläne sorgfältiger verzborgen, als einem von Euch, da er meine Treue kannte und Entbedung fürchten mußte. Das Geheimniß, daß ich mit ihm theile, betrisst nur mich. Ihr habt kein Recht daran, und zweiselt Ihr dennoch so tresse Euer Stahl dies treue Herz, daß es mit seinem rinnenden Blute die Schwäche abbüße, deren es sich schuldig gemacht hat gegen Euch.

Buerst den Namen, schrie Juan. — Abderraman Millom! hauchte Bedrillo und sank ohnmächtig gusammen.

Abberraman? zürnte der Jüngling. Nun wird miralles hell; aber es ist das gräßliche Licht einer Feuersbrunst, das nur die Gesahr mir zeigt mit der Unmöglichkeit der Rettung. Abberraman, Belasquez Betrüger, Cortez Widersacher, Narvaez treuer Diener, der jest durch die langgeübten Gaukeleien ein Unternehmen herbeisührt, das den Feldherrn und das Heer verderben muß! Fluch meiner strasbaren Nachsicht, die den Freund ungewarnt, den Bösewicht ungestrast aus Chempoalla entrinnen ließ! Auf, durch ein reuiges Bekenntniß gut zu machen, was ich verdrach! Bedrillo ist Dein Gesangener, Diaz! Du haftest mir mit Deinem Kopfe für ihn, ich sliege zum Feldherrn!

Und mit rasender Sile stürzte er fort durch die Höse des Schlosses, aus denen schon das Heer in heimlicher Stille fortzog. Aber leer waren Cortez Gemächer, und durch die Todesangst gespornt, ihn zu versehlen und ungewarnt ziehen zu lassen, rannte Juan wild überall umher, und sein Angstruf: Wo ist Cortez? tönte fürchterlich durch das Schweigen der Nacht.

Billst Du uns alle verderben? flisterte endlich Alvarado dem Tobenden zu, ihn unsanft an den Schultern padend. Kein Laut soll gehört werden, daß unser Abmarsch nicht verrathen werde, und Du brüllst, als wolltest Du ganz Tenochtitlan aus dem Schlase weden.

Das heer muß zurud, rief Juan verzweiselnd. Botello ift ein Betrüger, der Feldberr verloren, wenn er jest auszieht.

Ich muß Dich verhaften, Unsinniger, sprach Mvarado: wenn Du nicht schweigst. Batello hat seinen Rath auf eine Weise betraftigt, die keinem Zweisel Raum gibt. Und wäre das auch nicht, so ist doch jest alles zu spät. Schon ist der Feldherr mit dem Hauptcorps fort, schon muß die Vorhut den See-Damm erreicht haben. Jest ist der Unternehmung Räderwerk einmal in seinem gewaltigen Gange. Sin toller Eingriff in die kreisenden Speichen kann es nicht mehr aufhalten, nur der ganzen Maschine Unord-

nung und Zerstörung bringen, und der Rettung lette Hoffnung vernichten. Drum denke jetzt nur darauf, die Hauptmannspflicht zu thun, und eile an die Spitze Deines Haufens, denn ich bereits für Dich aufgestellt.

Alles verloren! und durch mich! knirschte Juan, sich mit der Faust vor den Kopf schlagend, schwang sich auf das Roß, das ihm gebracht ward, und während Alvarado mit seiner Schaar aus dem Palaste zog, ritt er zu der seinigen, deren Anblick seine Berzweislung vollendete. Der Geiz hatte bei den unglücklichen Spaniern die Sorge für die Selbsterhaltung verdrängt. Es war ihnen unmöglich gewesen, die reichen Schäte zurückzulassen, die sie mit so vielem Blut erkaust. Ihre Tornister strogten von Gold, schwere Goldstangen hatten sie noch überdies auf ihre Schulztern geladen, und so standen sie, unter der ungeheuern Last gestrümmt, zur Flucht, wie zur Vertheidigung gleich unfähig.

Bei allen Heiligen, meine Wassenbrüder, ermahnte sie Juan: das ist keine Rüstung zum Marsch und zum Gesecht! Jest, wo alles darauf ankommt, daß Ihr als tapsere Krieger Euch zeigt, habt Ihr zu Lastträgern Euch herabgewürdigt, die bei des Feindes erstem Angriss als wehrlose Opser fallen müssen. Um Gott! werst das versluchte Sündengold von Euch, das mit Gines Spaniers Leben zu theuer erkaust wäre. So lange Guch das ritterliche Gisen bleibt, und ein kräftiger Arm, es zu schwingen, wird es auch nicht an Schäßen sehlen, die Ihr damit ersechten könnt. Das Gold drückt mächtig nach der Tiese, der es der Menschen eitler Fevelmuth entrissen, und hat es Euch in der Stunde der Entscheidung hinabgezogen in den Abgrund, so ist es für Euch verloren und Ihr mit ihm.

Aber die Spanier schüttelten murrend die Köpfe, und der Dreisteste rief troßig: Der Feldherr selbst hat schon dies unbillige Opfer von uns verlangt; aber auf unsere Borstellung hat er uns erlaubt, so viel mit fortzunehmen, als wir tragen können, weil er

gewiß ist, daß wir keinen Angriff zu befürchten haben. Drum muthet uns nicht zu, herr hauptmann, daß wir auf Euer Gebot den einzigen Lohn unserer Arbeit und Gefahr den heiden zur Beute lassen sollen.

Ihr wollt verderben! sprach Juan schmerzlich. Das Schickfal und Euer Wahnsinn sind stärter, als mein redlicher Wille. So folgt mir denn, daß ich Euch zum gewissen Tode führe, und wenn Ihr fallet im ruhmlosen Kampse, unter dem Opfermesser der Gögenpriester, so slucht dem Führer nicht, der treulich Euch gewarnt, und treulich bei Euch außhalten wird in der Entscheidung banger Stunde!

Und mit dem Degen winkte er Marsch, und ihm nach schleppte sich der schwer bepackte Hausen, in furchtsamer Stille, in die dunkle, verhängnißvolle Nacht hinein. Es war die erste des Julius im Jahre 1520.

Immer seise rückte der Zug des spanischen Heeres fort nach dem Damme von Tlacopan. Gin Reitergeschwader und 200 spanische Fußsoldaten, mit einer kliegenden Brücke von 40 Männern getragen, gingen unter Sandoval voran. Cortez deckte mit 5 Reitern und 100 Fußknechten das Geschüß, die Bagage und die Gesangenen im Centrum. Der Rest der Spanier solgte unter Alvarado mit Belasquez. 7000 Mann indischer Bundestruppen aus Tlascala, Cholusa und Cheruscoalsa, waren unter alle Divisionen vertheilt.

Sin feiner, dichter Regen, der aus der dicken Wolkennacht unaufhörlich herabträufelte, machte das Unternehmen noch gefahrvoller und beschwerlicher. Endlich gelangte die Borhut zu dem ersten Canal, der den Damm durchschnitt. Die Brücke darüber war, wie Cortez vorausgesehen, von der Mexicaner schlauen Tücke abgebrochen. Die sliegende Brücke ward also zum ersten Mal gebraucht, und das heer marschirte hinüber. Aber bald hielt es vor dem zweiten, brückenlosen Canale, und die fliegende Brücke, der Flüchtlinge einzige Rettung, war bei dem ersten Dammbruche,

burch die Last des Geschütes, so fest zwischen Steine gepreßt, daß feine Menschengewalt fie loszureißen vermochte. Da ftanden nun Die unglücklichen Abenteurer auf dem schmalen Damme zwischen beiden Canalen, rechts und links vom See umbrauft, ohne Rath und Hilfe. Bor sich die Unmöglichkeit vorzudringen, binter sich die feindliche Stadt. - Da ftanden fie, und Angst und Verzweif: lung streckten schon die Sarppen-Arallen nach ihren Serzen aus. Und in diesem gräßlichen Augenblicke ertönte plöglich, wie der Ruf des Todesengels, der beiligen Hörner Klang von allen Temveln Tenochtitlans zugleich, und vorn und hinten, und rechts und links brüllten Sunderttausend der Mexicaner ihr fürchterliches Schlachtaeschrei, und ungablige Steine und Pfeile flogen verwundend und tödtend in der Spanier Reiben. Bon der Sauptstadt und von Tlacopan ber wälzten sich die feindlichen Maffen zum Vertilaungkampfe beran. Rechts und links wimmelte der See von Canves, beren Mannschaften den Damm zu erklimmen fuchten, und die unglücklichen Spanier waren gezwungen, in der aller= bilflosesten Lage von der Welt, gleich ohnmächtig zu siegen und zu flieben, gegen die ganze Macht einer wüthenden Nation zu fechten. Umfonst drang Sandoval fräftig vorwärts, stemmten fich Alvarado und Velasquez ihren Verfolgern entgegen, flog Cortez wie allgegenwärtig überall berum, um zu tödten, zu befeh= len und zu retten. Gegen die Spanier focht nicht allein die grim= mige Rachluft ihrer Feinde, sondern auch die todte Kraft ihrer physischen Masse. Die hintern Mexicaner, nach dem Blute ihrer Berderber schnaubend, drängten die Vordern mit unwiderstehlicher Gewalt gegen die spanischen Reihen vor, die bald nicht mehr die Arme regen konnten, um mordend sich Luft zu machen. fem Gedränge gingen alle fünstlichen Schwentungen verloren, und felbst zur Unwendung der Feuerwaffen gebrach es bald an Raum. Gräßlich wüthete ber Rampf in ber bunkeln Regennacht, die nur felten ein Bulverblig erhellte. Der Waffen Geklirr, der Rampfer

Gebrüll, das flägliche Jammergeschrei der Gefangenen, die von den heiden zum schmählichen Tode weggeschleppt wurden, der Sterbenden Gestöhne, das hilseslehen der Verwundsten, ihre Gebete um schnellen Tod, als das Ende dieser Leiden — alles das tönte im tollen Gewirr unter einander, und erfüllte selbst die Brust der tapfersten Kriegsleute mit Entsehen.

Endlich waren der Spanier Kräfte erschöpft. Sie vermochten es nicht länger, gegen die immer von neuem zuströmenden Schaaren Stand zu halten; ihre Reiben trennten fich, Berwirrung riß un= ter ihnen ein, und Fußvolf und Reiter, Spanier und Bundgenoffen, Geschütz und Gepäck, Freund und Feind, ballten fich in einen chao: tischen Klumpen zusammen, in dem jeder in der dicken Finsterniß um fich bieb oder ftach, obne zu miffen, wen ber Streich traf. So · rollte der gräuliche Menschen-Ball über die zweite Dammlücke weg, die er mit Leichen und Verwundeten ausfüllte, der dritten zu. Mit etwa hundert Mann glückte es dem unermüdeten Cortez, fich bis auf das feste Land durchzuschlagen. Aber die eigene Rettung großmüthig verschmähend, so lange er den größten Theil seiner Waffenbrüder in Gefahr wußte, musterte er dort blog die entronnene Mannschaft, suchte die wenigen Unverlegten beraus, und eilte mit ihnen zurud auf den Morddamm, um noch so viel als möglich von seinen Leuten zu retten. Es gelang ihm bei manchem - aber die Mehrheit fand in dieser schrecklichen Nacht ihren Unter-Amador de Laviz, Morla und Sancedo famen um, und gegen 500 Spanier, 4000 von den indischen Bundestruppen, unter ihnen der Cholulaner gange Schaar, alle mericanischen Gefange= nen, die durch die blinde Wuth ihrer eignen Landesleute fielen. Sier fand auch der unglückliche Cacumagin das Ende feiner Leiden. Ein Bruder, ein Sohn, zwei Töchter Monteguma's, eine Tochter bes tlascalaner Fürsten Maxicazin starben mit ihm. Alle Schäte, bas schwere Geschüt, 46 Pferde, in jener Zeit und Zone von un= auberechnendem Werthe, gingen verloren.

Während Cortez Löwenmuth noch immer die Vorhut und das Centrum dem Berderben zu entreißen suchte, dranaten die Mericaner mit doppeltem Grimme auf die Nachbut, die jest den schwer= ften Stand hatte. Mit mabrem Römermuthe vertheidigten Ruan und Alvarado ihre ichwer bepadten Schaaren, und bedten ihre lanafame Flucht. Schon waren die Roffe, durch die scharfen Steinschwerter der Seiden gelähmt, unter ihnen zusammen gestürzt; sie mußten ju Ruß fechten, und unwiderstehlich drückten der Keinde dichte Saufen auf sie.

Das ist eine mahre Nacht der Trübsal! rief Diaz, sich mit der Linken den Anastschweiß von der Stirn trocknend, während er sich mit dem Degen in der Rechten gegen die beidnischen Mordgewehre zu beden suchte. So wird man fie nennen in der neuen Welt, fo lange Neuspanien steht und Neuspanien heißt.

Bei diesem Ueberfall ift Berrath im Spiel, grollte Alvarado. Er ist zu sehr berechnet. Uns hat der Teufel durch Botello ge=

täuscht, und ber Schurke ift nirgend zu finden.

D hättet Ihr mir gehorcht, da es noch Zeit war, schrie Juan, der wie ein Verzweifelnder um sich bieb. Und jett stand die Nach= hut vor der dritten Dammlücke. Unbeholfen durch ihre golone Last, getroffen, gedrängt von den Jeinden, stürzten die Spanier haufenweise hinein.

Hier ailt es das Lette! rief Alvarado, da er keine Wahl mehr fah, als vor fich den Todesgraben, und hinter fich der Feinde mordfertige Fäuste. Und seine Lange stieß der fühne Seld am Graben= rande in die Erde, stemmte sich mächtig darauf, und mit gewalti= gem Schwunge sprang er binüber auf bas Rettungufer.

Das mag man wohl einen Alvaradosprung nennen! schrie Diaz, der sich durch eines Kameraden Sellebarde hatte hinüber ziehen laffen, die Sände, erstaunend, zusammen schlagend. Rommt

gefund nach, Don Belasques!

Ich komme, rief Juan, schlug noch einmal mit seinem Degen

ein Rad gegen die Heiden, und wollte dann dem Waffenbruder nachspringen. Da spaltete ihm von hinten der Streich eines Steinschwertes den Helm. Mit blutendem Haupte stürzte er am Graben zu Boden, und mit teuslischem Hohngelächter sielen die mericanischen Unholde über den Verwundeten her, ihn grausam mit Stricken umschnürend, daß er keines Gliedes mächtig war. Huizlopochtlisei Dank, er ist nicht todt, schrie der eine, — ein tapferer Führer, ein süßes Opfer für die erzürnten Götter, der andere.

So läffest du deinen Ritter enden, Christus! stöhnte der Held mit leiser Klage zum himmel binauf; und zurück nach der Stadt ward er geschleift, wo schon alle Tempel in gräßlicher Beleuchtung strahlten, der Rachsucht und des Fanatismus scheußliches Fest zu

feiern.



## Die Eroberung von Mexico.

Dritter Theil.



Im Drang der Noth muß Kraft fich offenbaren! Entschlossen zieht der junge Fürst sein Schwert, zum heil'gen Kampf für seines Bolkes Heerd, für Kron' und Reich, und für die blut'gen Laren.

Heiß brennt der Streit. Es wachsen die Gesahren. Im Freiheitschwindel, thöricht und verkehrt, das Feuer nährend, das sie einst verzehrt, zieh'n in der Fremden Heer die Keidenschaaren.

Da fällt der Fürst in seines Bürgers Macht, sein Bolk verdirbt durch Hunger, Stahl und Seuchen, Carls Thron steht fest auf Trümmern und auf Leichen! Allein der Held, der alles hat vollbracht: Er stirbt als Greis, zu seines Königs Schande, verkannt, versolgt, verhöhnt, im Vaterlande!

Als Juan aus einer tiefen Ohnmacht erwachte, lag er innerbalb ber Rinamauern des großen Tempels, in der Mitte gefan= gener Waffenbrüder, gebunden am Boden, von zwei ichwarzen Briefterlarven bewacht, von einer mexicanischen Kriegerichaar um= ringt. Mehrere hundert brennende Roblenbeden erhellten den mei= ten Plat mit fürchterlichem Lichte, und ihr Schein rothete bes Rovals diden Rauch, der den beiden gigantischen Rauchfässern auf der obern Terraffe entqualmte, daß er, drobenden Käuerfäulen aleich. in die Wolfen emporwirbelte. In allen Tempeln regte fich der Briefter graufame Thätigkeit, und jest nabete eine Schaar ber ichwarzen Unbolde, den Teoteuctli selbst an der Spike, den un= aludlichen Kriegsgefangenen. Erbarmenlos riffen fie einen bavon in die Bobe. - Es ift billig, daß der Sohn Quekalcoatls feinem Bater die Chre erweise, sprach der Oberpriefter mit grimmigem Hohne, und deutete auf des Luftgottes Tempel, deffen Steinpforte, als der zahnvolle Rachen einer ungeheuern Schlange gestaltet, sich wie ein Höllenschlund aufthat, das Opfer zu verschlingen. pacten die Briefter, gleich bofen Geiftern, die eine verlorne Seele holen, den armen Spanier, und ichleppten ihn dem Söllenrachen au, und sein klägliches Gewinsel verscholl unter ihrem frohlocken= den Jauckzen. Salt am Glauben, Chrift! rief Juan fräftig ibm nach! daß wir uns bald und freudig wiedersehen! Aber als jest burch der Priefter Gefang, durch der Tempelfloten Gefreisch das Todesaeschrei des Geopferten mit gräßlichen Tönen sich drängte, da

erlosch des Helbenmuthes letzter Junke in Juans Brust, und die Berzweislung mit ihrem Furiengesolge zog hinein. — Und kostet es meine Seligkeit, schrie er wüthend: so will ich nicht enden, wie dieser! und sonst keines Gliedes mächtig, versuchte er sein Haupt auf dem Steinpslaster des Jusbodens niederzuschmettern, und so durch Selbstmord den Heiden wenigstens die Opferfreude zu verderben.

Aber-seine Hüter, mit solchen Ausbrüchen der empörten Menschheit vertraut und darauf vorbereitet, hatten zu gut auf ihn Acht gegeben und hinderten ihn gewaltsam, den Qualen zu entrinnen, die seiner harreten. Jest war das Geschrei des Opfers im Tempel zum Todesröcheln geworden, und die Priester warsen den Leichnam hinaus auf den Tempelhof, wo die Krieger, die den Gesangenen gebracht, sich seiner bemächtigten und ihn heimschleppten zum fröhlichen Mahle für Weiber und Kinder und die geladenen Gäste.

Und wieder nahete der Zug der schwarzen Priestergestalten den Gesangenen, und jest deutete der Teoteuctli mit einem Gistblick auf Juan, und die schwarzen Fäuste ergrissen auch ihn und rissen ihn auf vom Boden, zum Todesgange. Da eilte, noch besprist vom Blute der Schlacht, der tapsere Quautemosin herbei. Kein Opfer mehr für heute, göttlicher Herr! herrschte er dem Teoteuctlizu: es ist des Königs Wille, daß alle Gesangene dieser Nacht für das Krönungsest aufgespart werden.

Es sei so, sprach der Oberpriester, und winkte seinen Untergebenen, die Gesangenen sortzubringen. Nur dieser kühne Jüngsling blute noch in dieser Nacht vor Huizilopochtli's göttlichem Bilde. Ich habe in ihm den Frechen wieder erkannt, der bei dem ersten Besuche der Beißen im Tempel Zamalli den Kriegesgott mit ruchslosem Munde lästerte. Darum sterbe er sogleich, daß der beleidigte Gott nicht noch länger auf sein Sühnopser harren dürse.

Dieser? rief Quautemogin. Nimmermehr! Jest erkenne auch ich ihn wieder. Er war einer der tapfersten Hauptleute der Wei-

Ben. Bon meiner Fauft empfing er bei dem dritten Dammbruche bie Bunde, die jum Gefangenen ihn machte. Nie werde ich es dul= ben, daß ein solcher Seld so beimlich und ruhmlos ende. Deffent= lich, vor den Augen von gang Mexico, mit allen Achtungbeweisen, die ihm gebühren, muß er geopfert werden, auf daß er an sich felbst erfahre, daß unsere tapfere Nation den Muth ehrt, auch wenn fie ihn im Bergen des Feindes findet.

Er ftirbt zur Stunde! rief der Teoteuctli heftig: denn ich will es fo! und auf seinen Wink riffen die Priester Juan mit sich fort. Aber mit flammenden Augen warf fich Quautemogin dazwischen, ftieß die Senter gurud und gerschnitt die Bande des Opfers. Der Neffe des Königs, donnerte er zornig: wird doch wohl das Recht haben, den Opfertag des Gefangenen zu bestimmen, den er selbst erkampft und der sein Eigenthum ift? Ich will es, daß er jum Krönungfeste aufbewahrt werde, und Du selbst, Teoteuctli, sollst mir bis dabin für sein Leben mit Deinem Ropfe bürgen.

Ich weiche der Gewalt, knirschte der beleidigte Priefter: aber webe, webe, webe dem Lande, deffen Fürsten so mit den Dienern ber Götter zu reden magen! Schon haft Du, frecher Jungling. zugleich der Staatsgesete Schranken niedergeriffen und die Bande bes Blutes gesprengt, als Du den frevelnden Pfeil sandtest nach bem gesalbten haupte Deines Obeims und Königs. Jest bieteft Du auch dem himmel Trot, beffen Rache nicht ausbleiben wird. Wenn Du einst besiegt in den Ketten der Weißen winselft, wenn die Fauft, die Du schon zweimal zum Frevel erhobst, von Flammen verzehrt wird, dann denke, zu spät bereuend, Huizilopochtli's beleidigter Sobeit und dieser Stunde.

Er wendete ihm den Ruden und ging. Quautemogin aber übergab Juan den Kriegern, die ihn begleitet. - Bringt den Gefangenen jum Sueiteoquiqui, gebot er ihnen. Sagt ibm, mas bier geschehen, und meinen Willen. Aus seinen Sänden werde ich

das Opfer abfodern, so bald es Beit ift.

Er eilte fort; seinen Befehl zu vollstrecken, ergriffen die Ariesger Juan. Gerettet bin ich, seufzte der Jüngling, indem er ihnen folgte: aber nicht zum Leben, sondern für den langsamen Tod der Erwartungqualen, und, die Heiligen mögen es mir verzeihen, für diese Rettung vermag ich ihnen nicht zu danken!

Die grellen Töne der Feldmusik und Sieggesänge, mit denen das mexicanische Heer aus dem Nachtressen zurückehrte, weckten Juan aus dem Schlummer, in den ihn die Ermattung versenkt hatte. Er fühlte, daß er auf einem weichen Lager lag. Sein Haupt, dessen Bunde ihn nicht mehr schwerzte, ruhete auf einem noch weichern Schooße, und eine fanste, wohlthuende Berührung, wie der Hauch eines warmen Westes, der über ein Blumenbeet wehte, streiste seine Lippen. Er schlug die Augen auf und sah in die schönen schwarzen einer jungen Mexicanerin, die eben seinen Kopsverband vollendet und sich mit zärtlich mitleidigen Bliden über ihn bog.

Wo bin ich? fragte er leise die liebliche Erscheinung.

Im Tempel der Blumengöttin Coatlicue, antwortete sie trauig.

Unmöglich! rief Juan überrascht: wie könnte ich unter Mexi-

co's Menschentigern auf Begnadigung rechnen?

Die darfst Du auch nimmer hoffen, armer Jüngling, klagte die Jungfrau. Coatlicue ist die Mutter des Krieggottes, den Du gelästert. Mein Vater hat Dich nur hierher gebracht, damit Du, vor dem Teoteuctli in Sicherheit, wohl gepslegt, schnell von Deiner Wunde genesest, und ein tadelloses Opfer fallest vor Huizilopochtsis Altare.

Berfluchtes Bolf, knirschte Juan: dessen Menschenfreundlichteit sogar nichts ist, als planmäßige Grausamkeit. Da fiel sein Auge auf die schöne Gestalt, die ihn so freundlich gepstegt, er sah-

das ihre in Thränen schwimmen, und fragte erweicht: Aber wer bift Du, liebliches Mädchen?

Die Priesterin Anacoana, antwortete sie, die Augen in süßer Berwirrung niederschlagend: die Tochter des zweiten Oberpriesters von Tenochtitlan.

Schabe um die Seele, die aus diesen holden Zügen spricht, murrte Juan auf Spanisch. Ich möchte dich tausen, und dann mit meinen händen erdrosseln, damit ich Dich rettete vor den Gräueln, die Dich hier verderben, und vor den höllenqualen, die Dich dort erwarten, in dem Paradies der Christen!

Du schaust so wild und finster drein, Weißer, lispelte das Mädchen, besänstigend seine Wangen streichelnd: und doch gefällst Du mir. Du siehst aus wie ein Held, und doch auch nicht wie einer der Unsern, die nur tapfer sind, wie wilde Thiere. Du zürnst, wie ich mir den neugebornen Kriegesgott denke, als er die Thränen seiner Mutter an seinen grausamen Brüdern rächte. Es zerreißt mir die Seele, daß solch eine herrliche Gestalt untergehen soll!

So nimmft Du Theil an mir, Anacoana? fragte Juan, von des Mädchens wunderbarer Lieblichkeit befangen, und zog sie sanft neben sich nieder.

Und ob ich Theil an Dir nähme, was hülfe es Dir? rief fie schluchzend.

D, wenn Dir Gott das Serz gerührt hat für mich, brach der lebenslustige Jüngling aus: so erstide nicht die göttliche Regung und rette mich. Sieh, ich scheue den Tod nicht, dem ich in manchem Tressen schon in's Auge sah; aber soll ich, ein braver Soldat, mich wie ein wehrloses Opferlamm schlachten lassen, unter Qualen, zur Ehre Eurer teuslischen Gögen, so würde mein letzter Seuszer zur Gotteslästerung werden, und Leib und Seele gingen zugleich unter im entseslichen Tode. Drum beschöre ich Dich, bei Deinem sansten, liebevollen Herzen, schon Jungfrau, öffne meinen Kerker, oder

bringe mir einen Dold, daß ich sterbe wie ein Mann, durch eignen, freien Entschluß.

Du bittest viel, Weißer, sprach Anacoana: doch könnte ich Dir nichts abschlagen, wenn die Erfüllung in meiner Macht läge. Aber dieses Gemaches Pforte wird von wachsamen Priestern gehütet, eine starke Kriegerschaar hält den Tempel umzingelt, der einen so wichtigen Gesangenen verwahrt, und mein Vater haftet mit seinem Haupte dafür, Dich zum nächsten Opferseste lebendig zu übergeben dem schrecklichen Topilzin.

Also keine Rettung? Keine? wüthete Juan. Run so weiche auch Du von mir, schönes Lügenbild der letten Hoffnung. Fort von mir, Heidendirne! auf daß ich die letten Stunden, die meine Beiniger mir gönnen, der Selbstprüfung weihe, und dem Gebete.

Du gurnst mir so bestig, schöner Weißer, flotete mit ben weichsten Tonen das Mädchen. Burne doch mit unsern Göttern, oder mit den Deinen, die Dich verließen in der Stunde der Befabr, aber nicht mit der armen Anacoana, die Dich berglich liebt und gern mit ihrem Blute retten wollte. Und liebkofend ichlang fie den dunkeln, vollen Marmorarm um seinen Nacken, und prefte ihn an ihren Götterbusen, und Ströme von Licht und Glut ergoffen fich aus ihren Sonnenaugen in die feinen, und ihre füßen Lippen sogen sich leise und durstend an den seinigen fest. Wunderbar schnell ging Juans Grimm und Todesschauer unter in dem Reuerbade, in welches jest seine Sinne getaucht wurden; die Flamme ber fanften Neigung, die der schönen Seidin erster Blick in ihm entzündet, wuchs zur gewaltigen Feuersbrunft, in die, durch fie erzeugt, der Sturmwind der Begierde muthend blies, daß fie höher und immer höber emporloderte, und - bald verhallte der lekte leise Ruf der Bflicht in den Liebeseufzern des glücklichen Baares.

Rabella! rief Ruan mit schmerzlicher Selbstantlage, als er sich endlich, ein wenig zu spät, Anacoana's Armen entwand. Und die Strafe folgte der Sunde auf dem Juge, denn als Juan den Blid in die Sohe warf, ftand vor feinem Lager, das Antlik ichwarz gefärbt, mit Oder und Zinnober geziert, bas haupt mit bem schwarzwollenen Rappenschleier umbangen, die Schreckgestalt eines alten pornehmen Seiden = Briefters. Jekt geht sonder Zweifel, versicherte sich Juan selbst: mein Weg ohne weiteres zum Schlacht= altare, und ich darf nicht einmal klagen, daß mir zu viel geschehen! Aber der Hueiteoguiqui, denn er war es in bochft eigener Berson. ließ keinen Born an sich wahrnehmen, sondern sprach blos zu dem Tempelviener, der ihn begleitete, mit großer Rube: Breite die Decke und entzünde das Feuer. Der Diener ging, Juan tämpfte mit den Todesschauern, die diese Anstalten in ihm erregten, und Anacoana fiel mit sanftem Weinen dem Bater zu Füßen. - 3ch babe es Dir oft gelehrt, sprach der Briefter mit der nämlichen unerschütterlichen Rube zu ihr: Du folltest Dich jeder unziemlichen Bertraulichkeit mit den Männern enthalten und keinen unerlaub: ten Bünschen Raum geben in Deinem Bergen, sonst murdest Du bie Schande Deines Saufes werden, und Deine Seele beschmuten, wie der Schlamm das Waffer befudelt. Ich habe es Dir gefagt, daß das Laster eine giftige Pflanze ist, welche dem, der sie kostet, das Leben raubt. Aber Du hast die Stimme Deines Baters verachtet, und, was noch mehr ift, die unsterblichen Götter beleidigt, benen Du für die Zeit Deiner Briefterwürde bas Gelübde der Reuschbeit abgelegt. Ihrer unverdienten Gnade banke es, daß nur ich ein Zeuge Deines Berbrechens mar, ich, ber ich fraft mei= nes Umtes Dich strafen fann, ohne Deinen Ruf zu beflecken vor bem Bolke. Monden langes, einsames, strenges Kaften und Blut: laffen wird Deine Schuld fühnen, damit nicht Dein Fleisch verfaule, zur Erfüllung ber Strafe, mit ber die Götter folden Frevel bedrohen. Aber außerdem muß noch etwas geschehen, um

Deine Chre wieder herzustellen. Der freche Weiße, der Dich um Deine Unschuld betrog, muß Dir völlige Genugthuung geben, auf daß des Hueiteoquiqui einzige Tochter, der großen Coatlicue Briesterin, nicht herabsinke zu den verlornen Dirnen, die als Frauen ohne Mann herumschwärmen, zur Zeit der schweigenden Nacht, in den Straßen Tenochtitlans.

Jest kam der Tempeldiener zurück, in der hand ein großes, goldnes Beden voll glühender Kohlen, über den Arm eine bunte, künstlich geslochtene Matte gehängt. Auf den Boden des Gemachs breitete er die Decke aus, das Kohlenbecken seste er daneben, und blies die Glut an, in die der Priester aus dem Beutel, der auf seiner Brust hing, einige Hände voll Kopal warf und die Flamme entbrannte, und der Rauch stieg empor, dem armen Juan ein unerfreuliches Schauspiel, der sich schon darauf gefaßt hielt, bei dem ersten Beginn der Execution, die ihm hier zu drohen schien, den Priester und seinen Diener zu erwürgen, und dann im ritterzlichen Kampse unter den Steinschwertern der Tempelwache zu fallen.

Sett Cuch auf die Decke, befahl der Priefter der Tochter und dem Jünglinge.

Nimmermehr! donnerte Juan, ihm drohend die geballte Faust entgegenstreckend.

Mein guter Vater! jauchzte Anacoana, und zog Juan mit sanster Gewalt zu sich nieder auf die Decke, indem sie ihm zusslifterte: Widerstrebe nicht. Er will unser Glück! Und als Juan, gegen seinen Willen, der freundlichen Mahnung gehorchte, schritt der Priester seierlich auf das Paar zu, und knüpste einen Zipsel von Juans Mantel mit dem Obergewande Anacoana's zusammen, und das Mädchen warf das Gewand ab, umkreiste drei Mal das Feuerbecken, und kehrte dann freudig zu Juan auf die Matte zurück, sich mit liebender Innigkeit an seine Brust schmiegend. Dann reichte ihr der Vater den Kopalbeutel und der Tempeldiener

vas Becken, in welches sie den heiligen Weihrauch warf. — Thue wie ich, bat sie den Jüngling, ihm den Beutel bietend; aber diezser, dem es jett auf einmal klar wurde, daß hier ein heidnischer Religionact von ihm gesodert werde, stieß mit christlichem Abscheu ihre Hand zurück, warf den Mantel ab und sprang auf.

Ihr seid nun Mann und Frau, sprach der Briester, diese Berlezung der Form übersehend, mit der vorigen Ruhe. Geh', Anacoana, bereue und büße. Noch einen langen Glutkuß preste das Mädchen auf Juans Lippen, drückte ihres Baters Hand dankbar an ihren Busen, und entsloh.

Du bist nunmehr mein Eidam geworden, Christ, sprach achselzuckend der Priester, nachdem auf seinen Wink der Diener sich entfernt: und mit so gerechtem Grimme ich Dein Volk in Dir hasse, so darfst Du dennoch hossen, daß ich alles ausbieten werde, um Deine letzen Lebenstage so glücklich, und Deinen Tod so ehrenvoll zu machen, als in meiner Gewalt steht.

Die leste Wunde hat mir wohl den Kopf verwirrt, daß ich Dich nicht verstehe? rief Juan befremdet. Wie ich erst jest begreise, hast Du mit Deiner Tochter mich vermählt. Wenn es aber wirklich möglich wäre, daß ich als Christ und Spanier ein solches wunderliches Bündniß schließen können, so würde ich von meinem Schwiegervater erwarten, daß er alles ausbiete, der Tochter den Gatten, sich den Sohn zu erhalten. Du aber sprichst zugleich ganz ruhig von meinem Tode, wie von einem natürlichen, unvermeidlichen Ereignisse.

Das ist es, antwortete der Hueiteoquiqui. Tenochtitlans großer Priester kann den krieggefangenen Spanier nicht retten, selbst wenn er wollte, und will es nicht, selbst wenn er könnte. Meine Tochter war schwach gegen Dich, darum mußtest Du ihr Gatte werden, und wirst es bleiben, so lange Du lebst. Doch dars ich darum nicht die heilige Pflicht gegen mein Baterland vergessen. So wie einst der arose Montesuma dem tavsern Ilahuicol, dem frieggefangenen Tlascalaner Feldherrn, auch im Kerker der Ghe Freuden erlaubte, um eine Nachkommenschaft von ihm zu erhalten, die dereinst durch ihre Tugenden Mexico zur Zierde gereiche, eben so wünsche ich, daß durch Dich dem Schooße Anacoana's ein Zweig entsprieße, der dereinst, ein starker Baum, seine schattenreichen Aeste über Tenochtitlan außbreite. Das aber hebt das heilige Blutrecht nicht auf, das mein Baterland auf Dich hat. Wenn des Krönungsestes Sonne die Thürme des Tempels Zamalli vergoldet, dann stirbst Du, ein süßes Opfer den zürnenden Göttern, und Anacoana wird hochgeachtet sein von dem Bolke, als die Wittwe eines tapfern Kriegeshelden, und als die Mutter eines werdenden Heldengeschlechts.

Er sprach's mit Salbung, und verließ das Gemach. Heiliger Gott, rief Juan, dem trostreichen Schwiegervater nachstarrend: welch ein entsetliches Volk!

Unter unausgesetzt strenger Aussicht, die jeden Versuch zur Flucht aus dem Kerker oder Leben unmöglich machte, hatte Juan den Mond verseufzt, während dessen Anacoana die süße Schuld büßte. Unerschöpfte Jugendkraft und sorgsältige Pflege hatten seine Wunden schnell geheilt, und die ausgesuchten Speisen, womit die Priester ihre Opfer für den Schlachttag zu mästen pflegten, gaben ihm auch bald die vorige Stärke wieder. Mit ihr erwachte die Lebenslust bei ihm in einem Grade, der ihn den Verlust seiner Freiheit und die gräßliche Aussicht auf den nahen Tod, doppelt empfinden ließ. Jest trat der große Priester in sein Gemach—an der Hand die reizende Tochter, die mit freudigem Jauchzen an den Hals ihres Gatten flog.

Du bist nunmehr völlig hergestellt, Christ, sprach der Hueiteoquiqui: und darsst darum nicht länger in diesem Gefängnisse bleiben. Alls Opser des großen Huizilopochtli muß ich Dich nach den Kerkern seines Tempels bringen lassen. Der Opfertag ist doch noch nicht so nahe? fragte bänglich die schöne Anacoana in Juans Armen.

Ein unerwartet trauriges Ereigniß verzögert ihn noch, antwortete der Bater. Durch das schreckliche Gift der Blattern, eine Seuche, die wir, wie alles unser unendliches Elend, den weißen Fremdlingen verdanken, ist Cuitlahuisin, unser glorreicher Monarch, auf das Arankenlager gestreckt, welches höchst wahrscheinlich sein Sterbebett werden wird. Schon jest nennen alle Stimmen den tapfern Fürsten Quautemosin seinen Thronsolger, der diesen Christen gewiß zu hoch achtet, um nicht seine Arönung mit dessen Opferung seiern zu wollen. Doch kann dieser Aufschub nichts ändern. Drum eile, Anacoana, nach dem Tempel des Arieggottes, um dort die Wohnung Deinem Gatten zu bereiten. Geborchend den neuen Pflichten wirst Du dort fortan ununterbrochen um ihn sein, dis seine Stunde gekommen ist.

So wird die arme Anacoana doch vielleicht noch einige glückliche Monden leben, ehe ihre Sonne untergeht! rief das holde Mädchen mit wehmüthiger Zärtlichkeit-, und eilte davon.

Mit sanster Rührung sah der Priester seiner Tochter nach, und maß dann den Sidam mit unmuthigen Bliden. Das ist der Fluch der Götter, brach er endlich aus: daß unsere Weiber Such so gewogen sind, Ihr entseslichen Fremdlinge. Wird, troß seiner verzweiselten Gegenwehr, mein unglückliches Baterland doch am Ende noch von Such bezwungen, so dankt Ihr den Siegerkranz niemanden, als Mexico's unwürdigen Töchtern!

Und unserer Tapferkeit, ergänzte Juan: und Euern innern Zwisten, und Euerm unerträglichen Fürsten- und Priester- und Abelstolz! Lästere die Weiber nicht, alter Mann! Zu ihnen, die Eurer Männer rohe Härte gern zu Hausthieren erniedrigte, hat sich aus der ganzen Masse des Volkes das geslüchtet, was Euch an Gemüth übrig geblieben. Das Weib, von der Natur nur zur Liebe gesschaffen, weiß nichts von Mexicanern und Spaniern, und tritt

eben darum versöhnend zwischen den Kampf der ergrimmten Nationen. Eure Weiber lieben den Menschen in uns, und daß sie der Gottheit Bild in veredelten Naturen freudiger erkennen, als in den wuthschnaubenden Ungeheuern ihres Landes, deshalb rechte mit dem himmel, der in ihrer Brust sich des Gefühles heiligen Tempel erbaute, und verdamme die reine Flamme nicht, die von diesem Altar empor lodert zur Gottheit, dem Urquell ewiger Liebe!

Beredelte Naturen? murrte der Alte. Schöne Worte könnt Ihr wohl machen, das hast Du mir durch diese Schuhrede bewiesen, die dem königlichen Dichter, Nezahualcojotl, Ehre gebracht haben würde. Aber Eure Thaten geben Euch ein anderes, gräßliches Zeugniß. Gedenke der tausend Gräuel, die Deine Brüder in diesem Lande verübt, und tadle den Greis nicht, wenn es ihn empört, zu schauen, wie die Töchter des Landes mit Liebe umfangen die Henker ihrer Bäter, Gatten und Brüder.

Ich begehre nicht, sprach Juan, von der Wahrheit dieses Borwurfs getrossen: alle Thaten zu vertheidigen, die meine Wassenbrüder in Mexico sich erlaubt. Aber noch manchen Biedermann gibt es unter uns, und ich selbst, dem Religion und Dienstpflicht das Schwert gegeben gegen Such, habe meine hände rein erhalten von unschuldigem Blute und ungerechtem Gute.

Ich weiß es, Christ, rief mit Tönen, in denen Liebe und haß mit einander kämpsten, der Briefter. Ein hauptmann aus Cholula hat mir erzählt, wie Du dort mit edlem Ungestüm dem schrecklichen Feldherrn das Ende des Blutbades abgerungen, und Dein reines, stolzes Auge sagt mir, daß dies nicht die beste That Deines Lebens sei. Drum thut es meiner Seele weh, daß ich Dich nicht retten kann, und ich habe bereits durch Gebet, Fasten und Blutlassen den Jorn der Götter zu besänstigen gesucht, den ich durch dieses sündliche Mitseid verdient.

Ich bemitleide Dich mehr, als Du mich, Bater meiner Unacoana, sprach Juan gerührt. Dein herz ist im langen, gräulichen Gögendienste noch nicht so ganz versteinert, daß Du nicht Deinem bessern Ich Gewalt anthun müßtest, um es zu zwingen zur völligen Entäußerung der Menscheit. Früh oder spät muß es, aus dem dumpsen Höllentraum erwachend, seine Fesseln brechen, und dann — wenn vielleicht schon längst mein Schädel auf Euerm Huisompan bleicht, und Anacoana der Gram um mich getödtet hat — dann erst wirst Du Dich unglücklicher sühlen, als ich es jest bin.

Nein, bei dem großen Teotl Ilpalnemoani! rief jest plöslich, von einem raschen Entschluß ergriffen, der Greis. So schnell kann ich Dich nicht sterben lassen! Bermag ich Dich nicht zu retten, so will ich doch Deinen Tod verzögern, so lange als möglich. Du bist der schönste Jüngling unter den Gesangenen, und höher noch als Huizilopochtli ist der allsehende Spiegelgott. Ich seize es gegen den Teoteuctli durch, daß Du zum großen Feste des Tescatlipoca ausbewahret wirst. Damit fristest Du noch ein Jahr Dein Leben, und wer vermag es vorher zu wissen, welch Ereigniß in dieser langen Zeit treten kann zwischen Dich und den Tod.

Dein Vorschlag behagt mir nicht sonderlich, antwortete Juan. Ich bin zu stolz, mir Aufschub zu erbetteln, und soll es einmal gestorben sein, so will ich lieber frisch und fröhlich daran gehen, als, im Kerker schmachtend, mich der elenden Todeserwartung Preis geben, die alle Seelenkraft abspannt, und mir zulett auch den Todesmuth rauben kann, daß ich, ein winselndes Opfer, salle zum Spott und Sohne des Heidenaesindels.

Du würdest dann nicht im Kerfer schmachten, rief der Priester. Der Gesangene, dem diese Chre zu Theil wird, genießt, außer der Freiheit, alle Freuden des Lebens in üppiger Fülle. Des großen Tetzcatlipoca eigene Person vorstellend, mit seinen Attributen geschmuckt, darf er, von einer Kriegerschaar begleitet, durch die Stadt gehen, und wird von dem gläubigen Bolke angebetet, als des Gottes sebendiges Bild. Vier schöne Mädchen werden ihm

vermählt, täglich schwelgerische Mahle ihm aufgetischt, und nur mit Chrsurchtbezeigungen, der Würde des Gottes angemessen, zucht am Opfertage der Topilzin das geweihete Messer gegen seine Brust.

Bewahre mich Gott vor solcher Begünstigung! rief Juan mit edlem Unmuthe. Ich, ein spanischer Selmann, soll mich, das armselige Leben zu fristen, zum mexicanischen Fastnacht-Narren machen, und, mit allerlei Unrath behangen, wie ein Wunderthier berumführen lassen in Tenochtitlan? Ich, ein katholischer Christ, soll aus freiem Entschlüß der Affe Eures teustischen Göben werden, und für ihn des blinden Böbels Andetung annehmen, die dem einzigen wahren Gott des Himmels und der Erde gestohlen wird? Nein, alter Schwiegervater, wenn Du keinen bessern Aath weißt, so laß meine Todesstunde schlagen, lieber heute als morgen, damit ich die Ehre rette und meine Seele. Nur Sines schwnezt mich noch, daß ich mich wehrlos soll schlachten lassen, daß ich nicht, mit der Klinge in der Faust, einen guten Rittertod sterben kann. Aber die heilige Märtyrerkrone ist wohl so viel werth als der Lorbeertranz. Darum eile, sie auf meinen Scheitel zu segen!

Lange sah der Priester den Jüngling mit einer Mischung von Shrsurcht und Entsehen an. Endlich ries er mit wehmüthiger Begeisterung: Ja, Ihr habt starke, harte Herzen, Ihr Spanier! Guch hat Aolots nicht geformt aus Menschenbeinen und Blut, nicht genährt mit dem Saste der Distel. Ihr seid aus dem Steine Irtli entsprossen, den die Götter nur zum Verwunden geschaffen. Selbst an dem Rande des offenen Grabes verläßt Euch der wilde Hochmuth nicht, und die Unduldsamkeit gegen fremde Meinung. Doch Achtung gebührt dem Manne, der das, was er einmal ergrissen, selbst für das ganze Leben, und auch im Todestampse nicht sahren läßt. So möchtest Du gern in Wassen steren, Du fühner Held? Nun, dieser Wunsch ist eines Kriegers würdig, und bei den Göttern, die Du gelästert und versolgt, er soll Dir erfüllt werden!

Noch sorgfältiger als vorher bewacht, wohnte Juan jest im Tempel des Krieggottes. Die treue Anacoana wich nicht mehr von seiner Seite. Ihre hingebende Liebe, ihr zärtliches Kosen, half ihm den Verlust der Freiheit und die Aussicht auf das Grab ertragen, die ihm immer näher trat, da man jest stündlich den Tod des Königes erwartete. Ohne Gewissensdisse genoß der Jüngling in ihren Armen seines Lebens leste Freuden. Durch sein entsesliches Schicksal, von der Heinath, von seinen Freunden, von jeder Hossinung auf immer getrennt, betrachtete er sich schon jest als einen Sterbenden, und selbst Jsabella's Vild schwebte seiner Seele nur noch wie ein der Erde abgeschiedener, verklärter Geist vor. Nur Eines umwölkte seinen Sinn und trübte seines kühnen Auges Flammenblick. Ueber diesem Sinen in kummervolles Brüten versunten, sand ihn Anacoana eines Morgens, als sie mit ihrem holden Zauberlächeln in sein Gemach trat.

So trübe, Juan? fragte sie mit sußen Schmeicheltönen, ihn innig fest umschlingend und sein heißes Haupt an ihren vollen Busen drückend. D, daß es die arme Anacoana vermöchte, diesen Geist der Trauer aus Deiner Brust zu verscheuchen!

Du vermagft es, Unacoana, rief der Jüngling: und nur Du allein; aber schwer ist das Opfer, daß ich von Dir verlange, und götterstarf muß Deine Liebe sein, wenn sie es mir bringen soll.

Du bist mein Gemahl und herr, sprach demüthig das liebliche Weib. Was ich bin und habe, ist Dein. Dir gehören alle meine Gedanken und Wünsche, wie das herz, in dem sie wohnen. Seit ich Deine Gattin ward, habe ich meinen Willen verloren, er ist untergegangen in dem Deinigen, darum gebiete Deiner Magd, was sie thun soll, und sie wird Dir freudig gehorchen.

Nein, Anacoana, rief Juan: nicht sclavischer Gehorsam, sondern Dein eigener freier Entschluß muß das vollbringen, was ich von Dir verlange, dessen Erfüllung mir die letzen Rosen streuen würde auf den dunkeln Gana, den ich nun bald antreten werde.

Ist nicht auch der unbedingte Gehorsam ein schönes Kind der -Liebe? fragte sie: und ist die rechte, wahre Liebe nicht alles Guten Mutter? so hast Du mich ja gelehrt, und gern hat sich mein Herz

der füßen Lehre geöffnet.

So öffne es jest noch einer höheren Lehre, sprach Juan hastig. Sieh, holdes Mädchen, theures Weib: ich liebe Dich mit einer Glut, die ich nie vor dem strengen Richterstuhl meines Glaubens werde verantworten können. Du bist ein schönes, sanstes, gutes Geschöpf, und hängst an mir mit unendlicher Treue. Aber ach, Dir mangelt das Beste, das Beste hier und dort, Du bist keine Christin!

Bunderlicher Mann, antwortete lächelnd Anacoana. Du bift ein Chrift, und bennoch liebt Dich die Priesterin der wahren Götter, und fühlt sich in Deinem Besige so glücklich. Was hat

benn unfer Glaube mit unferer Liebe zu schaffen?

Biel, Anacoana, rief Juan: denn mein Glaube ist der Glaube an die ewige Liebe, und der Gott, dem ich diene, ist ein starker, eisersüchtiger Gott, der keinen andern duldet neben sich. Beharrest Du in Deinem unglückseligen Jrrthume, so bist Du zeitlich und ewig verloren. Bald werde ich meinen Kampf ausgekämpst haben. Die Christin, dürste ich hoffen, nach kurzen Leiden jenseit zu umarmen in ewiger Freude. Aber die Gößendienerin sinde ich nicht an dem Orte, der mich erwartet. Sine gräßliche Klust trennt sie von mir auf immerdar. Sie schmachtet unten in der endlosen, Bein, und mich wird selbst die Seligkeit der Erwählten nicht beglücken, die ich nicht mit ihr theilen darf.

Guter Mensch, rief Anacoana, ihn kuffend. Dann schwieg sie lange, tief nachsinnend und mit sich selbst zu Nathe gehend, und das unbändige Wogen des dunkeln Wunderbusens zeugte für des herzens gewaltigen Kampf. Endlich hatte sie sich entschlossen. Selbst in Ilalocans himmlischer Kühle, rief sie begeistert: mitten in den Freuden, die auf die Seesen der Gläubigen harren nach

dem Tode, würde ich mich elend fühlen, ohne Dich, und Du kannst leider nie dahin kommen, denn Du glaubst nicht an unserer Götter Berheißungen, und unser himmel, den frommer Glaube schuf, ist darum nicht vorhanden für Dich. Dem Weibe aber ziemt es, dem Manne nachzusolgen, wohin sein Juß sich wendet, und ginge er in Mictlanteuctsi's ewige Finsterniß. Drum mache mich schnell zur Christin, damit ich Dich überall begleiten darf, und das Meser, das Dein schönes Leben zerschneidet, uns nur auf kurze Zeit zu trennen vermöge!

Ja, stark ist des Weibes Liebe! jauchtzte Juan. Ich danke Dir Gott, daß ich noch so lange gelebt, um diese reine Seele Dir zuzusühren. Aber, Anacoana, der Tause-muß die Lehre voran geben. Denn Du kennst noch nicht die Geheimnisse und Wunder unserer heiligen Religion.

Ich tenne sie! rief feurig das Mädchen. Wie Du, bete ich zu dem großen Unsichtbaren, möge er Teotl heißen oder Gott. Des schönen Göttersohnes Opfertod zum heil der Menschen, die Sühne, die er geschlossen, zwischen ihnen und ihrem Schöpfer, ist meinem Gemüthe klar geworden, wenn auch meine Vernunst sie nicht zu begreisen vermag. Uch, und des Geistes göttliche Feuerweihe fühle ich in meinem Kerzen, seit ich Dich liebe. Drum beschwöre ich Dich, Geliebter, gieße gleich jetzt das heilige Bad auf mich, das alle dunkeln Flecken von der Seele wäscht, und mich auf ewig mit Dir vereinigt.

Wohlan! sprach Juan, mit frommer Erhebung. Es drängt die Zeit. Vielleicht sind meine Augenblicke schon gezählt. Die heilige Kirche verzeiht, im Drange der Noth, den Mangel der Formen. Drum frage ich Dich jest, Anacoana, im Namen des dreiseinigen Gottes, vor dem Du stehst: Willst Du getauft sein.

Und das liebliche Wesen fank vor ihm auf die Kniee, und flifterte ein andächtiges: Ja!

Und der Jüngling schöpfte mit der Rechten Wasser aus seinem Trinkfruge, und goß es über ihr Haupt, und sprach: Im Namen des Baters, und des Sohnes, und des Geistes tause ich Dich, und weihe Dich ein in den Bund der Christen. Hinsort werde Juanna genannt. Glaube, lebe und stirb, wenn es Gott sodert, für den neuen Glauben, Amen!

Gelobt sei Jesus Christus! jauchzte die neue Christin an seinem Halse. Ich din sein und Dein für immerdar. Da öffnete sich die Thür, und der Hueiteoquiqui trat ein, schwermüthige Freude in den harten, sesten Zügen. Er gebot seiner Tochter, sich zu entsernen. Als sie mit einem langen Flammenblick auf den Geliebten geschieden, sprach der Bater: Den Göttern sei Dank! ich habe mein Wort gelöst, Juan, Du wirst sterben, Deiner würdig. Der große Cuitlahuigin ist zu den Göttern gegangen, und sein Nesse Cuutumogin steigt auf Mexico's Thron. Ich habe Deinetwegen mit ihm geredet. Er ist entschlossen, Dich so doch zu ehren, als Du es verdienest und ihm möglich ist. Du sollst als Kampsopfer fallen. Sechs tapsere Krieger werden nach einander mit Dir kämpsen.

Und wenn ich sie alle besiege? siel Juan rasch und freudig ein. Das ist wieder der unglaubliche spanische Hochmuth, rügte der Alte: der sich allein für unüberwindlich hält. Der Sieg ist schwerer, als Du glaubst. Die besten Hauptleute werden zum Kampse ausgesucht. Dem Sieger lohnt des Boltes freudiger Zuruf, und der Ablerorden aus des Königs Hand, darum wird jeder sein Aeußerstes thun, des Baterlandes Shre durch Deine Ueberwindung zu retten. Dazu sind Deine Gegner vollständig gerüstet, Du nur mit Schild und Schwert bewassnet, und mit einem Fuße sest auf den Fechterstein gebunden, um Flucht und Versolgung Dir gleich unmöglich zu machen.

Elendes Bolt! braufte Juan auf: beffen Gemuth fich boch zu nichts mahrhaft Großem erheben kann. Schon freuete ich mich,

in diesem Opserkampse etwas Nittersinn zu sinden; aber auch er ist, so wie alles bei Euch, mit seiger Tücke und Grausamkeit besseldt. Doch sei es darum! Hab' ich nur erst wieder meinen guten Degen in der Faust, so mögt Ihr mir allenfalls auch beide Füße binden, ich getraue mir doch mit Helden sertig zu werden, die sich mit einem freien Feinde zu sechten scheuen. Ich wollte, der Kamps begönne jest gleich!

Morgen mit Sonnenaufgange werde ich Dich zum heiligen Steine führen, sprach der Priester. Jest verlasse ich Dich, um alles zum Opfer zu rüsten und Dir Raum zu geben, Dich vorzubereiten zu dem großen Schritt, den Du morgen thun sollst. Ich werde Dir einen spanischen Priester schieden, der ebenfalls morgen sterben soll. Er wird Dir dis dahin Gesellschaft leisten, und den Trost Deiner Religion verkündigen. Zwar hat der Teoteuctli heftig gegen diese Gunst gesprochen, auf die ein verurtheilter Mexicaner bei Euch wohl nicht rechnen dürste; aber der neue König hat auf meine Bitte für Dich entschieden.

Er ging zur Thür, blieb dort stehen, kehrte noch einmal um, schritt auf den Jüngling zu, drückte ihn unter Thränen an seine Brust, und rief: Es thut mir weh, Juan, daß ich Dein Leben nicht retten konnte; aber bei den Göttern, ich konnte nicht!

Und mit verhülltem Haupte stürzte er fort, und Juan fiel erzgebungvoll auf seine Kniee, und rief zum himmel: Nimm das Blut, das ich morgen im Kampfe für Dein heiliges Wort vergiezben werde, zum Sühnopfer meiner Sünden gütig an, auf daß ich gereinigt eingehe zu Deiner Gnadenpforte!

Jest knarrte leise die Thüre, und ein entseslich häßliches Leischengesicht in einer Dominicaner-Rutte schlich schüchtern herein. Juan wendete sich auf das Geräusch, schaute die Mönchlarve scharf an, und rief dann mit wildem Zorn: Abderraman!

Gnade, jammerte die klägliche Gestalt, als sie den Jüngling erkannte, und stürzte zu Boden.

Abberraman Millom Botello, wüthete Juan: Maure und Spanier, Aftrolog und Feldarzt, Soldat und Priester, Ungeheuer, Mörder meiner Brüder, wer bist Du eigentlich? Fast möchte ich Dich für den verstuchten Zauberer Mograby halten, der, nach der orientalischen Sage, den eigenen Körper durch tausend Verbrechen zerstört hat, und nur noch in Gestalten, die sein Zauber geschaffen, auf Erden herumkriechen und sündigen darf!

Ihr seid ein spanischer Edelmann und ein Christ, winselte der Maure zu ihm hinauf: und alle Sigenschaften, die Such als solchen zieren, ruse ich für mich an. Euer Stolz kann keine Freude daran haben, sich an einem Unglücklichen zu rächen, auf dem bereits des Swigen Hand so schwer ruht, und als Christ müßt Ihr dem Sünder verzeihen, der morgen schon vor seinen Richter treten wird.

Ich muß verzeihen, sprach Juan sich bezwingend. Du hast Recht, wie es auch der Teufel hat, wenn er auf Gottes Wort sich berusen darf. Aber ein aufrichtiges Bekenntniß Deines letzten Frevels sodere ich von Dir. Es ist der Ansang Deiner Buße, ohne die Deiner Seele ein schreckliches Schicksal harret nach Deines Leibes Tode.

Ja, ich will alles bekennen! stöhnte Abberraman. Als Narvaez außer Gefahr war, entließ er mich aus seinem Dienst. Doch mußte ich noch vor dem Abschiede dem armen Sinäugigen schwören, ihn, nach meinem besten Wissen, mit Anstrengung aller meiner Kräfte, zu rächen an seinem Todseinde Cortez. Narvaez war mir allein ein großmüthiger Gebieter gewesen. Cortez hatte meine letzte Aussicht auf einen sorgenfreien Lebensabend vernichtet. Ich schwor — und habe meinen Schwur gehalten.

Das hast Du, entsetlicher Mensch! rief Juan schaubernd: aber Gott wird Dich fragen, wie Du es selbst mit diesem höllischen Schwure rechtsertigen willst, daß in jener Mordnacht Tausende sielen, denen Dein Schwur nicht galt, daß durch Dich fünshundert

spanische Christen ohne Beichte und Absolution von hinnen fuhren, Die Dich nie beleidigten.

Ich werde ihm antworten, sprach Abberraman mit grimmiger Kälte: daß ich ein Maure bin, ein Mann aus dem unglücklichen Bolke, welches Spanien, von Fanatismus und Habgier gespornt, mit erbarmenloser Grausamkeit aus seiner Heimath jagte in das Elend, und die Zurückgebliebenen durch des Scheiterhausens Schrecken zur heuchlerischen Annahme seines Glaubens zwang. Das werde ich dem fragenden Richter antworten, und der Ewige wird ein mildes Urtheil sprechen über einen Unglücklichen, den nur fremder Frevel zum Ungeheuer machte, und mir den Haß verzeihen, der unauslöschlich brennt in meiner Brust gegen Dein ganzes Bolk!

Du willst mich durch Lästerungen und heidnische Sophistereien von der richtigen Spur weglocken, zürnte Juan. hier liegt noch mehr verborgen, und ich kenne Dich jest genug, um Dir auf den Kopf Schuld zu geben, daß mericanisches Gold Dich zu des heeres Untergang erkaufte.

Warum follte ich mir nicht von den heiden bezahlen laffen, was ohnebies gethan werden mußte? fragte Abderraman grinfend.

Und doch bist Du hier, und zum Tode verdammt? fragte der Jüngling.

Mit dem Satan sind nicht gut Verträge zu schließen, sprach der Maure, während convulsivische Zuckungen, wie Blige, über das häßliche Gesicht fuhren. Man wird gewöhnlich bei dem Handel betrogen. Als ich dem grimmigen Cuitlahuigin das Spanier-heer auf die Schlachtbank geliesert, und dann in dieser Kutte zu ihm übergelausen war, da ließ er mir das bedungene Blutgold pünktlich zuwiegen. Dann aber sprach er höhnisch: Mein Königswort hab' ich gelöst, der Spion ist bezahlt, aber das Leben hatte er sich nicht vorbedungen, darum übergebe ich ihn dem Teoteuctli, daß er den Spanier schlachten lasse zur Ehre der Götter.

Also auch hier, wie in Europa, wird der Berrath genutt und der Berräther gehaßt! sprach Juan zu sich selbst, mit Schritten, die die Bewegung seines Gemüthes beschleunigte, im Gemach auf und nieder gehend. Plötlich aber blieb er vor dem Mauren stehen, und donnerte ihn an: Aber was hattest Du mit meinem Diener Pedrillo vor, Bösewicht?

hier bin ich, schrie Abberraman, von neuem niederfallend: tödtet mich! Ich werde Euch danken, daß Ihr mich von dem Qualtode errettet, der meiner harret, aber keine Antwort auf diese Frage kommt über meine Lippen. Das ist das Einzige, was ich Euch verschweigen muß. Ich habe auf den Coran geschworen, dies Geheimniß mit mir in das Grab zu nehmen, und auch Mauren haben ein Gewissen, herr Nitter.

So hebe Dich meg von mir, rief Juan, ihm den Rücken zuwendend. Sage dem Priester, der Dich herschiekte, daß ich Dich
nicht brauchen kann. Warum? — das magst Du ihm vorlügen, wie
es Dir am räthlichsten scheint. Wenn wir uns morgen noch einmal treffen sollten, so kenne mich nicht. Nimm nicht etwa Abschied
von mir, oder bitte mich um Verzeihung, daß auch ich eines der
vielen Opfer Deiner Känke bin. Denn ich möchte mir gern für die
letzte Stunde die Brust frei erhalten von seindlichem Groll und
aistiger Menschenverachtung.

Und der Pharisäer — zischte, durch diese Geringschätzung gereizt, Aberraman: schlug an seine Brust und sprach, ich danke dir Gott, daß ich nicht so bin, wie allerlei Gottlose, Diebe und Shebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Das ist Euer Aller Glaubensbekenntniß, Ihr sogenannten Christen. Freilich mag es dem edelgebornen, schönen, starken, wassensbeken, tapfern, allgemein verehrten Krieger leichter geworden sein, so nothdürstig seine zehn Gebote zu besolgen, als dem armen, häßlichen, verhöhnten und versolgten Abderraman; aber sein Verdienst ist darum auch viel geringer, und der strenggläubige Christ nach heidnischer Sitte mit

einer schönen Heidin vermählt, um seine letten Tage in irdischen Wollüsten zu verschwelgen, muß auch erbärmlich dastehn vor dem Richterstuhl seines Gewissens, wenn er sich die Mühe nehmen will, es zu fragen.

Mit diesen Giftworten schlich der Maure fort. Mit rollenden Augen, offnem Munde, geballten Fäusten blickte ihm Juan nach. Da stürzte Anacoana Juanna herein, die eben ersahren, was morzgen bevorstand, und dem geliebten Gatten mit sanstem Beinen an die Brust sank.

Und der Liebe Wunderhauch schmolz den Jorn von Juans Gesicht, und das treue Weib zärtlich umfangend, rief er mit hoher Rührung: Als der Feind von ihm gewichen war, siehe, da kamen die Engel herab und dienten ihm!

Hell schien der Morgenstrahl auf die neuerbauten Thürme des Tempels Zamalli, dessen goldene Kuppeln den Blid des Sonnengottes bligend zurückwarfen. Der Priestergesang, der Hörner und Flöten Getön, hallte von der obern Terrasse herab, zu der eben der unglückliche Abderraman, entkleidet, mit seiner Wache emporstieg. Oben harreten seiner, am Schlachtaltare von Jaspis, sechs Priester, schwarz gefärbt, in weißen, schwarz eingesaßten Gewändern, das Haar mit Riemen zusammengebunden, bunte Schilder an der Stirn. Ihr Oberhaupt, der gräuliche Topilzin, Größschlächter von Tenochtitlan, prangte in einem rothen Gewande, mit Baumwolle eingesaßt. Sine Krone von grün und gelben Federn schwäckte seinen Kopf, Smaragden hingen in seinen Ohren, ein Türkis in seiner Unterlippe, und in der rechten Faust hielt er das fürchterliche Steinmesser.

Unten, am Fuße des Tempelcubus, lag auf einer hohen Terzraffe der Fechterstein Temalacatl, groß, rund, oben platt, mit einz gehauenen Figuren. Auf ihm stand getrosten Muthes, mit dem

rechten Fuße barauf gebunden, mit seinem eigenen Degen und Schilde bewassnet, Juan. In weitem Kreise umgaben, auf erhöhten Sigen, der neue König mit seinem Hosstaat, Heer, Briesterschaft und Bolf, die Blutbühnen. Zu beiden Seiten des königslichen Thronhimmels standen, die Brust durch den baumwollenen Banzer, Ichcahuepilli, den Kopf durch den schündten Holzehelm, in Form eines Tigerhauptes, geschützt, am linken Arm das Schild Chimalli, das Maquahiutl in der mordsertigen Rechten, mit Gold und Juwelen wie zu einem Freudenseste geschmückt, sechs riesige Mexicanerhauptleute, gierig des königlichen Winkes harrend, um sich durch des fremden Jünglings Ermordung den Adlersorden zu verdienen.

Jest war Abderraman auf der obern Terrasse angelangt. Ihn empfingen die priesterlichen Henter, schleppten ihn vor Huizilopochtli's neugeschafsene Gögenfraße, die wieder in ihrem Thurme thronte, und mit den Hohnworten: Siehe, das ist Dein Gott! zwangen sie ihn, vor dem Ungethüm die Aniee zu beugen. Dann zerrten sie ihn zum Opfersteine. Vier Unholde packten Arme und Beine des Schlachtopfers, der fünste warf ihn eine zusammengerollte Holzschlange um den Hals, und so ward es auf dem Altar ausgestreckt, durch dessen auswärts gebogene Oberstäche seine Brust und sein Leib in die Höhe traten, daß es keiner Bewegung mächtig war. Zest näherte sich der Topilzin mit dem Messer.

Ich will ein Heibe werden, heulte der elende Abderraman, als die scharfe Spize über seiner ängstlich schlagenden Brust schwebte. Ihm antwortete der Priester teuslisches Hohngelächter, und mit gräßlicher Behendigkeit schnitt ihm der Topilzin die Brust auf, riß ihm das Herz heraus, und hielt es, noch pulsirend, gegen die Sonne, um ihr den warmen Dampf zu opfern, der daraus emporstieg. Dann trug er es seierlick in einem goldnen Lössel zum Bilde des Krieggottes, in dessen Mund er es steckte. Des Opfers Haupt wurde abgeschlagen und auf dem Huitzompan aufgesteckt,

und der Körper von der Höhe herabgeworfen, daß er nahe bei Juan niederstürzte. Aller Blicke mandten sich jest, freundlich neugierig. auf den iconen spanischen Jungling, den Selden im zweiten Act dieses Mordspiels. Berfluchtes Bolt, knirrschte Juan, als er dieses wahrnahm. Ich danke Gott, daß ich das Treiben diefer Schlacht= bank por dem Gefecht fab. Es hat mich in die Laune gesett, die ich brauche, um diese nichtswürdigen Seiden erbarmenloß zu würgen.

Und Quautemogin erhob sich jest ein wenig vom Goldseffel. und winkte dem ersten Mexicanerhauptmann den Befehl gum Unariff zu. Und der Hauptmann berührte die Erde und füßte die Sand. Dann schwenkte er wild das Maquahiutl über dem Ropfe. und fein Schlachtgeschrei brullend, fturzte er in blinder Buth auf Ruan los. Aber er bectte fich mit seinem Schilde und bielt ben Degen vor, und der tolle Seide rannte, anstürmend, sich ihn in das Herz und stürzte zu Boden, und des Volkes unwilliges Mur= meln begleitete seinen Fall.

Noch mubte fich Juan, den Stahl aus dem Leichnam ju ziehen, da rannte, ohne des Königs Zeichen abzuwarten, der zweite Fechter herbei. Das ift gegen Gure eigenen Kampfaeseke, schrie Quan: aber man ift's freilich von Euch nicht anders gewohnt! Und ichon schwang der Mericaner das gewaltige Steinschwert über Ruans haupt, da rif dieser noch im letten Augenblicke seinen Degen an fich, und ein mächtiger Sieb trennte des Seiden Fauft vom gehobenen Urm, daß fie mit dem Schwerte auf den blutigen Boden fiel. In noch traurigern Tonen begleitete des Voltes Ge= murmel das Wehgeschrei des Verwundeten, und Juan rief: So gebe es jeder Kauft, die gegen den Unbewehrten sich hebt.

Bekt winkte Quautemogin dem dritten Sauptmann, und lang= fam, mit ruhiger Ralte, schritt dieser bem Steine gu, bas Schild fest an die Bruft gedrückt, das Schwert gesenkt. Der scheint seine Sache beffer zu versteben, sprach Juan, dem bei dem fo ernftlich gemeinten Kampffpiele immer frohlicher um's Berg wurde. Aber er soll seinen Mann sinden! Und immer näher rückte der Zauderer, und erst nahe am Steine hob er das Mordwerkzeug. Heiß entsbrannte der Kampf, ein Streich Juans spaltete des Mexicaners Riesenschild. Sin Hieb von diesem tras noch besser, denn die Kieselsteine, scharf wie Scheermesser in der Holztlinge des Heidenschwerztes eingesugt, drangen tief in des Jünglings Hüste ein, daß seines Blutes rothe Wellen warm emporsprudelten. — Du meinst es böse mit mir, Heide, rief Juan seinen Schmerz verbeißend: doch ich wohl noch ärger. Und gewaltig schwang er den Degen, und die gute Klinge zischte herad auf des Feindes Haupt, den hölzernen Tigerhelm und den Schädel zugleich spaltend. Und mit dem tödtenden Streiche entsloh der versammelten Menge ein einziger Schrei des Entsehens, und der König stampste zornig mit dem Fuße.

Das nahmen zwei der übrigen Hauptleute für die Erlaubniß, jede Schranke des Uebereinkommens zu sprengen, und zugleich den jungen Helden anzugreisen. — Nichswürdiges Gesindel! donnerte dieser vom blutigen Steine herab, und sein wüthender Fußtritt traf den einen der Verräther so gewaltig auf den Unterleib, daß er sich bewußtloß auf dem Boden krümmte. Aber nur mit Mühe konnte sich Juan des andern erwehren, dessen Maquahiutl ihm den linken Arm zersleischte. Der Jüngling sühlte es, wie seine Kräste schwanden mit dem entrinnenden Blute, aber sein starkes Gemüth suchte die entsliehenden zurüczuhalten, und sammelte sie zu einem verzweiselnden Stoße, der Schild und Banzer und die Kehle des Heiden durchbohrte. Köchelnd sant dieser zurück, und des Bolkes rings ausbrechendes Geheul seierte den neuen Sieg des verhaßten Spaniers mit grimmiger Trauer.

Ich habe es mit braven Rittern zu thun, das muß wahr sein! spottete Juan, seine Schärpe zerreißend, um die Wunden an Arm und hüfte, so gut als es in der Eil möglich war, zu verbinden. Der lette der hauptleute, der stärkste von Allen, wollte das benuten, und sprang auf ihn los. Aber Quautemohin sprang auf

vom Seffell, padte mit eigener hand den Nichtswürdigen am Raden und schleuberte ihn fraftig zurud.

Genug ist gefrevelt an unsern heiligen Kampsgebräuchen, schrie er zornig. Du bist nicht werth mit diesem Helden zu kämpsen, Clender! Du, Teuthile, fuhr er fort, sich zu seinem Feldeherrn wendend: sollst seinen Plat einnehmen. Harre bis sich der Christ seine Wunden verbunden, dann gehe und ende mit ihm.

Schuldigkeit, Herr König, sprach Juan, den letten Verband zuziehend, und stütte sich dann, den Gegner erwartend, auf seinen Degen. Und als er die Blicke umher warf, sah er einen Priester, schwarz gefärbt und schwarz vermummt, der, ein Steinmesser in der Hand, mit stillem Lächeln und mordsunkelnden Augen nahe an den Stein getreten war. Wer bist Du, schwarzer Unhold, und was willst Du, fragte Juan, und that einen Kreuzhied in die Lust, um ihn zurück zu schwecken.

Ich bin der Chalchiuhtepehua, antwortete das finstere Gespenst mit dumpsem Tone. Mein Umt ist, Dich nach dem Opferaltare zu schleppen und dort zu schlachten, wenn Du endlich überwunden sein wirst.

Nein, Christus, rief Juan, mit frommer Zuversicht zum himmel hinaufschauend: die Freude wirst du dem bösen Geiste nicht machen! und hielt den Degen vor, da eben Teuthile auf ihn losgezgestürzt kam. Aber dieser unterlief das drohende Schwert mit einer schnellen, geschickten Wendung, und mit einem mächtigen Sprunge war er oben auf dem Steine neben Juan, den er mit beiden Armen umschlang, um ihn niederzureißen. Doch der Jünling umsaßte ihn eben so wüthend, und beide rissen und drückten und bogen sich vorwärts und rückwärts, rechts und links. Lange wogte der Ningerkampf mit abwechselndem Glücke, in Strömen rollte der Schweiß von beider Streiter Gesicht, ihre Muskeln zuckten frampshaft unter der entseklichen Anstrengung, und Juan fühlte sich endlich sehr ermattet. — Das ist eine schlechte Kunst,

einen kampsmüden Verwundeten zu Boden zu ringen, stöhnte er: aber Gott wird mir helsen! Und noch einmal sammelte er die Strahlen seiner Stärke in einen Brennpunkt, rang sich an dem umschlingenden Feinde in die höhe, ließ dann die hände plößlich loß, die er um seinen Rücken verschlungen, und packte ihn mit Löwengrimme am halse, ihn so niederdrückend. Bitte um Gnade, heide, rief er: oder ich erwürge Dich! Aber dazu konnte der stolze Feldherr sich nicht entschließen, und schlug, zur Antwort, seine Rechte wie eine Tigerkralle in Juans hüftenwunde. Da preßten sich des Jünglings hände im ungeheuern Schmerze sast unwillkührlich um die Gurgel des grausamen Feindes, der bald nach Luft schnappte. Und sester zug Juan den Todesknoten zu, und Teuthile's hände sanken kraftloß herab, und ohne Leben glitt er vom Steine herunter.

Wehe! heulten die Priester, Wehe! brüllte das Bolk, und aus der Thronwache drängten sich einzelne Hauptleute hervor, des Feldherrn Tod zu rächen. Unterdeß hatte Juan sein Schwert wieder aufgerafft, und es hoch in die Luft schwingend, rief er tief athmend: Bin ich noch nicht fertig?

Da stand Quautemogin auf vom Throne und winkte zornig die freiwilligen Mörder zurück. Du hast Dein Leben gelöst und Deine Freiheit, tapferer Christ, sprach er zu Juan. Als ein geehrter Gast sollst Du an meinem Hose bleiben, dis Deine Bunden geheilt sind, und dann, mit Ruhm und Schägen beladen, zu den Deinigen zurücksehren.

Aber jest erhob sich der Teoteuctli mit grimmigen Bliden. Ehre die Götter, König, schrie er: dieser Weiße hat sich als Kriegszgefangener gelöst, aber noch immer hat Huizilopochtli keine Genugthuung für die Lästerung, die er von ihm erlitten. Im Namen des Kriegaottes sodere ich, daß er geopsert werde.

Den Spaß verderbe ich Dir auf jeden Fall, Priester, rief Juan, die Klinge hebend: denn lebendig bringt ihr mich nicht

herunter von dem Steine, auf dem ich mich so ehrlich geshalten.

Des Königs erste Pflicht ist Gerechtigkeit, sprach Quautemosin. Der Spanier hat unsern Gebräuchen vollkommen Genüge geleistet, und eher Genugthuung von uns zu sodern, weil zwei der Kämpfer ihn, gegen alle Kampfgesehe, zugleich angegriffen. Im Bertrauen auf die Erfüllung aller Bedingungen hat er die schwere Stunde bestanden, wie ein Held, und man soll nicht sagen dürsen, daß Mexico die heilige Treue verlehe, selbst gegen seine Todseinde.

Auch der Freistaat Huerosinco hat einst Cholula's Häuptling geopfert, nachdem er schon eilf Streiter überwunden auf dem Fech-

tersteine, stellte der Teoteuctli vor.

Das hat er leider gethan, rief Quautemogin unwillig: aber dadurch auch seinen Namen stinkend gemacht im ganzen Lande Anahuac, und fern sei es von uns, dies schändliche Beispiel nachzuahmen. Drum schweige, göttlicher Herr, mit Deinem Verlangen, das Dich eben so entehrt, als seine Crfüllung mich beschimpfen würde.

Das war ein ehrliches Wort, König, rief Juan, und steckte den blutigen Degen in die Scheide, während die treue Anacoana, die sich herzugedrängt, seinen gesessseller Juß losdand und mit Freudenthränen benetze. Und als sich der Jüngling frei fühlte, sprang er fröhlich herad von dem Fechtersteine, trat rasch auf Quautemogin zu, schütteste ihm treuherzig die Hand, und sprach: Ihr seid der erste mexicanische Kriegsmann, den ich achte. Zwar habt Ihr nur Eure Pflicht gethan; aber auch das ist unter diesem Bolke und diesem Priester gegenüber Ehren und Dankes werth. Ich bleibe Such tief verschuldet, und bei meinem Ritterwort, ich will Such ehrlich bezahlen!

Wie Jacob einst in jener verhängnißvollen Nacht mit dem herrnrang, so hatte Cortez unterdessen männlich gerungen mit dem

starken Schicksal, und es nicht aus den Armen gelassen, bis es ibn gesegnet. Nachdem er sich durch Popotla und Tlacopan geschlagen, und, beständig im Gesecht, über Quautitlan und Xoloc gezogen, langte er in Zacamolco an, wo sich zu den Leiden, denen der unglückliche Rest seines Heeres zu erliegen begann, auch noch der Hunger gesellte. Bon gesallenen Pferden mußten sich die Spanier, von Kräutern des Feldes ihre heidnischen Bundgenossen sättigen, und bei dem Marsch über die Berge von Aztaquemecan stellte sich ihnen, unweit Otompan, eine frische Heermacht, 200,000 Köpfe stark, entgegen. Aber Cortez verlor darum den Muth nicht. Damit alle Spanier am Gesecht Theil nehmen konnten, ließ er in der Racht vor dem Tressen den Berwundeten Krücken machen, und sührte am Morgen das Heer mit den Worten: Seht da den Sieg oder den Tod! gerade in den Keind.

Wunder der Tapferkeit, wie diese Katastrophe sie foderte, geschahen auf beiden Seiten. Aber wie Sandoval alle Spanier, wie der hundertjährige Tlascalanerhauptmann Calmecahua seine Wassender, wie die Spanierin Maria de Estrada, mit Schild und Lanze an ihres Gatten Seite sechtend, ihr Geschlecht weit hinter sich ließ, so überstrahlte wieder Cortez Tapserkeit, durch eine gefährliche Kopswunde nicht geschwächt, alle diese glänzenden Beispiele eines seltenen Heldenmuthes. Dennoch hätte diesmal die ungeheure Uebermacht gesiegt, hätte nicht Cortez durch einen der schnellen glücklichen Gedanken, die man Silberblicke des Genies nennen könnte, die Schlacht für sich entschieden.

Er sah den Feldherrn der Mexicaner, Cihuacagin, im reichen Kriegskleide, einen hohen Federbusch auf dem goldnen Helm, das goldne Schild am Arm, die Hauptsahne, ein goldnes Nes auf einer Stange, an seinen Rücken festgebunden, hoch über seinem Haupte emporragend, von seinen Soldaten auf einem Sessel umhergetragen. Da rief er die Capitäne Sandoval, Alvarado, Olid und Avila zu sich, stürzte, von ihnen begleitet, mit der Schnelligkeit

und Gewalt des Bliges auf den feindlichen Heerführer los, und ftredte ihn durch einen Langenftoß zu Boden. Gin fühner Spanier, Juan von Salamanca, sprang vom Roffe, gab dem Befallenen den Reft und entriß dem Leichnam die Fahne. Die Mexicaner geriethen bei diesem Anblick in Unordnung, die bald zur Flucht wurde. 20,000 Feinde lagen auf der Wahlstatt, unermeß: lich war die Beute, da sich die Heiden in ihrer Siegessicherheit mit Gold und Edelsteinen reich geschmüdt, und der Weg nach dem verbündeten Tlascala mar, freilich mit schweren Opfern, da fast alle Krieger dieses Freistaates im Treffen geblieben waren, gereinigt. Dort wurden die armen Flüchtlinge mit offenen Armen em= pfangen. Die edlen Republikaner, denen das fpanische Bundniß so viele Tausende ihrer Landesleute gekostet, blieben ihm dennoch mit unerschütterlicher Beharrlichkeit treu, und Maricagin, der selbst den Verluft einer geliebten Tochter zu betrauern hatte, besaß noch Seelenstärke genug, Cortez durch die Hoffnung der Rache an Mexico zu tröften, die er ihm im Namen seines Volkes versprach. Cibuacating Kahne, die der Feldberr aus schlauer Söflichkeit diefem häuptling als Trophäe übergab, gewann ihm alle herzen dieser auf ihre Kriegesehre so eitlen Nation. Auf's Neue huldigte der hobe Rath der Krone von Spanien, und seine Säupter entsag= ten ihrem Gökendienst öffentlich, und ließen sich durch Olmedo taufen.

Dies Creigniß zog das Freundschaftband zwischen keiden Nationen noch enger zusammen, und die Spanier gewannen ihre Bundgenossen so lieb, daß, was bei der Erstern grenzenloser Habsucht fast unglaublich scheinen muß, sogar die gemeinen Soldaten das Gold und die Juwelen, die sie im letzten Tressen erbeutet, mit der größten Freigebigkeit unter die Alascalaner vertheilten.

Aber mitten in der Freude nahte ihnen, wie das so oft im Leben geschieht, die schrecklichste Gesahr, die sie in ihrer Lage nur bedrohen konnte. Der persönliche Antheil, den Cortez an den

Empfanglustbarkeiten genommen, batte seine schlecht geheilte Ropf: wunde von neuem entzündet, und warf ihn auf ein langes Schmer= zenlager. Dieser Unfall schlug den Muth der Spanier gang da= nieder, da sie es wohl erkannten, daß an diesem einzigen haupte ihrer Aller Schicksal hing. Doch war die Betrübniß der Landes: leute nicht zu vergleichen mit dem Schmerz und der Bestürzung der Tlascalaner. Raum hatten diese die Krankheit des Helden er= fahren, als sie alle Feste einstellten. Stündlich erkundigte sich der Adel nach dem Befinden des Teule, des Gegenstandes ihrer abgöttischen Berehrung. Saufenweise lief das Bolt vor seinem Quartiere zusammen, und die Spanier saben sich genöthigt, es burch Hoffnung der Befferung des Weldherrn zu hintergeben, um es nur aus feiner Nabe zu entfernen, weil dem Kranken das immer= währende Wehklagen der Menge beschwerlich wurde. Ein Befehl des hoben Rathes versammelte die vornehmsten Aerzte des Lan= bes in der hauptstadt. Diese reinen Empirifer beilten in furger Zeit die gefährliche Wunde mit ihren Kräutermitteln, und der Spanier und Tlascalaner vereinigter Jubel begrüßte die Gene= fung des Helden, der Allen so theuer war.

Hätte Cortez, außer dieser rührenden Bolksreude, noch eine Stärkung bedurft, so würde er sie in einem neuen Beweise der treuen Anhänglichkeit seiner Wirthe gefunden haben. Eine mezicanische Gesandtschaft, mit Geschenken und süßen Redensarten, wie sie der Freistaat von Mexico's Herrschern nicht gewohnt war zu vernehmen, erschien, um Tlascala gegen die Spanier aufzubeben, und ward kräftig zurückgewiesen. Der junge Aicotencatl, der sür den Zweck dieser Sendung sprach, und durch seine sehr richtigen Prophezeihungen über den endlichen Ausgang des Bündnisses mit Spanien seine Landesseute aufzuklären suchte, ward als Rebell vor den hohen Rath gestellt. Sein Urtheil war — Tod! selbst seiner Bater stimmte dafür. Doch eben diese echt römische Selbst verläugnung des blinden Greises rührte die andern Häuptlinge

so, daß sie die Strafe milderten. Der Verbrecher ward wieder vor die Versammlung geführt, unter scharfer Rüge seines Vergehens der Oberseldherrnwürde entsetz, und, nach alter Sitte, durch das Haupt der Republik, Maxicazin selbst, von den Stusen des Regierunggebäudes hinabgestoßen. Diese Veschimpfung brach des wilden Jünglings Troz. Demüthig dat er den Feldherrn, dem er doch eigentlich diese Schmach verdankte, um Gnade, und dieser war edel genug, seinem erbitterten Feinde die vorige Würde und die Verzeihung des Vaters zu erbitten.

Unterdeß liefen üble Botschaften von Rodrigo Rangeli, dem Commandanten von Veracruz, ein. Neun Spanier, die er nach Tlascala gesendet, um den Beuteantheil der Besakung von Beracruz zu holen, waren nicht zurückgekehrt. An funfzig Soldaten bes Narvaez, die verwundet in Chempoalla zurückgeblieben, und sich nach vollendeter Seilung in kleinen Saufen auf den Marsch nach Mexico begeben, waren nicht bei dem Seere angelangt. End= lich töften die Bewohner der Proving Tepejacan, die, zwischen Chem= poalla und Tlascala liegend, fich den Spaniern bei ihrem ersten Einzuge unterworfen, das schreckliche Rathsel dadurch, daß sie, von mexicanischen Truppen unterstügt, in Tlascala einfielen, und mehrere Dörfer mit Schwert und Keuer verwüsteten. Cortez erkannte die Nothwendigkeit, die Heiden zu züchtigen, um so deutlicher, als ihre Horden die unentbehrliche Communication mit Veracruz fperr= Ein gewöhnlicher Feldherr würde sogleich die Tlascalaner aufgefodert haben, ihm Tepejacans Treubruch, den Brand der eigenen Dörfer rächen zu belfen. Aber Cortez schwieg, weil er voraussette, daß Tlascala wohl zuerft Silfe von ihm verlangen werde. Er hatte fich nicht getäuscht. Gigenmächtig beschloß der hohe Hath Arieg gegen Tepejacan, und sprach die Spanier, als gleich schwer beleidigt, um ihren Beistand an. Auf diese Beise erreichte Cortez seinen Zweck vollkommen, indem er bas Glück hatte, daß die Tlascalaner ihn um das bitten mußten, mas er selbst ge=

wünscht, und er ihnen das, was er eigentlich von ihnen hätte erbitten sollen, als eine Gnade bewilligen durfte.

Während aber der junge Xicotencatl, an dem neuen Kriege fich eraökend, das Undenken seines letten Bergebens durch seine Thätigkeit bei der Bersammlung des Tlascalaner : Seeres auszu: löschen suchte, wurden dem Belden von seinen eigenen Soldaten Hindernisse in den Weg gelegt. Sie meinten, in der Nacht der Trübfal und bei Otompan auf lange Beit genug gefochten zu baben. und Cortez ganze Beredtsamkeit war nicht vermögend, sie von der Nothwendigkeit der neuen Unternehmung zu überzeugen. Mit befonderer Sartnäckiakeit widersetten sich Narvaez Bölker, die, im Un= benken an die ausgestandenen Beschwerden sich nach Rube sehnten, und nur einen Bormand fuchten, fich den Seekuften zu nähern, und von dort ihre Abreise nach Cuba zu beschleunigen. Deshalb drangen fie in einer schriftlichen Vorstellung, die fie dem Feldberrn überreichten, auf die Rückfehr nach Beracruz, wo man neue Berftärkung von Domingo und Jamaica erwarten muffe, um Merico's Eroberung mit weniger Gefahr fortsetzen zu können.

Cortez durchschaute sie. Er ließ sie vor sich kommen, hörte ihr Geschwäß mit einer Geduld an, die seinem Feuergeiste sehr schwer wurde, ging auf ihre Gründe so freundlich ein, als ob er sie für ehrlich gemeint hielte, und dankte den Auswieglern für ihre Sorge um das allgemeine Beste. Zugleich stellte er ihnen aber vor, daß seine Freundschaft mit Tlascala und die Pflicht für sein Heer ihn zwänge, die meuchelmörderischen Mordbrenner Tepejacans zu züchtigen, daß, wenn die Spanier nach der Ebene von Beracruz vordringen wollten, sie sich zuvor durch die Feinde schlagen müßten, die die Engpässe durch die Gebirge beseth hielten. Dies allein unternehmen, hieße seine ganze Kriegesmacht auf einen höchst gewagten Burf sehen, und eben so wenig dürse man es wagen, die Hilfe der Tlascalaner zu einer solchen Flucht auszubieten, welche diesen Staat der Rache Mexico's Preis gäbe. Wenn

aber nur erst mit Ilascala's Unterstützung zugleich Tepejacan bezwungen und der Beg nach Beracruz gereinigt sei, dann gäbe er Allen, die nicht länger seiner Fahne folgen wollten, das Berzsprechen, daß sie vollkommene Freiheit haben sollten, zu gehen, wohin es ihnen beliebe.

Da saben es die schwierigen Solbaten ein, daß es für jest fein anderes Rettungmittel gabe, als den Krieg mit Tepejacan; fie bequemten sich noch einmal zu fechten, und Cortez brach mit feiner ganzen Macht, aus 420 Spaniern bestehend, mit 6000 tlascalaner Schüken verstärkt, in Tevejacan ein. Ricotencatl folgte ihm mit 50,000 Mann. Siegreich in den Schlachten von Zacotepec und Acakinco gegen Tepejacans und Mexico's vereinte Ueber: macht, zog bald der held ohne Schwertstreich in die hauptstadt ein. Zitternd stürzte das Volk vor ihm zu Boden, und es gelang ihm nur mit Mübe, die Unglücklichen so weit zu beruhigen, daß fie es waaten, die Augen vor ibm aufzuschlagen. Erst als er durch seine Dolmetscher, im Namen König Carlos, eine allgemeine Verzeihung ausrufen ließ, verschwand die knechtische Furcht. Die Menge ließ ein Freudengeschrei ertönen, und Tepejacans Säuptlinge, der furzen Erneuung mexicanischer Herrschaft schon wieder berglich mude, drangen in den helben mit inständigen Bitten, ihre Stadt nicht wieder zu verlaffen. Diese Bitten veranlaßten ihn, Tepejacan zur Kestung umzuschaffen. Die engen Schluchten ber Berge, die die Stadt umgaben, wurden mit Erd= wällen und Baumstämmen verschangt, und auf einem der Berge stieg drohend ein Kastell empor. Unverdrossen arbeiteten die Tepejacaner, wie vormals die Totonaca's, an der Zwingburg ihrer eignen Freiheit. Gine kleine spanische Besatzung ward in bas Kastell gelegt, und die zweite Stadt, die Cortez im Lande Anahuac geschaffen, mit dem Namen: Segura de la Frontera (Schutz der Grenze) geschmückt, war fertig.

Leider ward diese glänzende Unternehmung durch die wilde

Graufamteit geschändet, die Cortez theils zuließ, theils selbst beging. Es wird erzählt, daß die heidnischen Bundgenoffen ber Spanier, nach der Schlacht bei Zacotepec, eine stattliche Mahlzeit pon Menschenfleisch gebalten, bas fie theils an bolgernen Spießen gebraten, theils in 50,000 Töpfen gekocht. Aber wenn auch diese Sage durch ihre Uebertreibung als ein Mährchen erscheint, so ift ein anderer Gräuel desto verbürater. Von dem Grundsate ausgebend, daß, seit Anahuacs Unterwerfung, jeder Indier, der gegen Spanien fechte, ein Rebell sei, erklärte Cortez mit gräßlicher Confequenz alle Krieggefangenen für Sclaven, ließ sie, dem Biebe gleich, mit glühenden Gisen zeichnen, in Retten schmieden und nach Tlascala treiben: wies dort das Fünftel der neugeschaffnen Sach en dem königlichen Schake an, und vertheilte den Reft an seine Spanier und Tlascalaner zur beliebigen Benukung! —

Sierauf wurden, nach blutigen Rämpfen, Quauquechollan, Ibocan, Xalaginco, Tecamechalco und Tochtepec bezwungen und unterjocht. Jest aber begannen die Blattern, diese Geißel des Menschengeschlechts, die ein Negersclave des Narvaez nach Chem= poalla gebracht, in dem Lande Anahuac zu wüthen, die sie bisher nicht einmal dem Namen nach gekannt. Biele taufend Ginge= borne wurden davon bingerafft. Manche Derter starben gang aus, und die, beren ftarte Leibesbeschaffenheit der Seuche wider= standen, trugen gräßliche Verunstaltungen bavon.

Auch der edle Maricazin ward ein Opfer dieser schrecklichen Rrantbeit. Cortez, ber in diesem Lande ichon als Gelbstherricher zu handeln begann, ernannte, im Einverständnisse mit dem hoben Rathe, beffen zwölfjährigen Sohn zum Nachfolger bes Baters in der Herrschaft von Otecololco, dem vierten Theile der Republit, und bewaffnete ihn, zur Belohnung der väterlichen Verdienste, als

Ritter nach spanischen Gebräuchen.

Jest ging ber Spanier Eroberunghang wieder nach dem Königreiche Acolhugcan. Der unglückliche Cuicuikcakin, den Cortez und Montezuma, nach Calcumaging Berhaftung, auf die= fen Thron gesett, war fpater auch Gefangener ber Spanier und nach Merico gebracht worden. Der Nacht der Trübsal glücklich entronnen, hatte er die Spanier nach Tlascala begleitet, war ihnen aber dort entfloben und nach seiner Residenz Tezcuco zurückaekehrt. Sier herrschte jest sein Bruder Coanocogin, der, ungeneigt, die faum aufgesetzte Krone auf einem andern Saupte zu seben, ibn verhaften und, nach kurzer Berathung mit dem Könige Quaute= mogin, hinrichten ließ. Sest nahete im fpanischen Waffenklange dem Brudermörder die Vergeltung. Er entrann ihr nach Mexico. und sein unruhiger Bruder Irtlilrochitl, ichon früher Prätendent pon Acolhuacan, jett Staatsgefangener ber Spanier zu Tlascala, ward durch Cortez gewohnte Willführ auf den erledigten Thron berufen, und nahm die Krone, die er allein den Waffen der Fremden verdankte, freudig von ihnen zu Lehn.

Nun konnte Cortez sein Hauptquartier mit Sicherheit aufschlagen. Mit Mexico's großem Salzsee und Tlascala's Gebiet grenzend, begünstigte Acolhuacan eben so sehr den Bau der Brigantinen, die Cortez zur Bezwingung der Hauptstadt bedurste, als die Verstärkungen, die er aus dem verdündeten Freistaate zog. Kaum hatte er sich hier sestgeset, als er, aus einer, dem Helden übel anstehenden, kleinlichen Rachsucht, Istapalapans Vernichtung beschloß, um — dessen Verwohner die Racht der Trübsal entgelten zu lassen, die ihm ihr vormaliger Fürst, Cuitlahuizin, als König von Mexico dereitet. Aber der Ersolg war so, wie es die schlechte Veranlassung verdiente. Zwar wurden Istapalapans Vertheidiger geworsen, zwar ward die Stadt erstürmt, geplündert und in Brand gesteckt; aber die verzweiselnden Heiden, die schon vorher ihre Weider, Kinder und Schäße geslüchtet, durchstachen den Damm, der die Stadt vor den Fluthen des See's schützte. Bei dem Scheine

ber brennenden häuser nahmen die Spanier bald mit Schrecken wahr, daß das Wasser aus den Canälen in die Höhe stieg und die Straßen zu überschwemmen begann. Schnell ließ Cortez zum Abzuge blasen, und marschirte mit einer Sile aus der gefährlichen Stadt, die einer Flucht sehr ähnlich sah, die aber doch viele Ilaszcalaner, welche ertranken, und den größten Theil der Beute nicht retten konnte und mit eben so wenig Vortheil als Shre, unausschörlich mit seinolichen Streithausen sich schlagend, mußte er nach Tezcuco zurücksehren.

Aber diesen Verdruß verfüßten ihm bald neue Bundniffe. welche die Städte Migguic, Otompan und Chalco mit ihm schloffen, und er konnte mit hinreichender Ruhe an den Transport der Brigantinen denken, die sein alles umfassender Geist, unter den un= gunftigften Berhältniffen, mit den unzureichendsten Silfmitteln ge-Martin Lopez, der Ingenieur des spanischen Seeres, hatte die erste gebaut, die schnell begreifenden, kunftfertigen Tlascalaner, nach dem Modell, die übrigen zwölfe. Best kam es darauf an, diese Schiffe, in ihre einzelnen Theile zerlegt, ohne Bugund Lastvieh, unter den Angriffen der feindlichen Streifheere, über Gebirge und unwegfame Straßen von Tlascala nach Tezcuco zu schaffen. Doch Cortez, in jeder Beziehung das haupt des Beeres, befahl; Sandoval, sein rechter Urm, vollstreckte, und so ward das Unmöglichscheinende wirklich. 8000 tlascalanische Last= träger, mit Maften, Balten, Bretern, Tauen, Segeln und Gifenwerk beladen, gingen in der Mitte des Zuges, 2000 andere Last= träger trugen die Lebensmittel der Expedition, 15 Reiter und 200 spanische Fußsolvaten, unter Sandoval, und 30,000 tlascalaner Krieger, unter dem eben so eiteln als braven Chichimeca Teuctli, bedten den Transport, der fich eine Meile lang ausdehnte. Mericaner Schwärme, die sich hier und da zeigten, magten gleichwohl teinen Angriff, da fie jeden Bunkt des Zuges wohl gerüftet fanden ju ihrem Empfange, und fo langte endlich, auf den Schultern der Republikaner, das Berberben des mexicanischen Despotismus in Tezcuco an. Cortez, wohl wissend, wie herzgewinnend Ehrenbezeigungen von einem allgemein geseierten Helden sind, ging dem Zuge mit seierlichem Pomp, von allen seinen Hauptleuten begleitet, entgegen, und dankte öfsentlich durch eine herzliche Umarmung dem klascalaner Heersührer für diesen wichtigen Dienst. Sechs Stunden währte der Sinmarsch in Tezcuco. Der Ariegsmusit freudiger Lärm seierte schon im Boraus die Eroberung Tenochtitlans, und durch des glücklichen Ersolges Wonne noch inniger verbrüdert, jauchzten die verbündeten Heere mit einem Ruse die Namen Castilien und Tlascala hinauf in die Wolken.

Während die Brigantinen zusammengesett wurden, brach ber unermüdete Cortez zu neuen Unternehmungen auf. Mit seinen Spaniern, mit dem neuen tlascalaner Seer und dem Adel Tezcuco's unterwarf er sich die Infelfestung Kaltocan, das schöne Quautitlan, die Städte Tenajoca und Azcapozalco, und erfturmte zulett die Residenz Tlacopan am Westende des Salzsee's. wobei er bis an die merkwürdigen Canale vordrang, die in der Nacht der Trübsal so viele Spanier verschlungen hatten. Erbitterung zwischen den Mexicanern und den indischen Bundes: truppen der Spanier war jest auf das höchste gestiegen, und sprach sich nicht blos in mehreren Zweikampfen, sondern auch in ben wüthenoften Schmähreden aus. Ihr feid die Rammermägde ber Spanier, ichrieen Tlacopans Krieger ben Tlascalanern zu: benn nur in Eurer Begleitung haben fie fich so nabe an Tenoch= titlan magen wollen. - Ihr verdient viel eher den Beiber= namen, antworteten die Gereizten: da Ihr mit Eurer überlegenen Anzahl doch Tlascala noch nie bezwingen konntet. - Selbst Cortez mußte der Feinde Zungenstreiche dulden. Romme doch auf Merico's Infel, Chrift! riefen fie ihm zu. Spiele bort, wie v. b. Belbe's Schriften. II. 18

einst, den herrn, und belustige Dich nach Gefallen! hoffest Du, daß Dir alles so gelingen wird, wie das erste Mal? Vielleicht glaubst Du, daß in Tenochtitlan ein zweiter Montezuma herrscht, der ganz von Deiner Willführ abhängt. Ziehet nur hinein in die hauptstadt, Ihr Weißen, die Tempel harren schon der neuen Opfer!

Die tapferste Vertheidigung gab diesen Stachelreden den gehörigen Nachdruck. Auf dem Damme, auf dem die Spanier vorgedrungen, wurden sie von einer solchen Anzahl Heiden angefallen, daß sie sich nur mühsam zurückziehen konnten und wüthend durchschlagen mußten, um das seste Land wieder zu erreichen. So sehr sich Cortez Siegerstolz dagegen empörte, so mußte er es sich doch am Ende gestehen, daß Tenochtitlan auf diese Weise nicht zu nehmen sei, und daß es nur in einer förmlichen, mit Muße vorbereiteten, Belagerung fallen könne. Er gab also den Besehl zum Ausbruch, und kehrte zum zweiten Mal mit einem gescheiterten Plane nach Tezcuco zurück.

Unterdeß hatte Sandoval Huartepec von seiner mexicanischen Besatung befreiet und Jacapichtla erstürmt. Ein Heer Quautemohins ward von den Kriegern von Chalco, Huerohinco und Quauquechollan geschlagen, ehe die spanischen Hüsstruppen bei diesen anlangten. Zwei vornehme Mexicaner, die in dieser Schlacht gesangen wurden, schiekte Cortez mit Friedensvorschlägen an den König von Mexico. Aber da die erste Friedensvorschlägen an den König von Mexico. Aber da die erste Friedensbedingung das erneuerte Anerkenntnis der spanischen Oberherrschaft war, so antwortete Quautemohin nur durch neue Kriegrüstungen, und Cortez, durch das Bündniß mit den Städten Tuzapan, Mexicalzinco und Nauthlan am mexicanischen Meerbusen neu verstärkt, schlug zwei seindliche Heere in den Gebirgen von Huartepec, ersoberte das seste Quaunahuac und des schönen Kochimisco Blumens

gefilde, warf ein frisches heer, das ihn hier von Mexico aus anzufiff, zurück, und schlug sich über Cojohuacan wieder bis Tlacopan durch. Hier überschaute er von des Haupttempels oberer Terrasse die blutige Bahn, die er durchlausen, und den Weg, der ihm noch zurüczulegen übrig blieb. Er war auf diesem Zuge um alle See'n des Thales von Mexico marschirt, und dadurch erst mit der ganzen Schwierigkeit seines Unternehmens bekannt geworden. Seine Hauptleute riethen zum neuen Sturme auf Tenochtitlan; aber überzeugt, daß er dadurch seine Truppen nur unnüß zur Schlachtbank liesern würde, wies er den Vorschlag zurück, und kehrte zum dritten Male nach Tezcuco zurück.

Sier harreten seiner gunftige Nachrichten. Gine Flotte, mit ber Franz von Garan, Jamaica's Statthalter, feine Macht in ber Broving Banuco gründen wollte, war von den Ruftenbewohnern grimmig befämpft, zurückgetrieben und, nach langem Umberirren auf dem Meere, an die Rufte von Beracruz verschlagen worden. Sier beschloß einmüthig, ohne einen andern Beweggrund als Cortez großen Thatenruf, die Equipage, seinen Kahnen zu folgen. In drei Schiffen landeten, unter den Hauptleuten Camoego und Ramirez, unter dem tapfern Arragonier Michael Diaz von Augcuez, hinter einander 150 Spanier mit gehn Roffen und einer Menge Geschütz und Munition. Bald kamen sie nach Tezcuco, von dem Freudengeschrei der alten Krieger Cortez empfangen, benen diese Verstärfung neuen Muth und neue hoffnung gab. Obgleich hier lauter Unbekannte zusammen trafen, die nur bas Baterland mit einander gemein hatten, so umarmten fie sich doch in der feindlichen Fremde mit solcher Liebe und Vertraulichkeit, als ob sich hier alte Freunde und Jugendgespielen wieder fänden.

Da tropfte menschliche Richtsmürdigkeit einen Tropfen Bermuth in ben Freudenbecher. Der Wunden und Strapagen ber

Gegenwart überdrußig, von der Zutunft feinen Erfat hoffend, mahnten Narvaez Soldaten jest auf einmal den Feldherrn ungestüm an das Wort, das er ihnen vor dem Kriege mit Tepejacan aegeben, ihren Abschied und die Erlaubniß fodernd, nach Cuba zurudzukehren. Unter ihnen befand sich auch Andreas Duero, deffen Habsucht hier ihre volle Rechnung nicht gefunden, und der, jum zweiten Male treulog, das Leben, das er dem helden berbantte, in Sicherheit bringen wollte, um, für seinen alten herrn Diego Belasquez von neuem Partei nehmend, beffen Sache gegen Cortez mit feindlichem Gifer am spanischen Sofe zu führen. Der Feldberr, durch die neuen Bulfstruppen ftark genug, machte auch nicht den kleinsten Versuch, den abtrünnigen Freund und seine Genoffen zurückzuhalten. Er war des unbescheidenen Bochens und Trokens mude, und hielt es überdies nicht für rathfam, etwas Großes zu wagen mit Bölkern, die beständig verdroffen, sich über jedes Drangfal beklagten, und alle Unternehmungen ihres Unführers als gefährlich und unmöglich verwarfen. Darum ließ er felbst ausrufen, daß Alle, die nicht länger Luft hätten zu dienen. volle Freiheit hätten, nach Sause zu geben, und mit Schiffen und allen Reisebedürfnissen reichlich versehen werden würden. Da meldete fich benn Narvaez ganges heer. Nur wenige blieben que rück, der Stimme der Ehre gehorchend, und Alvarado führte diefe unruhigen und unnügen Soldaten nach ber Rufte, und ließ fie nach Cuba, dem Zielpuntte ihres Seimwebes, einschiffen.

Jest war der Brigantinenbau vollendet, und der Canal, so wie das Maschinenwerk, sertig, um sie vom Stapel laufen zu lassen. Furchtbar war unterdeß Cortez Heer angewachsen. Neue Verstärkungen aus Spanien hatten die europäischen Krieger auf 900 Mann gebracht. Die verbündeten Völker Anahuacs, so wie

die Bezwungenen, die, kaum felbst unterjocht, fogleich zur Unterjodung ibrer Landesleute herbei eilten, hatten das heidnische Bundesheer bis auf 200,000 Köpfe vermehrt. Merico's Untergang schien nun entschieden, und gerade in diesem Augenblicke follte ein unerwartetes Verderben des Feldberrn ruhmaekröntes Saupt treffen. Einige geheime Unbanger bes Statthalters Belas: quez, durch die Gefahren geschreckt, die ihnen bei der Belagerung der Hauptstadt drohten, durch Reid gegen den Kelden erbittert, hatten sich verschworen, ihn aus dem Wege zu räumen. An ihrer Spike stand Anton von Villafagna, ein gemeiner Kriegesmann zwar nur, aber ein eben fo verwegener als tudischer Bojewicht. Der Plan war, ein Packet mit erdichteten Briefen aus Spanien von Beracruz über der Mittagtafel bei Cortez ankommen zu laffen. Unter dem Vorwande, Nachrichten aus dem Vaterlande zu boren. follten die Berschwornen berbei eilen, Cortez während der Ent= fiegelung des Backetes niederzustoßen, und dann auch Alvarado, Sandoval, Tapia und seine übrigen Freunde ermorden. Schon waren die Führerstollen, die durch diese That erlediat werden follten, im Boraus unter die Mörder vertheilt, und nur noch eine Nacht lag zwischen diesem Plane und seiner Ausführung. Aber die Borfehung, die gerade durch dieses Helden Arm die Gräuel= tette sprengen wollte, die Fanatismus und Tyrannei um das ungludliche Merico gezogen, machte über Cortez Leben. Giner der Berschwornen, ein alter Soldat, ward in dieser Nacht plöglich von einer fürchterlichen Angst ergriffen. Diese Angst stieg, je naber die Stunde rudte, in welcher der einst fo geliebte, fo oft bewunderte Feldherr fallen sollte, und die beschloffene That er= schien ihm in einem immer gräßlichern Lichte. Umfonft suchte fich der Frevler zu betäuben, umfonft tampfe er gegen das erwachende Gewissen. Es peinigte ihn mit tausend scharfen Stacheln, bis er, unvermögend ber Stimme bes innern Gottes zu widersteben, in bes Feldberrn Quartier stürzte und zu seinen Füßen die gange Berschwörung bekannte. Wie immer, war Cortez, so sehr ihn die ungeheure Nachricht ergriff, schnell entschlössen. Mit seinen treuesten Hauptleuten eilte er sogleich nach Villasagna's Quartier. Dieser unerwartete Ueberfall, mitten in der Nacht, überraschte den Mordduben so heftig, daß er weder an Gegenwehr, noch an Läugnen denken konnte. Auß seinem Busen riß Cortez mit eigner Haupt ein Papier, mit dem er bei Seite trat. Es war die Liste der Berschwornen, in der der Feldberr Namen sand, die ihn mit Erstaunen und Entsehen erfüllten. Aber seine Klugheit erwog, daß die Bestrasung aller Schuldigen zu weit führen würde, deßbalb vernichtete er die Liste, stellte sich, als kenne er weiter keine Mitverschwornen, und hielt sich allein an den elenden Villasagna, den er, überführt und überwiesen, ohne weiteres noch in derselben Nacht am Fensterkeuz seiner Wohnung ausbängen ließ.

Um folgenden Morgen rief Cortez fein Seer zusammen. Ullen, bie fich schuldig fühlten, klopfte das Berg voll angftlicher Erwar= Mit seiner alten, beitern Rube trat er mitten unter sie. Mit einigen ausgearteten Sobnen Spaniens, sprach er: batte Anton de Villafagna sich verschworen, mich heute, nebst meinen besten Sauptleuten, zu ermorden. Seine Mitschuldigen bat er, felbst unter den Qualen der Folter, verschwiegen. Wahrscheinlich standen ihre Namen auf einem Zettel, den er bei feiner Verhaftung gerriß und verschlang. Der Strang hat den Berräther nach Berdienst gelohnt, und meinem Bergen ift es angenehm, daß seine Benoffen nicht entdedt worden, weil es mich tief geschmerzt haben würde, noch mehrere meiner Waffenbrüder den Sänden der Gerechtigkeit überliefern zu muffen. Euch aber, meine Freunde, beschwöre ich, mir zu sagen, durch welche meiner handlungen ich so unglücklich gewesen, mir ben Unwillen meiner Soldaten zuzuzie= ben. Gern will ich meinen Fehler wieder gut machen, da Eure Liebe, Eure Zufriedenheit mit mir, zu den hauptzweden meines Wirtens gehören.

Diese trajanische Mäßigung und Großmuth gewannen dem Selden auf's Neue alle Bergen. Den Schuldigen fiel eine ichmere Last von der Seele, sie athmeten wieder frei, und die Freude der Rettung entflammte in ihrem Gemuthe den Borfak, dem Feldberrn. der so edel zu verzeihen wußte, in Zukunft mit einer desto mandel= losern Treue ergeben zu bleiben. Mit stillem Entzuden las es Cortez in den Gesichtern der ihm bekannten Verschwornen, daß er sich durch diese Sandlung eben so viele treue Untergebene wieder er= worben, als er vorber Verräther aezählt. Doch damit das Leben. an welches Mexico's Geschick, die Rechte der spanischen Krone und des Heeres Eristenz geknüpft waren, vor fünftigen Mordplänen gesichert wurde, schuf er sich aus ben muthiaften, treuesten Spaniern eine kleine Leibwache, die ihn fortan Tag und Nacht beglei= ten mußte, und wie der echte Genius selbst das Katum bezwingt, so mußte auch dies Ereianiß, das den Selden vernichten sollte, zu feinem Bortheil dienen, feine Sicherheit verftarten und fein Unfebn erböben.

Jest erschien der Tag, an dem die Brigantinen vom Stapel laufen sollten. Eine feierliche Messe, dei der alle Spanier das heilige Nachtmahl empfingen, ging dem wichtigen Act voran. Dann segnete Olmedo die Schisse ein, ihre Segel wurden ausgespannt, und unter dem Donner der Kanonen und Musketen, unter der Absingung des Te Deum, begleitet von der Feldmusik, liesen sie in den See Tezcuco ein, welcher das Joch, das er mit ihnen empfing, dalb an die Mauern des bisher unbezwungenen Tenochttilans tragen sollte.

Nun vertheilte, die Belagerung der unglücklichen Hauptstadt zu beginnen, Cortez seine ungeheure Wassenmacht. Alvarado sollte mit 30 Reitern, 168 Fußsoldaten und 20,000 Tlascalanern Tlacopan, Olid mit eben so viel Spaniern und 25,000 verbünz deten Indiern Cojohuacan, Sandoval mit einer gleichen Anzahl

Spanier und 30,000 Heiben aus Chalco, Hueroginco und Cholula, Istapalapan erstürmen. Cortez selbst nahm, gegen die Vorstellungen seiner Hauptleute, das Commando über die Brigantinen, die mit 325 Spaniern und 150 indischen Ruderknechten bemannt wurden, und der Angriss Tenochtitlans begann nun zugleich zu Wasser und zu Lande.

Jest aber ward durch spanischen Uebermuth ein Greigniß her= beigeführt, welches den Spaniern beinahe das, in ihrer Lage un= schätbare, Bundniß mit Tlascala gekoftet hatte. Bilteuctli, ein edler tlascalaner Jüngling, befam mit einem Spanier Sändel, und ward von ihm verwundet. Darüber wurden alle Tlascalaner, die unter Alvarado standen, schwierig, und den jungen Xico= tencatl, den alten Spanierfeind, Bilteuctli's Better, an ihrer Spike, äußerten fie öffentlich ihre Unzufriedenheit. Doch ihr fpanischer Anführer, Djeda, wußte sie zu beruhigen, und erlaubte dem armen Vilteuctli, zu Seilung seiner Wunde, nach Tlascala zurudzukehren. Diese Genuathuung bunkte dem unruhigen Xico= tencatl wohl mit Recht nicht hindeichend. Feldberrnstolz und Berwandtenliebe ließen ihn die ungefühnte Beleidigung seines Vetters doppelt stark empfinden, und er wußte sich leider nicht kurzer und fräftiger zu rächen, als daß er mit einigen Tlascalanern beimlich von Alvarado's Heer entwich und den Weg zurück nach Tlascala nahm. Aber Alvarado berichtete an Cortez. Auf deffen Befehl ließ Djeda dem Flüchtlinge nachseken. Eingeholt und ergriffen, ward er nach Tezcuco gebracht und dort als Aufwiegler und Aus: reißer — öffentlich aufgeknüpft; ein Kriegsjustizmord, der selbst dann nicht zu entschuldigen war, wenn Cortez, wie seine Anhän= ger versicherten, die Zustimmung des hoben Rathes von Tlascala dazu gehabt hätte.

So starb in der Blüte seiner Jahre Ricotencatl, der Sohn eines häuptlings der bundverwandten Republik, der Oberseldherr ihres heeres, durch die Eigenmacht der nämlichen Fremdlinge,

gegen die er einst so tapfer gekämpft, eines schmälichen Todes; und seine Landesleute, weit entsernt, hierdurch gegen seine Henker empört zu werden, wurden vielmehr dadurch dergestalt in Furcht gejagt, daß sie hinfort den spanischen Kriegsartikeln und Anführern weit pünktlicher als vorher gehorchten. Doch betrauerten sie den Tod des unglücklichen Jünglings, und theilten seine Kleider als theure Reliquien unter sich. Sein Rachlaß, wozu dreißig Gemahlinnen und ein reicher Goldschaß gehörten, ward, zwar nicht von Rechts, doch von Gewalt wegen, der Krone Spanien zuerfannt; und Cortez sah sich durch diese gesahrdrohende Begebenheit von einem hartnäckigen Feinde besreit, bereichert und sein Ansehen nur noch sesten begründet unter den verblendeten Heidenschaaren, die, in dem Wahne sich zu befreien, in den Ketten, die sie für Mexico bereiten halsen, sich eigene schwere Fesseln schmiedeten.

Vereint begann jest des spanischen heeres furchtbare Thätig= Alvarado und Olid zerstörten auf ihrem Marsche die fünst= lichen Wafferleitungen von Chapoltepec, und schniten badurch ber Residens das füße Wasser ab. Gin Sturm, den fie auf Tenochtitlan versuchten, ward aber blutig abgeschlagen, und Alva= rado feste sich nun zu Tlacopan fest, mahrend Olid auf Cojohua= can ruckte. Unterdeß erstürmte und verbrannte, durch eine Lan= dung Cortez unterstütt, Sandoval das unglückliche Istapalapan. Das feste Xoloc, wo sich im See Tezcuco die Dämme von Cojobua= can und Istapalapan vereinigten, ward auch genommen, und so eine höchst begueme Communication mit Olids heerhaufen erreicht. Rekt war nur noch der Damm von Tepejacac zu beseken, um die Inselstadt auf allen Seiten vom festen Lande abzuschneiden. San= doval, obwohl durch eine Bfeilmunde am Fuße viel leidend, voll= brachte auch dies, und Merico war von nun an blos auf seine eigenen Bertheidigungfräfte beschränkt. Jest befahl Cortez einen

allgemeinen Sturm auf den drei Dämmen. Mit unglaublichem Blutvergießen drangen die Schaaren der Spanier und ihre Indier-Horden bis zu dem großen Marktplaße vor; aber die Erinnerung an die Nacht der Trübfal mahnte sie ab, dort den Einbruch der Dunkelheit zu erwarten, und sie marschirten in ihre Quartiere zurück. —

Und immer neue Bundesbeere strömten dem Feldberrn zu. Artlilrochitl, der neue König von Tezcuco, dankte dem Eroberer für die Krone, die dieser ihm aufgesett, mit der Bewaffnung sei= nes ganzen Abels, und schickte ihm, unter der Anführung seines tapfern Bruders, 50,000 Mann Silftruppen zu. Die Xochimilca's und die Otomies des Gebirges stellten 20,000 Mann, und auf Diese Weise mar die spanische Waffenmacht in einigen Tagen auf 240,000 Mann angewachsen. Cortez mußte fie zu brauchen. Bah= rend seine Brigantinen auf dem See freuzten, um der Residenz auch die Zufuhr abzuschneiden, stürmte er noch einmal. ber brangen die Spanier vor, übersprangen Gräben, erstiegen Schanzen, verbrannten Tempel und Häufer, und zogen fich bann abermal auf das feste Land gurud. Gin dritter Sturm am folgenden Tage hatte den nämlichen Erfolg. Stets fiegten die Spanier und drangen vor; aber da sie nie den erkämpften Raum behaupteten, sondern sich immer wieder zurückzogen, so gewannen die unermüdeten Mexicaner Zeit, die verschütteten Gräben auszuwerfen, die Verschanzungen berzustellen und zu besetzen, und so mußten die Spanier das Gefecht immer wieder von vorn anfangen und die schon eroberten Befestigungen täglich auf's Neue er= obern. Alvarado hatte sich eines Tempels auf dem Damme von Tlacopan bemäcktigt, von bier aus drang er auf Tlatelolco, den Theil der hauptstadt vor, in dem jest Quautemogin residirte. Schon war er bis auf den Marttplat Tlatelolco's gefommen, aber die Mexicaner griffen ihn bier mit erneuerter Buth an, und fclugen ihn zurud. Ein Graben, ben er zuzuwerfen vergeffen, und über den jett seine Flucht ging, kostete ihm viele Leute. Bier Spanier wurden lebendia acfangen und im Angesicht des Heeres auf der obern Terrasse des Haupttempels geopfert, und Alvarado batte neben der Schmach einer verfehlten Unternehmung noch die Rränfung, von dem Keldberrn einen zwar gelinden, doch nicht un= verdienten Verweis zu erhalten, daß er die Befehle, auf welche Art er in die Stadt eindringen sollen, nicht genau beobachtet batte. -

Und immerfort strömten neue Bundestruppen in die Lager ber Spanier. Die häupter Istavalapans, Mexicalzinco's, Colbuacans, Huizilopachco's, Misquiz und Zeutlahuacs, also des größten Theiles des Seethales Mexico, kamen, ihre Silfe gegen die Hauptstadt anzubieten. Durch fie murde Cortez mit Lebensmitteln unterstütt, seine Flotte mit 3000 Böten verstärft, und täalich wiederholte sich von jett an das arausame Waffenspiel des Dammsturmes, mahrend die Schiffe überall die Bauser, die fie erreichen konnten, in Brand stedten.

Während deffen geschah es, daß die jest mit Spanien verbündeten Xochimilca's eine That begingen, die von der tiefen Berdorbenheit und Ruchlosigkeit dieses Bolkes zeugte. Seimliche Abaesandte von ihnen brachten dem Könige Quautemokin Berficherungen ihrer Treue, Rlagen über die Weißen, die fie gezwungen, die Waffen gegen ihren rechtmäßigen Serrn zu ergreifen, und ihren Bunich, bei dem nächsten Sturm zu den Mexicanern überquaeben, und mit ihnen vereint des Landes gemeinschaftliche Keinde zu vertilgen. Quautemogin glaubte, lobte, beschenkte fie, und wies die Posten an, welche die Ueberläufer besetzen sollten. Sie thaten es bei bem nächsten Sturme, aber fie plünderten bie Säufer, sperrten die Weiber und Kinder ein, und machten nieder, was sich widersette. Da entbrannte der Born der Mexicaner über diese schändliche Verrätherei. Mit unbarmbergiger Wuth fielen fie über die Rochimilca's her. Was von diesen nicht im Gefecht

starb, ward gefangen und auf des Königs Befehl sogleich den Göttern geopfert, und keiner dieses Bolkes entrann der schrecklichen Bergeltung.

Endlich waren es die Spanier mude geworben, ben immer zurückrollenden Spfiphusstein diefer endlosen Belagerung zu mälzen, und drangen ungestüm in den Feldherrn, durch einen neuen. allgemeinen Sturm die Entscheidung auf einmal berbeizuführen. Zwar widerstand Cortez eine Zeit lang den Bitten seiner Getreuen und dem eignen Thatendurfte, aber endlich fügte er fich doch, und rudte mit seinem ganzen heere auf dem Damme von Tlacopan nach der Hauptstadt. Die Brigantinen, von den 3000 indischen Böten begleitet, bildeten zu beiden Seiten des Dammes die Flügel der Armee, die sich, auf Mexico's Insel angelangt, in die drei hauptstraßen vertheilte, um sich so von drei Seiten bis zum großen Marttplate durchzuschlagen. Wie gewöhnlich wurden Schanzen erstürmt, Gräben auf übergelegten Balten überstiegen, gewürgt und gebrannt, und ichon näherten sich die Stürmer bem Marktplake. Julian von Alderete, erft kurglich mit einer Verstärkung von Hispaniola angekommen, von Cortez zum königlichen Schakmeifter ernannt, einer von denen, die am beftigften auf den Sturm gedrungen, erhielt den Befehl, bei den eroberten Canalen zu halten, und sie durch die verbundeten Indier zuwerfen zu laffen. Aber im thörichten Chrgeiz hielt er es für schimpflich, sich zu die= fem gefahrlofen Geschäfte berzugeben, mahrend feine Baffen= brüder den Lorbeer des Sieges erfochten. Er verließ also seinen Posten und sturzte sich in das Gewühl der Schlacht, um die Befabr, wie den Rubm, mit seinen Gefährten zu theilen.

Das nahm von der höhe des haupttempels der schreckliche Quautemogin wahr, und ein düsteres Lächeln zuckte durch sein Gesicht bei der Unbesonnenheit seiner Feinde. Auf seinen Besehl zogen starke haufen auf Umwegen zu den Gräben, warfen sie aus, vertieften sie, so viel es der Drang der Zeit erlaubte, und faßten

hinter ihnen festen Ruß, während die Schaaren, die mit den Spaniern fochten, absichtlich gurudwichen, um fie tiefer in die Stadt binein zu loden. Sett ertonte ploklich vom Saupttempel berab ber fürchterliche Ton des Hornes, geweiht dem Gotte Painalton, und entzündete auf's Neue der Mexicaner Kampfwuth in einem Grade, der fie unwiderstehlich machte. Wie Rasende stürzten fie auf die Spanier, die anfänglich männlich Stand hielten, dann langfam in geschloffenen Gliedern, unter fraftiger Bertheidigung, zurüdwichen. Aber mit jedem Augenblicke muchs der Feinde Bahl, wurden ihre Angriffe grimmiger. Die Schritte ber Spanier verdoppelten, ihre Glieder trennten sich, und endlich stürzte alles in unordentlichem Getummel und entschiedener Flucht dem Graben Aber wer schildert ihr Entseten, als sie diesen nicht gefüllt und mit Jeinden besetzt fanden. Bergebens suchte Cortez hier burch Befehl und Bitte fein Beer jum Stehen und jum Wider= stande zu bringen. Reiner borte auf ihn, schaarenweise sprangen feine Leute in die Fluthen, wo fie theils ertranken, theils von den feindlichen Böten getödtet oder lebendig ergriffen wurden. Für die Brigantinen war diese Gegend zu seicht. Also auch sie konnten ben Bedrängten nicht zu Sulfe kommen, und Cortez mußte mit blutendem Bergen die Seinen verderben feben, ohne fie retten zu fönnen. Er that bennoch, mas er vermochte. Mit edler Vergeffen= beit der eigenen Gefahr riß er hier einen Waffenbruder aus dem Waffer, dort einen aus den händen der Feinde. Da fielen plot= lich sechs Mexicaner- Sauptleute über ihn ber, entwaffneten ihn und schleppte ihn mit sich fort, um die Ehre zu haben, einen so berühmten Selden lebendig den Göttern zu opfern. Aber Chrifto= val de Olea, ein Soldat der neugeschaffenen Leibwache, eben so ftart und waffengeübt als tapfer, sah des Feldherrn Gefahr. Mit dem Prinzen Don Carlos Jrtlilrochitl, dem neugetauften Bruder des Königs von Tezcuco, und einem muthigen Tlascalaner, Temacatin, fturzte er ben Mexicanern nach, hieb bem, ber Cortez

hielt, mit einem Streiche den Arm ab, und riß dann seinen widersstrebenden General, der durchaus sein Heer nicht verlassen wollte, mit Gewalt aus dem Mordgetümmel. —

In einem traurigen Zustande sand sich das geschlagene Heer bei Tlacopan zusammen. Ueber 60 Spanier, gegen 1000 verzbündete Indier waren theils im Tressen geblieben, theils gesangen und augenblicklich geopsert worden. Keiner der Entronnenen, selbst Cortez nicht, war ohne Wunde; sieben Pferde, eine Menge Böte, ja sogar eine Kanone, war genommen, und acht Tage lang hatten die Spanier die Kränkung, die Erleuchtung der Hauptstadt zu sehen und die Tempelmusik zu hören, womit die Mexicaner diessen Sieg seierten.

Alberete, ber an diesem Unfall die meiste Schuld hatte, bot dem Feldherrn freiwillig seinen Kopf zur Versöhnung seines Verzehens an. Aber der bekümmerte Feldherr wies ihn zurück. Euer Haupt, sprach er sinster zu Albereten: wäre mir kein hinreichendes Sühnopfer für 60 spanische Christen, die durch Euern Ungehorsam umgekommen sind, auch mag ich einen Jugendsehler nicht strasen, zu dem die ungezügelte Kampflust Euch hingerissen. Doch lernt in Zukunst besser gehorchen, und macht bei dem nächsten Sturme gut, was Ihr heute so übel gemacht habt.

Eine religiöse Lift Duautemohins drohte, diese Riederlage noch erfolgschwerer zu machen. Im ganzen Lande Anahuac sandte er die Köpse der geopserten Spanier herum, und ließ dabei verfünden: der Zorn des Kriegsgottes sei durch das Blut der fremden Räuber endlich besänstigt, und sein Orakel habe verseißen, daß sie alle binnen acht Tagen vertilgt, und Ruhe und Friede im ganzen Reiche wieder hergestellt sein sollten.

Diese zuversichtliche Weissaung that große Wirkung. Die verbündeten Indier, deren Aberglaube es keinen Augenblick bez zweiselte, daß die Drohung des Kriegsgottes in Erfüllung gehen werde, eilten, sich von den Fremdlingen zu trennen, die der him-

mel felbst dem Untergange geweiht. Sogar die Treue der Tlascalaner wantte, und Coretz Unternehmung, die in tausend wirklichen Gefahren vom glücklichsten Erfolge gekrönt worden, war im Beariff, an einem Traume fanatischen Unfinns zu scheitern. Doch abermals siegte des Helden geistige Uebermacht. Die Ungeschicklichkeit ber Beiden benutend, die für die Erfüllung ihrer Bropbezeihung eine fo turge Zeit bestimmt, verbot er ben Seinen während dieser acht Tage jede friegerische Unternehmung. Ruhig erwartete, von den Brigantinen gedeckt, sein wohlverschanztes Beer den Ablauf der Zeit. Die Tage des geweiffagten Unterganges verstrichen, ohne daß den Spaniern das geringste Leid widerfuhr, und den indischen Bundgenossen fielen auf einmal die Schuppen von den Augen. Sie erkannten, daß man fie bintergangen, ichamten fich ihrer Leichtgläubigkeit, und fehrten gurud. entschlossener als je, ben Spaniern zum Umfturz bes verhaßten mexicanischen Reiches mit Blut und Leben beizustehen. Die unter ihnen, die das Deatel noch immer für huizilopochtli's Ausspruch bielten, geriethen auf den wunderlichen Ginfall, daß der Göge, den Untergang der Mericaner desto unvermeidlicher berbeigu= führen, sie absichtlich mit falschen Hoffnungen getäuscht. Auch diese liefen den Spaniern wieder zu, und in wenigen Tagen zählte der Keldberr wieder Sunderttausende der Eingebornen unter sei= nem Befehl, und Fortung, die ihm nur auf turze Zeit gezurnt zu baben ichien, um ihrem Lächeln einen besto größern Werth zu geben, wendete ihm von neuem ihre volle Gunft gu, um fie ihm bis an's Ende diefer schrecklichen Belagerung nie wieder zu ent= ziehen.

Von jest an nahmen die Unternehmungen des spanischen Heeres einen ganz andern Charakter an. Nicht mehr mit der Eile und Gewalt des Sturmes und Bliges ward vorgedrungen, sondern langsam und vorsichtig rückten die Belagerer in die Stadt,

wie ein Gletscher, von innern Rräften getrieben, sich nach und nach immer tiefer in das Thal hinabschiebt, und Dörfer und blubende Kelder, die in seiner Bernichtungbabn liegen, mit langfamer. unwiderstehlicher Gewalt erdrückt und begräbt. Bon allen drei Dämmen her wurde täglich die Inselstadt bestürmt, aber jeder gewonnene Graben fogleich hinter ben Stürmenden durch die indischen Silfstruppen mit Reisigbundeln und Erde verschüttet, jede eroberte Schanze besett oder der Erde aleich gemacht, jedes erstürmte Saus verbrannt oder niedergeriffen, jeder Schritt in die Stadt durch neue Schangen gedectt, damit immer der Ruckzug auf das feste Land gesichert bleibe, wenn sich das Kriegesgluck noch einmal wenden follte. So gewannen die Spanier täglich mehr Raum. Unterdeß zerftörten die Brigantinen der Mexicaner Canveflotte, Tapia schlug die Malinalchesen, Sandoval die Matlakinca's auf das haupt, beide friegerische Nationen schätten sich glücklich. ihren gänglichen Untergang durch ein Bündniß mit den Spaniern abzukaufen, und Cortez fah fich jest an der Spite eines ftarkeren Heeres, als einst Xerres gegen Griechenland geführt, während die unglücklichen Mexicaner, von Feinden umringt, von ihren Freunben und Unterthanen verlaffen, außer den Spaniern mit einem Rönigreiche, brei Republiten, mit den meisten Städten bes Seethales, mit mehr benn fechs gahlreichen Nachbarvölkern, 'und mit bes hungers und Durftes Qualen zu kämpfen hatten.

Der 26. Julius des Jahres 1521 war endlich der entscheidende Tag, an welchem Cortez, von Xoloc her vordringend, mit Alvarado's heer, das von Tlacopan anstürmte, auf Tlateloco's großem Marktplaße zusammen stieß. Hier stieg der Feldherr auf den Tempel hinauf und überschaute von der höhe herab die unermeßliche Hauptstadt, die noch vor einem Jahre so herrlich geprangt und jekt ein ungeheurer Schuttbausen war. Sieben Abtbeilungen

bes Gangen waren bereits erobert und vermuftet. Nur in ber achten hielt sich noch der heldenmüthige Quautemokin mit seinen treuesten Edeln und Kriegern, entschlossen, lieber unter den Trümmern seiner Residenz als unumschränkter Ronig zu sterben, als, ein Bafall Spaniens, sein Reich zu beherrschen. Das Glend ber Belagerten war auf das höchste gestiegen. Der hunger, ber fie zwang, von Rräutern, Sumpfwurzeln, Infecten und Baumrinde zu leben; der Durft, der ihnen das gefalzene Seemaffer ein= awang, das, statt ihn zu stillen, ihn nur vermehrte; der unerträg= liche Geftank der ungählichen Leichen, zu deren Beerdigung fie nicht Zeit und Sande genug hatten, und die sie nicht in den See werfen wollten, um ihren ungebeueren Berluft nicht zu verrathen: - alles das hatte bose Seuchen unter ihnen erzeugt, und fie zu bleichen, bobläugigen Gesvenstern umgewandelt. Selbst ben harten Cortez schmerzte so vieler Menschen Unglud, und er Schickte abermal wei friegsgefangene Stelleute an den Ronig, um ihn zu einer perfönlichen Zusammenkunft und Friedensunter= handlung einzuladen. Die Gefandten tehrten bald zurück. Der Ribuacoatl, oder ber erste Minister des Könias, bealeitete sie, der, bes herrn würdig, in beffen Namen er erschien, durch keinen Zug feines bleichen, stolzen Gesichts die Leiden gestand, denen auch er erlag. Mit taltem Grimme fab er auf die indischen Bundgenoffen binab, die, nach dem neu ersonnenen Krieasaebrauche, mit dem Niederreißen der erstürmten Säuser beschäftigt waren. Endlich tonnte er seinen Groll nicht länger zurüchalten, und rief hinunter: Berftort und verwüftet die Gebäude nur immer, Ihr Berrather, damit Ihr in Zukunft die Mühe habt, sie wieder aufzubauen.

Wenn Merico fiegt, schrie ein vorlauter Chempoalleser zur Antwort berauf; so werden wir ohne Zweifel sie wieder aufbauen muffen: werdet Ihr aber bezwungen, so mußt Ihr selbst sie wieber herstellen, und Eure Feinde werden sie bewohnen. - Cortez

unterbrach das bittere Wortgefecht.

Warum widersett Ihr Euch doch noch immer so hartnäckig? fragte Cortez den Minister. Ihr seid nicht mehr im Stande, Euch zu vertheidigen, und schon so geschwächt, daß Ihr in einem kräftigen Angriff alle umkommen müßt. Warum zwingt Ihr mich, Euch zu verderben und diese schöne Stadt zu vernichten, die ich so gern gerettet hätte?

Ja, erwiederte giftig der Zihuacoatl: Du munschest sie zu retten, um in ihr Dir einen Mittelpunkt für Deine neue Herrschaft; ein Denkmal Deiner Wassenthaten zu erhalten, um die Schäße zu retten, die bei dem Untergange der Gebäude verloren gehen mussen. Wir kennen Guch jest, Ihr Christen. Ruhmsucht und Sigennus sind die Quellen Gurer Menschenliebe! Mein König kann ihr nicht vertrauen, und ist entschlossen, sich so lange zu vertheidigen, als nur noch ein einziger Mexicaner lebt.

Nun dann, rief Cortez entrüstet: ich bin schuldlos an den, Grausamkeiten, denen Ihr am Ende doch erliegen werdet. Ihr zwingt sie mir ab, durch Eurer Herzen thörichte Verstockung, und schrecklich werde ich mit Euch enden.

Warum haft Du das nicht schon längst gethan? fragte der Minister. Wenn Du wirklich ein Sohn der Sonne bist, wie einige glauben, wenn Dein Bater so schnell ist, daß er im kurzen Zeitraume eines Tages seinen Lauf am großen himmelsbogen zurücklegen kann, warum zögerst Du, durch einen schnellen Tod allen unsern Leiden ein Ende zu machen? Wir sehnen uns, mit den Wassen in der Faust einzugehen in das goldne Haus der Sonne, wo uns in Joalteuctsi's himmlischem Schooße die Ruhe erwartet, die er hienieden auf unser Gebet unsern Kindern schenkte; wo der große Huizlopochtli unserer harret, um uns die namenlosen Leiden zu vergelten, die wir für seine Ehre erduldet; wo wir mit Freudensessen, und sie mit Tanzund Gesang begleiten werden auf ihrer Strahlenbahn.

Mitleidig sah Cortez den bleichen Schwämer an, in dessen hohlen Augen eine wilde Begeisterung funkelte. Auf seinen Wink ward dem halb verhungerten eine reichliche Mahlzeit aufgetragen. Sete Dich nieder und iß, sprach der Feldherr sanst. Wenn Dein toller Gößendienst Dich zum ewigen Hasse gegen die Bekenner des wahren Gottes stachelt, so gebietet uns unstre heilige Religion, dem Feinde wohl zu thun, und den Hungrigen zu speisen. Iß, armer Heide, mit Dir kann ich weder rechten noch unterhandeln, denn Hunger und Slend haben Deinen Verstand verwirrt. Wenn Du gesättigt bist, so gehe zu Deinem Könige zurück, entbiete ihn hieher zum freundschaftlichen Gespräch, und bringe ihm mein Ritterwort, daß ich bei dem Frieden, den wir schließen, alles thun will, um seine Königspssicht und Königswürde mit den Pflichten zu vereinen, die ich für meinen Monarchen habe.

Ein echter Mexicaner, sprach verächtlich der Minister: verhungert lieber, ehe er Speise annimmt von dem Verwüster seines Vaterlandes, von dem Verächter seiner Götter. Ueberhebe mich der undankbaren Mühe, Feldherr, eine Unterredung zu bewirken zwischen Mexico's Könige und Dir. Er ist sest entschlossen, lieber zu sterben, als vor Dir zu erscheinen. Folge also dem Entschluß, den Du für den besten hältst.

Ich habe das Meine gethan, brauste Cortez auf. Ihr wollt sterben! wohl — bereitet Cuch zum Tode, und Gott sei Richter zwischen uns.

Schweigend schied der Mexicaner mit dem kühnen Troze, mit dem er gekommen war. Auf Cortez Besehl wurden, zum Zeichen des wieder beginnenden Kampses, die schönen hohen Thürme von Alatelolco's Haupttempel in Brand gesteckt. Als die Belagerten die Flammen hinauslodern sahen in Wolken, da erhoben sie ein lautes, herzzerschneidendes Klaggeschrei. Es verhallte in dem Schlachtgebrüll der Hunderttausende der verbündeten Indier, die jett wieder, gleich losgesassen Tigern, über ihre unglücklichen 19\*

Landesleute berfielen. Mehrere Tage wurde wieder gestürmt, ge-Die Spanier, burch die Berachtung, mowürgt und gebrannt. mit ihres Feldherrn Großmuth zurückgewiesen worden, erbittert. überboten fich felbst. Auch in der Weiber fanfte Bruft mar die wilde Kriegsluft eingezogen. Außer Marien de Estrada, die sich icon in der Schlacht von Otompan unsterblich gemacht, zogen Beatrix Bermudez de Belasco, Juanna Martin, Elifabeth Robriguez und Beatrix Palacios, mit baumwollnen Sarnischen, Schild und Schwert gerüftet, an der Seite ihrer Gatten in die Männerschlacht, fturzten sich ohne Bagen mitten in die Feinde, und fochten, gleich den ältesten Kriegsmännern, mit Löwenmuthe. Immer ichredlicher ward das Blutbad. Gin Sturm toftete ben Belagerten 12,000, ein zweiter 40,000 Menschen. Endlich erlagen ber übermenschlichen Unstrengung die Kräfte der Unglücklichen, aber nicht ihr Muth und ihr Felsenwille, frei zu fterben. Unvermögend, die Maffe, die fich in der letten Abtheilung der Refidenz zusammengedrängt , zu ernähren, vertrieben fie alle Greife, Sieche, Weiber und Kinder, Die nun ju Taufenden geftrömt tamen, um sich den Siegern auf Gnade und Unanade zu ergeben. Cortez gab ftrengen Befehl, feinem von ihnen bas geringfte Leib jugu= fügen, und vertheilte feine Spanier überall, um burch ihr Unfebn ber barbarischen Grausamkeit ber verbündeten Indier Ginbalt zu Aber was vermochten 900 Europäer gegen fast 300,000 wüthende Indianer, deren Wildheit und Mordluft mit den Blutftromen wuchs, die fie täglich vergoffen. Ueber 15,000 Männer, Weiber und Kinder wurden von diesen Unmenschen getödtet. und Cortez rief, als er das feben mußte, ohne es hindern ju können, mit einer schönen Thrane im Auge gum Simmel: Gott! find die Gräuel des Menschenkrieges nicht schon schrecklich genug? Mußten wir uns auch noch mit dem Teufel verbunden, um deinem Worte den Sieg zu erfechten bei den verblendeten Seiden!

Während to Cortez Landmacht alles aufbot, des Kampfes lette Entscheidung zu erzwingen, blofirte Sandoval, der jest die Brigantinen befehligte, ben Safen von Tlatelolco, um ben Belaaerten auch die lette Soffnung, die Rettung durch die Flucht gu Baffer, zu rauben. Jest wimmelte es auf einmal aus ben Canalen der Inselstadt von Mexicanerboten, die, mit dem Kern des Adels bemannt, die Brigantinen mit einer Wuth und Todesverachtung angriffen, die selbst in diesem ganzen entseklichen Kriege bisher noch nicht wahraenommen worden. Diese Tausende von Böten, die einen großen Theil des See's bedeckten, der Ruder Bewegung, der Rrieger Federn und Waffenglang, bot ein eben fo prächtiges als fürchterliches Schauspiel dar. Aber Sandoval gab von seinem Schiffe das Zeichen jum Angriff, und die Brigantinen schleuderten aus ihren Kanonen, Musteten und Armbruften den Tod in die Flotte der Rähne. Rein Schuß ging in dem dichtgebranaten haufen verloren. Bom Binde, der in ihre Segel blies, und von der Ruber Gewalt getrieben, schwammen die Brigantinen mit unwiderstehlicher Gewalt in die Reihen der feindlichen Bote, gertrummerten und versenkten, und bald trieb die Sälfte der Sei= benflotte als Wrack auf den Wogen, in denen Tausende mit dem Tode fämpften. Aber das schreckte die Uebriggebliebenen nicht. Tod und Wunden verspottend, ruderten sie beran an die feuer= speienden Seeungebeuer und beftrebten sich auf das bartnäcigste, jum Sandgemenge zu kommen.

Bährend so ein Landsee auf dem Continente der neuen Welt der Schauplat eines europäischen Meertreffens wurde, gewahrte Sandoval plöglich einige große, stark bemannte Piroguen, die in möglichster Eile quer über den See ruderten. Er schöpfte Berzdacht, und gab dem Hauptmann Garcia de Holguin, dessen Brigantine am schnellsten segelte, das Signal zur Jagd. Holguin setzte alle Segel ein, und verderbendrohend rauschte sein Schiff den Flüchtlingen nach. Jest hatte es sie eingeholt, und schon

schwerte, von einigen Armbrustschützen aber Kanter Merkere, von einigen Armbrustschützen.

Mit edlem Anstande, unerschrocken, trat Quautemohin aus 'dem Kreise seiner weinenden Begleiter. Ich bin Dein Gesangener, Christ, sprach er: und bereit, Dir zu'folgen. Ich erbitte mir von Dir weiter keine Gunst, als daß Du der Königin, meiner Gemahlin, die Achtung erweisest, die Du ihrem Geschlecht und Range schuldig bist.

Besorgt, die tostbare Beute wieder zu verlieren, sah sich Holguin während dieser Anrede nach den andern Kähnen um, von denen er einen Angriss befürchtete. — Sei unbekümmert, sprach, den Blid wahrnehmend, Quautemohin mit der Ruhe der Resignation. Sobald meine Krieger ersahren werden, daß ihr König gefangen ist, so werden sie sich Dir freiwillig ergeben, um mit ihm zu sterben. — Und er wandte sich nach den Kähnen und winkte ihnen, und alle ruderten heran und legten ihre Wassen nieder.

Jest flisterte der König seiner trauernden Gemahlin einige Trostworte zu, nahm sie bei der Hand und bestieg mit ihr die Brigantine. Dem königlichen Baare folgten Tetlapänquegalzin, Fürst von Tlacopan, Conocogin, Tezcuco's entwichener König, und mehrere Große des Reiches, die sich mit ihrem Herrn retten wollten, und nun seine Gesangenschaft theilten.

Holguin eilte, seine Gefangenen nach einer Terrasse von Ilatesolco zu bringen, von der Cortez das Berderben Mexico's leitete. Dieser auch im Glück Meister über sich, verbarg das Entzücken, das er bei dieser Gelegenheit empfand, empfing seinen erhabenen Gefangenen mit allen Zeichen der Uchtung und Freundschaft, und war sogar so großmüthig, dem Fürsten, den er von einem der größten Erdenthrone herabgestoßen, einen Sessel anzubieten, um sich darauf niederzulassen.

Aber Quautemogin blieb stehen und sprach mit einer Seelengröße, die selbst seinen Sieger ergriss: Ich habe, Feldherr, zu meiner und meiner Unterthanen Bertheidigung alles gethan, was die Shre für meine Krone und die Achtung für mein Bolf verlangte. Aber die Götter waren gegen mich, und ich habe Krone und Freiheit versoren. Jest kann ich meinem Lande nichts mehr nügen, und ein Gesangener meiner Art muß seinem Ueberwinder lästig sein. Darum ergreise Deinen Dolch und nimm mir ein Leben, daß ich in der Bertheidigung meines Reiches leider nicht verlieren konnte.

Der Königin lautes Weinen begleitete die rührende Rede. Freilich war der gewandte Cortez nicht um Trostgründe für den unglücklichen Monarchen verlegen. Er erklärte seierlich, daß er ihn nur als den Gesangenen seines Kaisers, nicht als den seinigen betrachte. Er betheuerte, daß Quautemohin von der Gnade dieses milden Herrschers nicht nur die verlorne Freiheit, sondern auch den Thron seiner Borsahren zu erwarten habe, den er so würdig besessen und so tapser vertheidigt. Aber Quautemohin hörte der sühen Rede mtt bitterem Lächeln zu. — Mein Oheim Montezuma, sprach er: Dein Freund und Beschüher, starb, von Dir gesangen und beschimpst, durch Deine Schuld. Wie soll ich, der ich stets

Dein offner Feind war, ein besseres Schickal erwarten dürsen? Willst Du mir aber einen Beweiß Deiner Menschlichkeit geben, so laß aushören das Würgen unter meinen armen Unterthanen, das jetz ganz zwecklos ist, da Du mit mir mein ganzes Reich in Deiner Gewalt hast.

Befiehl, daß sie die Wassen niederlegen, rief Cortez rasch und froh: und der Friede ist geschlossen zwischen uns. Du hättest ihn schon vor einigen Monden um einen wohlseilern Preis haben können!

Du weißt, Feldherr, des Bolkes Chre ist theuerer als sein Leben, sprach der König mit schwerer Bedeutung, und auf seinen Wint ging der Zihuacoatl, den Belagerten den Besehl ihres gefangenen Herrschers zu bringen.

Er ward augenblicklich befolgt. Ohne Wassen, mit Zurücklassung ihrer ganzen Habe, zog der Rest von Mexico's Vertheizbigern, noch über 70,000 Köpse start, aus den zertrümmerten Mauern. Drei Tage und drei Rächte währte der Jammerzug der ausgehungerten Gerippe, die ihre Vaterstadt verließen, um sich in entsernten Gegenden von den ausgestandenen Leiden zu erzholen.

Jubelnd zogen die Sieger in die theuer erkämpste Stadt. Aber die Gräuel der Verwüstung, die sie dort fanden, waren der Thaten werth, mit denen der Sieg errungen worden. Ueberall war der Erdboden von den Hungrigen durchwühlt, die nach Wurzeln gesucht hatten; von den Bäumen war die Rinde abgenagt; alle häuser und Canäle waren mit saulenden Leichen gefüllt, deren gräßlicher Gestant die Lust verpestete; Leichen lagen auf den Strasen so dicht, daß niemand gehen konnte, ohne auf sie zu treten \*).

<sup>\*)</sup> Es verdad y juro amen, que toda la laguna y casas y barbacoas estaban Uenas de cuerpos y cabezas de hombres muertos que yo no se de que manera lo escribà; pues en las calles, y en

Weinend rang Olmedo die Hände, als er an Cortez Seite in die Mördergrube trat. Religion, du kostest viel, flagte er zum himmel hinauf: du mußt diese Heiden zu Engeln veredeln, wenn du ihnen das Elend vergelten willst, das deine Bekenner über sie gebracht haben!

Die Todten waren im See begraben, die Lüfte durch große Scheiterhaufen gereinigt, Die Cortez in allen Strafen Tenochtit= lans Tag und Nacht brennen ließ. Die heidnischen Bundestrubpen waren größtentheils in ihre Seimath zurückgekehrt, um überall Mexico's Fall und der Spanier Ruhm zu verkunden. Jest ward zur Theilung ber Beute geschritten. Sie entsprach den Erwartungen der Sieger sehr schlecht. Als man die größten Runftwerke von Gold, Juwelen und Federn für den Raifer bei Seite gefett, und nun das übrige Metall eingeschmolzen, betrug es nicht mehr als 130,000 Castellanos, und der Antheil der gemeinen Soldaten war so geringe, daß viele Spanier ibn mit Berachtung wegwarfen. Da schwieg die Freude über den glücklichen Erfolg, ein unzufriebenes Murren trat an ihre Stelle, und das gange Geer verfank in ein finsteres Grübeln, wie es wohl möglich sei, daß diese reiche Goldstadt so viel Blut so schlecht bezahlt habe. Julian von Alderete, der königliche Schatmeister, trat vor den Feldherrn, ibm dieses Nachsinnens Frucht im Namen des Seeres vorzutragen. Er fand ihn auf seinem Rubebette, erschöpft von den unaufhör: lichen Anstrenaungen, und der Cubaner Bedrillo, den er seit der Nacht der Trübsal als einen Nachlaß seines Juan zu sich genom= men, verband ihm eine leichte Armwunde des letten Sturmes.

los mismos patios de Tlatelolco no habio otros cosas y no podiamos andar si no entre cuerpos y cabezas de Indios muertos. Yo he leido la destrucion de Jerusalem, mas si en ella hubo tanta mortandad como esta yo no lo sè etc. fagt Diaz im 156ften Capitel feiner Gefdichte.

Welche edle Uneigennükiakeit Guch auch zieret, General, fprach Alderete mit bescheidener Entschlossenheit: so muß Euch dennoch die fast lächerliche Geringfügigkeit der Beute aufgefallen sein, die wir in der größten, reichsten Stadt des reichen Neuspaniens ge= Mag es fein, daß viele Rostbarkeiten mit den Säufern, die sie bargen, verbrannt, daß viele von unsern indischen, der Belegenheit beffer kundigen, Bundestruppen geraubt worden, so fehlen uns doch noch immer die unermeklichen Schäke der Gökentempel und der föniglichen Paläste, die gewiß so lange aufbewahrt wurben, als Merico nur noch den Schatten einer Rettunahoffnung fah. Wo find diefe Schäke geblieben? Weder in den Booten, in benen der König flieben wollte, noch in Mexico, das alle Einwohner nacht und bloß verlaffen mußten, haben fie fich gefunden. Es bleibt daher keine andere Vermuthung übrig, als daß der verstockte, boshafte Seidenkönig alle edeln Steine und Metalle vergra= ben oder in den See versenten laffen, um uns aus eingefleischtem, teuflischem Christenhasse um den Lohn unserer langen Blutarbeit schändlicherweise zu betrügen. Das darf ich aber nicht dulden. Als Solvat muß ich für meine Kameraden, als Schatmeifter des Raifers, unfers herrn, muß ich für den Untheil sprechen, der die= fem von den Schähen seines neuen Reiches gebührt, und deßhalb bitte ich Euch, General, mit geziemender Chrfurcht, mir den ge= fangenen Quautemogin und feinen erften Minifter zu übergeben, um ihnen den Ort, wo die Schäke liegen, abzufragen.

Glaubt Ihr, daß er Guch diesen Ort gutwillig entdecken wird?

fragte Cortez bedenklich.

So wie sich der verdammte Heide bisher benommen, glaube ich das nicht, antwortete Alberete: aber die Folter hat schon manchen sestwerschlossenen Mund geöffnet.

Nimmermehr! rief Cortez mit Abscheu. Sucht Guer elendes Gold zusammen, wo 3hr wißt und könnt, nur preßt es dem Könige nicht ab. Quautemogin ist ein held, und ich mußte mich

selbst verachten, wenn ich den wehrlosen Gefangenen martern ließe.

Den Heiligen sei Dank! rief Pedrillo, und drückte Cortez hand an seine Lippen. Ihr seid wieder ein Mensch geworden!

Was ficht Dich an, fecter Bube? fragte Cortez befrembet; und Alderete, der dem gefangenen König die frühere Kriegslift und das eigne Verseben nicht verzeihen konnte, von Rachsucht fast noch beftiger gespornt, als von Golddurst und Dienstpflicht, fiel mit schneidendem Tone ein: Gern wurde ich Gure Großmuth auch ba respectiren, mein Feldberr, wo fie einem unwürdigen Gegenstand geweiht wird. Einem Selden, wie Ihr, zu dienen, konnte ich nicht nur meinen und meiner Brüder Vortheil, sogar meinen Gid ver-Aber eben die unbegrenzte Verehrung, die ich für Euch fühle, verbietet mir, da zu schweigen, wo Eure Ritterehre auf dem Der Böbel im Beere, und, wie Ihr wift, gibt es Spiele steht. auch vornehmen Böbel, will sich durchaus nicht mit seinen elenden Beuteantheilen begnügen. Die Unzufriedenheit ist schon so boch gestiegen, und der Unmuth, einmal entzügelt, wagt sich selbst an Eure geheiligte Person. Schon murmelt man ziemlich laut: Guer Mitleid mit Quautemogin sei planmäßig, und Ihr verschontet ihn blos, um Guch beimlich seiner Schäke zu bemächti= gen, und weder mit Eurem Monarchen, noch mit dem Seere thei= len zu dürfen.

Dieser vergistete Dolchstoß saß in Cortez Herzen. Wüthend sprang er auf. Bedrillo, der in seinen rollenden Augen einen dunkeln Entschluß las, stürzte zu seinen Füßen, und suchte durch Thränen und flehende Blicke den Ausbruch seines Zornes aufzuhalten. Aber wüthend stieß Cortez den Knaben zurück. Der Heibe ist Euer, Alderete, donnerte er dem Schaßmeister zu. Macht mit ihm, was Ihr wollt! Tief verbeugte sich dieser und eilte in der Freude des gelungenen Plans aus dem Gemache an das unssellige Geschäft, zu dem er dem Helden die Erlaubniß abgelistet.

Er geht, rief Pebrillo schmerzlich. Um der heiligen Jungfrau willen, General, ruft ihn zurück. Alle Schäße Neuspaniens können Cuch diesen Augenblick nicht zurückkausen, der den Ruhm Eurer glänzendsten Waffenthaten besteckt!

Laß mich, Knabe, zürnte Cortez: Du verstehst das nicht. Meine Shre steht auf dem Spiel, und ehe ich auf dieser den kleinsten Fleden haften lasse, gehe dieses Landes ganze Bevölkerung zu Grunde!

Eure wahre Chre ist es, rief Pedrillo: den Helden zu retten, der nur Eures Monarchen Kriegsgefangener, nicht Euer Sclave ist; dem Ihr Freiheit und Thron verheißen, als er, sein Schickal ahnend, Euch bat, ihn durch einen raschen Stoß von langer Qual zu befreien. Wenn Ihr ihn Euern Hentern Preis gebt, wer mag dann noch auf Euer Ritterwort bauen, und welche Ordenskette aus des Kaisers Hand vermöchte das Brandmal zu bedecken, das Ihr Euerm Herzen ausbrückt?

Deine Kühnheit wird zur Frechheit, Pedrillo, rief Cortez heftig. Berlaß mich augenblicklich, oder zittere vor meinem Born.

Töbtet mich, rief der Knabe mit schöner Begeisterung. Seit der Racht der Trübsal hat mein Leben keinen Werth mehr für mich. Ich opfere es freudig, wenn Ihr dadurch zur Erkenntniß Eurer Pflicht kommt, und dieser große Charakter im ungetrübten Sonnenlichte auf die staunende Rachwelt gelangt. Ich lasse nicht ab, um Gnade Such zu slehen, die Ihr mich erhört oder niederstoßt. Unter den gescheiterten Wünschen meines Daseins hat sich nur einer noch über den Wogen erhalten: daß Mexico's Eroberer, an die ich, von meinem Herzen verführt, mein Loos geknüpft, sich ihres Ruhmes und Glückes würdig erhalten. Schon wankt auch dieses letzte Luftgebäude, von mancher schweren That erschüttert. Aber durch das, was jest mit Eurer Erlaubniß geschehen soll, würde es unerrettbar in Trümmern zusammenstürzen, und ich

mußte mich felbst verachten, wenn 3hr, Euch zu verachten, mich awanget!

Mensch, wer bist Du? fragte hier plöglich Cortez, der schon lange befremdet der seurigen Rede zugehört, in die sich, selbstverzgessen, Bedrillo ergossen. So habe ich Dich nie reden gehört. So spricht auch kein getaufter Untillenbewohner! Das ist die Sprache eines Spaniers; aber so hat auch noch kein Mann mit Cortez zu sprechen gewagt. Jest fallen mir des ehrlichen Diaz Warnungworte ein, mit denen er Dich mir übergab, und Du gehst nicht aus diesem Gemache, dis Du Dich völlig gerechtsertigt hast.

Wohlan, General, rief Pedrillo, richtete sich mit majestätischem Stolze in die Höhe und blidte den Feldherrn mit den schösnen, klaren Wunderaugen durchbringend an. Ich nehme Cure ungestüme Foderung für einen Wink des Schicksalz, das lange verswahrte Geheimniß zu erlösen aus meines Herzens Tiefe. So wißt

benn - ich bin -

Da sprang die Thüre auf, und herein stürzte ein blühender spanischer Jüngling und hinter ihm ein schönes mericanisches Mädechen. Juan! schrieen Cortez und Pedrillo zugleich, während der lange Betrauerte an seines Freundes Brust sank.

Die Freude hoffte ich nicht, Dich noch einmal dieffett ju ums

armen sprach Cortez, ihn mit berglicher Rührung füffend.

Du dankst sie Quautemogins Chelmuth, antwortete Juan. — Den Dein Freund in diesem Augenblicke foltern läßt! schrie Be-

drillo schmerzlich.

D bei allem, was gut ift, slehte Juan, vor Cortez niedersals lend: bei Deines Lebens großen Zwecken beschwöre ich Dich, begnazdige den unglücklichen Mann. Er ist ein edler, frästiger Mensch, er hat viel an mir gethan, und gegen Dich doch nur seine Königsspslichten erfüllt. Und bist Du in dem Jahre, das zwischen uns liegt, so grausam geworden, daß Du Martern sehen mußt, so nimm mich zum Sühnopser an. Laß mich auf die Folter wersen, aber

verschone diesen König, deffen Rittersinn ihm Deine Uchtung erwerben muß.

In des Wiedersehens heiliger Stunde kann Juan keine Fehlbitte bei Cortez thun, sprach der Feldherr gerührt: begleite mich zu Aldereten. Und beide verließen eilend das Zimmer.

Und mit übereinandergeschlagenen Armen trat Pedrillo vor die Mexicanerin, musterte sie lange mit forschenden Bliden, und fragte dann gespannt: Wer bist Du, schöne Dirne?

Juans Beib, antwortete diese mit einem Tone, der es deutlich bewies, wie glücklich sie dieser Name mache.

Juans Beib? schrie mit Entseten Pedrillo, und stürzte ohns machtig zu Boden.

Unterdeß hatte sich Alberete mit fürchterlicher Gile seines Opfers bemächtigt. In seinem Gemach war alles zu Quautemosins Verhör gerüstet. Mit einigen Officieren, ihm ähnlich, saß der Schahmeister am Tische, auf dem die Wertzeuge der Marter lagen, und acht Tlascalaner, die sich zur Sättigung des alten Nationalhasses freudig den Spaniern zu Folterknechten angeboten, standen harrend an der Thüre. Jest ward der unglückliche König mit seinem Minister herein gebracht.

Bohin habt Ihr die Schäße des Tempels und der Krone verborgen? Heiden! schnaubte Alberete sie an.

Euer Gott, das Gold, liegt im See, antwortete Quautemostin mit kaltem Spotte. Wir hofften so am sichersten uns von Such zu befreien, wenn wir das vernichteten, weßhalb Ihr uns bekämpft.

Bezeichne uns augenblidlich den Ort, wo Ihr die Schäße versenkt, zurnte Alberete: oder die ausgesuchtesten Qualen sollen Dir die Zunge lösen.

3ch weiß es wohl, erwiederte Quautemogin: wie tief ich in Euer Herz greife, wenn ich Guch ben Sold Eurer Gräuelthaten

raube; aber eben deßhalb foll er für Euch auf ewig verloren sein. Ich freue mich, Euch die namenlosen Leiden, die Ihr über uns gebracht, doch in etwas vergelten zu können. Wollt Ihr wissen wo unsere Schäße liegen, so laßt den See ab; auf eine andere Art, werdet Ihr es schwerlich ersahren.

Den Ort! knirschte Alderete; aber Quautemogin sah ihn verächtlich an und schwieg.

Bielleicht wird der Diener vernünftiger sein, als der Herr? fragte der Schakmeister den Minister; aber dieser zuckte die Achseln, und schwieg. Da sprang Alderete wüthend auf und winkte den Elascalanern. Mit grimmiger Freude ergriffen diese die Märthrer, und die Bein, von Christen angeordnet und geleitet, begann mit einer Grausamkeit, die dem Topilzin und seinen Mordgehilsen Shre gemacht haben würde.

Aber ihre Allmacht scheiterte an Quautemohins bewundernswürdiger Standhaftigkeit. Kein Laut des Schmerzes konnte von ihm erpreßt werden. Er litt und schwieg. Sein treuer Diener, empfindlicher gegen die Qualen, machte durch Angstseufzer der gemißhandelten Menschheit Luft, und — schwieg wie sein Herr.

Da ließ Alberete, schäumend über das Mißlingen seines Planes, die Märtyrer auf einen Rost wersen und über glühende Kohlen langsam braten. Jetzt warf der Minister, dieser ausgesuchten Marter erliegend, auf seinen König einen Jammerblick, der diesen um die Erlaubniß zu slehen schien, zu offenbaren, was er wisse. Aber Quautemozins hohe Seele verwarf die stumme Bitte. — Ruhe ich hier auf einem Blumenbette? fragte er gelassen. Der treue Diener verstand den Borwurf, der in dieser Frage lag. Fortan hörte man keinen Laut von ihm. Er schwieg, duldete und starb.

Da stürzte plöglich Cortez mit seinem Juan herein. Der tobtgesolterte Diener, ber leidende Quautemogin, sprachen mit fürchterlicher Beredtsamkeit zu dem irregeleiteten Feldherrn. Ihr

habt meine Erlaubniß gemißbraucht, donnerte er Aldereten zu: Geht mir aus den Augen, und wagt es nicht mehr, durch ähnliche Gräuel den Namen Spanier und den heiligeren — Mensch — zu entweiben.

Bestürzt entwich Alberete. Ihm folgten die Theilnehmer und Werkzeuge seiner That. Während dessen hatte Juan den König seinem Marterlager entrissen. Gott sei Dank, rief er freudig! Ihr seid gerettet, und mein Wort am Fechtersteine habe ich gelöst!

Pedrillo, von seiner Ohnmacht erwacht, hatte sich von der Mexicanerin in sein Gemach führen lassen, und lag, tief aufathmend und erschöpft auf seinem Bette. Mit Bliden zärtlicher Theilnahme stand das liebliche Weib vor dem kranken Landesmanne. Er sah sie lange an, und fragte dann beklommen: Du bist also wirklich Juans Weib, schöne Seidin?

Barum nennst Du mich so? sprach Anacoana. Längst hat ja mein Gatte mich in den Bund der Christen ausgenommen. Ich heiße jest nach ihm, und bete mit ihm zu einem Gott.

O mein armer Ropf! rief Pedrillo, die Hand an die brennende Stirn legend.

Beruhige Dich, armer Knabe, bat Anacoana, ihm sanft die Wangen streichelnd. Du bist sieberkrant. Ich will Dir einen Kübltrant bereiten.

Fort von mir, Buhlerin! fchrie Pedrillo, fie heftig gurudftogend.

Warum schmähest Du die Unbekannte? sprach diese weinend. Ich bin Juans rechtmäßige Gattin, und keine Buhlerin. Der große Priester selbst hat am heiligen Opferseuer unsere Gewänder zusammengeknüpft.

Eine heidnische Bermählung, spottete bitter Pedrillo: dem gefangenen Christen aufgedrungen. Hoffentlich wird Juan, da er sich jest wieder unter Christen befindet, sie nicht länger für gültig erfennen.

Du irreft, versicherte Anacoana eifrig. Der ehrwürdige Bater Bartholomäus, von dem Juan mir so viel Gutes erzählt, soll gleich morgen den heiligen Gürtel, den kein Sterblicher lösen darf, um unsere Hände winden, und mich so auf ewig mit meinem Gatten vereinigen.

Brich, mein Herz! rief Pedrillo, die Hände vor das Gesicht schlagend. Dann sprang er wild vom Lager auf, riß ein Faustzrohr von der Wand, und trat mit durchbohrenden Blicken vor Anacoana. So sei der Treulose denn für mich verloren! schrie er: aber auch Du sollst Dich seines Besitzes nicht erfreuen. Und scharfzielend richtete er das Todesrohr auf das schöne Weib.

Diese blickte ihn mit sanstem Vorwurf an, und sprach: Du bist gewiß noch kein Christ, weil Du so grimmig wüthen kannst gegen eine Unschuldige, die Dich nie beleidigte. Willst Du mich tödten, so laß mir nur so lange Zeit, bis ich das Gebet an den ewigen Vater gesprochen, das Juan mich gelehrt. Ich will ihn bitten, daß er mir meine Schulden so willig vergebe, wie ich Dir meinen Tod verzeihe.

Und sie sant auf ihre Kniee und betete still, mit geschlossenen Augen. Pedrillo sah sie lange an, und der holden Beterin Anblick löste den wilden Zorn in seiner Brust in sanste Rührung auf. — Nein! rief er plöglich, das Wertzeug des Todes von sich schleudernd. Ist es Deine Schuld, daß er Dich liebt, daß Du ihn liebst? Wer kennt ihn, und betet ihn nicht an? Lebe, gutes Weib, und Deine Liebe schenke ihm das Glück, daß er so sehr verdient, und daß ihm eine andere vielleicht nicht geben könnte. Ein Opfer muß bluten auf seines Herzens Altar. Ich will dies Opfer sein, ich will lieben, leiden und schweigen, dis dies schwache, heiße Berz verglüht und bricht, im legten Kampse! — Und fort stürzte der seltsame Knade.

Anacoana exhob sich und wollte, tief erschüttert, das Gemach verlassen, da trat, im tlascalaner Kriegsgewande, ein Greis zu ihr herein, der sie mit grimmig kalken Blicken anstarrte.

Ewiger Gott, mein Bater! rief sie freudig, und wollte sich in seine Arme werfen. Aber er wehrte die Umarmung ab, und fragte mit seindlichem Hohne: Kennt die neue Christin noch den Heidenspriester und Heidenvater?

Bater, bat Anacoana mit wehmüthiger Zärtlichkeit. Die verdiene ich den schrecklichen Vorwurf, der in dieser Frage liegt? Bin ich nicht, von Deinem Segen begleitet, fortgezogen mit dem Manne meiner Wahl? Wie magst Du es der Tochter, die Dir immer gehorchte, zutrauen, daß sie über ihrem Cheglücke je des Kindes heilige Dankbarkeit vergessen werde?

Es wird sich gleich zeigen, sprach der Briefter mit gräßlicher Rube: ob Deine Betheurungen blos zu den schönen Worten gebören, die Du von Deinem Spanier gelernt, oder ob Du auch bereit bift, fie durch Thaten ju besiegeln. Sorche aufmerksam der Rede meines Mundes: Tenochtitlan, die Herrliche, ift gefallen. Ihre Bewohner sind gemordet, oder irren siech und hilflos in Anahuacs verwüsteten Fluren umber, unsere Wohnungen, unsere Tempel liegen in Trümmern, unsere Götter find vernichtet. Dein alter Bater hat auf der Erde keinen Ort, wo er sein haupt hin= lege, im himmel feinen Gott, zu dem er beten kann. Ich batte länaft im beiligen See mein Dasein und meinen Schmerz versentt wenn ich mich nicht für die Rache hätte aufsparen wollen. Augenblick der Rache ist gekommen. Ich habe Dich gefunden, und feierlich malze ich auf Dein haupt die beilige Bflicht. Unacoana, Tochter des bochften Briefters von Mexico, einst felbst Briefterin ber Götter, die man uns geraubt, Du bift vom Schickfal außersehen, zu rächen die Strome des vaterländischen Blutes. das die fremden Räuber vergoffen, zu rächen das grenzenlofe Elend der Ueberlebenden, den Brand der Tempel, der alten Götter

Schmach. Zu dieser heiligen Handlung Dich zu weihen, habe ich mein elendes Leben bisher gefristet, und wenn Dein schönes Wort von vorher keine Lüge war, so erwarte ich jest von Dir Gehorsam, blinden Gehorsam für das, was ich von Dir sodere.

Die Zornwuth verblendet Dein Auge gegen die Unmöglichetet, mein Bater! sprach die geängstete Tochter. Wie könnte ich, ein einzelnes, schwaches Weib, das Werkzeug der Nache werden gegen die Christen, die mit dem siegenden Schwert, mit Blit und Donner bewassnet sind, die ganz Anahuac als seine Herren verehrt?

Trenne das Haupt vom Körper der giftigen Schlange, und Du hast das Thier getödtet! sprach der Priester, eine kleine goldne Phiole auf den Tisch sesend. Dein Christ ist der Freund des obersten Räuberhauptmannes. Als Juans Gattin kann es Dir nicht schwer fallen, Dich ihm zu nähern. Dann gieße diese Phiole heimlich in seinen Becher. Er wird sterben, und mit ihm stürzt das Neich der Weißen in diesem Lande; denn keiner seiner Genossen ist so vermögend, diese Horden grimmiger Thiere zum Bersleischen zu sühren, wie dieser entsetliche Fremdling, den Tloacatecololott selbst geschaffen hat zum Berderben Anahuacs.

Des Gatten Freund menchelmorden? Nimmermehr! rief die unglüdliche Anacoana mit gerungenen Händen.

Entartete Tochter Mexico's! schrie der Priester: Deine Götter, Dein Baterland, Dein Bater waren eher, als Dein Buhler. Die Berirrung, die Dich in seine Arme warf, konnte Deine älteren Pflichten nicht lösen. Darum gehorche, wenn ich nicht die Schwäche verwünschen soll, zu der mein herz mich hinriß gegen den Berführer und die Berführte.

Ach, kenntest Du die milbe himmelslehre, die ich von meinem Gemahl empfing, sprach Anacoana mit frommer Begeisterung Du würdest wahrlich nicht beharren auf der gräßlichen Foderung. Liebe für Feindschaft, Segen für Fluch, Fürbitte für Beleidigung

und Berfolgung; das nur erwirbt Kindesrecht bei dem göttlichen Bater.

So gib denn auf für ewig den irdischen Vater, zürnte der Unversöhnliche, sein Gewand zerreißend: der Dich erzeugt und gepflegt, und erzogen in der Furcht der wahren Götter, für den fremden Gott, dessen Bekenner Dein Vaterland verheeren. Wie dies Gewand, so zerreiße ich das Vand, das mich an Dich geknüpft. Nichts bleibe Dir von mir zurück, als mein Fluch und die Strasen der von Dir verrathenen Götter, die ich über Dein Haupt herabruse. Ich gehe jest in das dunkle Reich, woher noch kein Erdensohn zurücksehrte, und wenn mir dort noch das Bewußtsein bleibt und der Vergangenheit Erinnerung, so wird auch von dort mein Fluch tönen zu Dir hinauf, Dich versolgen über Länder und Meere, dis der Reue Schlangenzahn Dein Herz zerreißt, und Du, gleich mir, endest in grauser Verzweislung.

Und wie rasend, stürzte er fort. Arme Anacoana, seufzte die unglückliche Tochter; starrte die Gist-Phiole mit irren Blicken an, und steckte sie hastig in ihren Busen. Nein, Vater, nein! brach sie dann plöglich aus in verzweiselndem Schmerze: ich war immer Dein gehorsames Kind, aber diesmal kann ich Dir nicht gehorchen.

Sechs Monden lag ich schwer an den Wunden des Opferkampses danieder, schloß Juan am andern Abende in Cortez Gemache die Erzählung seiner Abenteuer, von meiner Juanna mit zärtlich sorgender Liebe gepflegt. Endlich genaß ich, und Duautemogin, seinem Königsworte getreu, entließ mich mit meinem Weibe reich beschenkt, obgleich er wußte, daß er in mir Dir, seinem Verderber, einen tüchtigen Streiter wieder gab, obgleich der Teoteuctsi wiederholt im Namen der Götter meinen Tod soderte. Erreichen konnte ich diese Großmuth des Heiden nicht, aber ihr mindestens nachzueisern beschos der Ebrist, und sest stand mein Wille, nie wieder das Schwert zu ziehen gegen diesen König. Auf Umwegen erreichten wir Tlascala, wo wir gastliche Aufnahme fanden, bis die Nachricht von Tenochtitlans Fall und mein Herz mich zu meinem Freunde zurücksührten.

habe ich noch Ansprüche auf Dein herz, sprach finster Cortez: so vergönne mir, auf diesen heiligen Grund eine ernste Mahnung zu bauen. Eine heibendirne nennst Du Dein Weib? Juan, spanischer Ritter, Christ! Fühlst Du, was ich Dir darüber sagen könnte?

Sie ist durch mich getauft, betheuerte Juan: und was der neuen Bekennerin des wahren Gottes noch sehlen könnte, das erzgänze Olmedo's Lehre und öffentliche Tause, zu deren Zeugen ich Dich mir erbitte. Dem königlichen Stamme ist Anacoana entssprossen, Fürstin durch ihre Geburt, durch ihr Herz schon hienieden ein Engel!

Und die arme Jsabella? fragte der ehrwürdige Bartholomäus, der, von Beiden unbemerkt, schon eine Weile im Zimmer stand.

Ist für dieses Leben für mich verloren, rief Juan schmerzlich: und wird mir gewiß nicht zürnen, wenn ich der zärtlichen Retterin meines Daseins, die ihren Bater und ihren Gott verließ, um mir zu folgen, den einzigen Dank zolle, der für sie Werth hat.

Wist Ihr es so gewiß, Don Belasquez, fragte Olmedo weiter: daß Jabella den Schleier nahm auf San Domingo? Ich sollte meinen, der Lügenmund, durch den Ihr diese Kunde empfinget, verdiente eber Zweifel als Glauben.

Laßt mich zurückfragen, ehrwürdiger Bater, sprach Juan befremdet. Wie seid Ihr dazu gekommen, Dinge zu wissen, die ich bisher jedem Sterblichen verschwiegen.

Sben wollte Olmedo antworten, als Pedrillo mit lautem Jammergeschrei in das Zimmer stürzte. Deine Gattin stirbt, schluchzte er Juan zu. Gile an ihr Lager, vielleicht weißt Du

hilfe. Der Arzt bes Generals weiß keine. Er fpricht von Gift.

Das wolle Gott nicht, rief Bartholomäus und eilte Juan nach, der bei dem ersten Wort Pedrillo's mit einem Laut des Entsfehens fortgestürzt war.

Seltsam und schredlich, stammelte Cortez erschüttert, und eilte ibm nach.

Un Unacoana's Sterbelager fanden sich alle zusammen. Wie eine schöne Bildsäule aus dunklem Marmor, von Meisterhand gesformt, lag die Mexicanerin da. Bernichtet kniete Juan an ihrem Lager, ihre schlaff herabhängende Rechte an seine brennenden, thränenlosen Augen pressend.

Wer hat Dich ermordet? Seilige! rief er dann wild, sich plöglich zur grimmigsten Buth ermannend.

Ich selbst, flisterte bas holbe Weib, in beren Zügen bas Leben mit bem Todesschmerz kämpfte: ich selbst! —

Nimmermehr! schrie Juan. In der Jugendfülle üppiger Kraft, von einem geliebten Gatten angebetet, welcher Dämon fonnte Dir den gräßlichen Entschluß eingehaucht haben, mich eins sam und trostlos zurückzulassen, auf diesem Schauplat voll Elend und Verbrechen? Nenne mir das höllische Gespenst, ich will es ansgreisen und erwürgen, und wenn ich es in der tiefsten Hölle suchen müßte.

Deine Liebe thut mir wohl, sprach Anacoana mit himmlischem Lächeln: aber mäßige Deinen Ungestüm, ich bin zu schwach, ihn zu ertragen. Ich sprach die Wahrheit. Das Gift, das mich tödtet, habe ich freiwillig getrunken.

Bei des Erlösers Mutter beschwöre ich Dich, meine Tochter, rief Bartholomäus: bekenne uns die Wahrheit, die schon die Christin dem Diener Gottes schuldig ist, der ihre letzte Beichte hören wird. Haft Du wirklich in unglücklicher Stunde Hand an Dich gelegt, so ist es Deine Pflicht, die Veranlassung zu offen-

baren, damit auf keinen Unschuldigen ein Verdacht falle, und mein heiliges Umt erlaubt mir nicht, Dich eher von Deinen Sünden loszusprechen, bis Du durch ein freimuthiges Geständniß dem Leben die letzte Schuld bezahlt hast.

Mein Bater, fprach die Sterbende in immer längeren Baufen: war gestern bei mir. Tenochtitlans schrecklicher Untergang hatte auf's Neue seinen Saß gegen die Chriften entzündet. Er gab mir Gift, es in des Spanier-Keldberrns Becher zu gießen, und als ich die schreckliche That weigerte, verfluchte er mich und endete im beiligen See sein elendes Leben. 3ch fah die Leiche des unglucklichen Mannes aus den Fluthen ziehen, und aus meiner Bruft floh der Friede für immer. Von des Vaters letten Donner= worten zermalmt, begann ich mich felbst für eine Verrätherin meines Vaterlandes zu halten; aber gehorchen konnte ich darum boch nicht dem entsetlichen Gebot. Zwei feindliche Gewalten riffen mit Adlerklauen an meinem armen Bergen. Mein Ropf ward wirr und wufte über den grimmigen Kampf, und meinen Qualen erliegend, sah ich keine andere Rettung als meinen Tod. Ich wollte doch lieber fterben als tödten. Ich leerte die Phiole, die mein Vater für Cortez mir gereicht. -

Sie ftirbt für mich! rief Cortez mit Entseben. Ift keine Silfe möglich, Doctor?

Keine, sprach Anacoana, während der Arzt traurig das Haupt schüttelte: das wußte ich, ehe ich trank, denn ich kenne das Gift, das in unsern Tempeln bereitet wird. Das fühle ich jest in dem Feuer, das statt des Blutes in meinen Adern rollt. Ich sterbe freudig, denn nur menschlicher Schwächen, keines Verbrechens din ich mir bewußt. Getrost werde ich vor den schönen Gottessohn treten. Er wird gewiß das Weib freundlich empfangen, die seiner Lehre ihr glückliches Erdenleben opferte. Ja, Juan, rief sie, sich mit wunderbarer Stärke aufrichtend, und sah den trostlosen Juan mit einem Blicke an, in dem schon die Vorsonne einer bessern Welt

glänzte. Ich bin sehr glücklich mit Dir gewesen. Ich danke Dir dafür. Denke manchmal an Deine Juanna, und folge ihr bald nach in das Reich Deines Gottes, damit ihr nicht zu bange wird in dem fremden himmel!

Sie sant auf ihr Riffen zurück. Sie ist verschieden, sprach

weinend der Arzt, der ihren Puls fühlte.

Ja, treue Seele, ich folge Dir nach in meines Gottes Reich, es soll Dir nicht bange werden in dem fremden Himmel, schrie Juan verzweiselnd, riß den Dolch vom Gürtel und zückte ihn nach seinem Herzen.

Freund! bat Cortez, ihm fräftig in den Arm fallend. — Christ! warnte Bartholomäus — Juan! schluchzte mit bekannten Liebetönen Pedrillo, und fiel an seine Brust. — Gott, das ist Jsabella's Stimme! rief der Jüngling außer sich, und sank betäubt auf Anacoana's Leiche nieder.

Unter den Arcaden des neuerbauten Prachtschlosses, den Trümmern des königlichen Palastes Tepac entstiegen, stand im Ansang des Jahres 1528 der Statthalter von Mexico, Don Cortez, und betrachtete mit düstern Blicken eine herrliche Feldschlange, aus Silber gegossen, von unvergleichlicher Arbeit, die ihm eben der funstreiche Goldschmidt abgeliesert. Da rief eine wohlbekannte Stimme: Gott grüße Dich, Cortrz! und Don Juan Belasquez de Leon, sein alter Freund, schloß ihn in seine Arme. Ihm solzte Donna Isabella, seine reizende Gemahlin, an jeder Hand einen holden Knaben führend. — Willsommen, Juan, in Mexico, sprach Cortez mit einem erzwungenen Freudenlächeln. Du bist lange in Cuba geblieben.

Der Empfang der Verlaffenschaft eines Diego Velasquez, scherzte Juan: der lange Jahre an der Quelle aller Reichthümer saß, koftet Zeit, und Ausgleichungen mit dem königlichen Schaße

pflegen auch nicht sonderlich zu fördern, zumal wenn die Majestät herauszahlen soll. — Jest sah er die Feldschlange und rief erstaunt: Nun beim Himmel, jest werde ich das Gerücht nicht mehr der Uebertreibung zeihen, wenn es Deine Pracht und Herrlichkeit bis in die Wolken erhebt. Sin Geschütz ganz von Silber! Wem gehört dieser Phönix unter den Kanonen?

So heißt er wirklich, sprach Cortez: lies die Aufschrift, und

Juan las:

Der Logel Phönix ist ohne seines gleichen. Cuch dient niemand, wie ich, und auch Ihr habt keinen Cures gleichen in der Welt\*).

Wahr und schön, rief Juan: und in wenig Worte zusammengepreßt den ganzen Stolz des Spaniers und das Selbstgefühl des Helden! Das ist ein Geschenk für den König?

Ja, antwortete der Statthalter furg, und versant wieder in Gedanken.

Euch dient niemand, wie ich, wiederholte Juan. — Bei Gott, sehr wahr, denn einen halben Welttheil hat ihm noch keiner seiner Feldherren erobert. Erkennt das auch der König noch immer?

Ich hoffe ja wohl, erwiederte Cortez in ungewissem, wehmüschigem Tone. Dann riß er sich gewaltsam aus seinem Brüten, und sprach: Komm in mein Cabinet, Juan. Wir haben mancherlei mit einander zu plaudern. Cuch, Donna Belasquez, bezwüße ich freudig in meiner Residenz. Berzeiht, daß ich des Wiedersehens erste Augenblicke dem lang entbehrten Freunde weihe. Ich hoffe, Ihr werdet mir die Ehre erweisen, heute Mittag meine Tasel mit Eurer Gegenwart zu schmücken, und ich werde dann das Glück Eurer Unterhaltung mit besserer Muße genießen können.

Yo en serviros sin segundo, Y vos sin ygual en mundo.

<sup>\*)</sup> Ave Nacio sin par.

Galanter kann kein Spanier eine Dame bitten, ihn allein zu lassen, sprach mit muthwilligem Spotte das schöne Weib: und gern trete ich den Foderungen der Freundschaft nach. Ich habe ohnedies, seste sie wehmüthig hinzu: noch ein eben so theures als trauriges Gelübde zu lösen. Ihr werdet wohl die Güte haben, herr Statthaster, mich nach der Grust bringen zu lassen, in derdie arme Anacoana schläft. Ich habe es gelobt, mit meinen Kindern zu beten, an dem Sarge des guten Mädchens, deren treuer Liebe ich das Leben meines Gemahls verdanke.

Gerührt blickte Cortez Jsabellen an, küßte ihr ehrerbietig die Hand, und auf Sandoval zeigend, der eben, Juan zu bewilltommen, hinzutrat, sprach er: Der neue Gouverneur von Mexico wird Cuch dahin begleiten, wohin Ihr befehlt, und Euch dann mit

Gurer Erlaubniß zur Tafel führen.

Mit warmen Händedruck und Liebeblick schied Jsabella von Juan, der nun mit Cortez in dessen Gemach ging. Dieser entsiegelte selbst eine Flasche, füllte die goldenen Becher und ries, mit Juan anstoßend: Mit dem ersten Beine, den ich aus spanischen Reben in Mexico keltern ließ, trinke ich in meinem neuen Reiche auf Dein Glück, mein Juan, das mir auf gutem, sestem Ankerzgrunde zu ruhen scheint. Du hast eine tressliche Gattin, das hat mir, deutlicher noch als Dein heiteres Gesicht, die fromme Betzsahrt verrathen, die sie jest zum Grabe einer begünstigten Rebenzbuhlerin antritt.

Ja, ich bin ein glücklicher Mann, rief Juan: aber ich würde das noch weit lebhafter empfinden, wenn ich auch Dich glücklich wüßte. Das scheint mir aber nicht. Ich sinde Dich ernster, als ich Dich verließ, fast schwermüthig. Ich glaube wohl, daß um des Lebens Sonnenhöhen manche Stürme brausen, aber ich habe Dich schon in schwereren Ungewittern mit heiterer Stirn gesehen. Dessne Dein herz dem Freundesherzen und sage was Dich qualt?

Solltest Du das alles nicht längst in Cuba ersahren haben? fragte Cortez düster. Des heimtückischen Narvaez Berläumbungen am spanischen Hose, Diego Colon's und Garay's freche Unmaßung, Ribeira's niedrige Ränke, des allmächtigen Bischofs von Burgos Verfolgung.

Aber Du hast glorreich alle diese Kämpse bestanden, siel Juan ein. Deinen gefährlichsten Gegner, Garay, riß, nachdem Du durch Großmuth ihn bezwungen, der Schmerz über gescheiterte Pläne in's Grab. Meines armseligen Schwiegervaters Leben erlag dem Aerger, mit eigener, ungeschiefter Hand seinen Feind erhöht zu haben, und Allen, Narvaez, Colon, Ribeira und Bisschöfen, zum Troß, bist Du durch Carlos Gerechtigkeit Statthalter des unermeßlichen Reiches geworden, das Du ihm erobert.

Und Alvarado's Undank, Olid's Aufruhr? fragte Cortez weiter.

Freilich schlägt alter Freunde Treulosigkeit dem Herzen tiefe Bunden, tröstete Juan. Aber Alvarado steht schon vor dem ewigen Richter, jeder Groll muß verschwinden mit des Beleidigers Leben, und Olid wird ja wohl einem Cortez nicht lange widerstehen können.

Sein Widerstand hat schon geendet, rief der Statthalter schmerzlich: aber nur mit seinem Leben. Die Hauptleute, die ich gegen ihn ausgeschickt, und die er geschlagen und gefangen, überzsielen ihn, unterstützt von seinen eigenen Soldaten, beim Essen mit dem Dolch in der Faust, und ließen ihn zu Naco öffentlich enthaupten.

Schade um den fühnen Degen! sprach Juan. Er war freilich auch ein lebender Beweis, daß man nicht viel ist, wenn man blos tapfer ist.

Friede seiner Asche, rief, von der Erinnerung ergriffen, Cortez, und eine Thräne fiel in den Becher, den er auf das Andenken des gefallenen Feindes leerte. Und wie geht es dem unglücklichen Quautemogin? fragte Juan mit herzlicher Theilnahme.

Cortez schrak zusammen. — Wohl ! rief er heftig, drückte in seiner Brust gewaltigem Kampse den Goldbecher zusammen, daß der Wein an die Decke spriste, schleuderte ihn dann an den Boden, und schritt hastig auf und nieder.

Wohl? rief Juan mit gerungenen Händen aufspringend: und bas in diesem Tone? Er ist todt?

Ja, antwortete Cortez dumpf.

Gewiß fiel er durch eigene Hand, fuhr Juan bestürzt fort: denn dieser stolze Geist konnte schwerlich seine Herrschaft und seine Freiheit lange überleben.

Berachte mich, Juan, rief Cortez: ich ließ ihn hinrichten! Hinrichten? jammerte Juan: den edlen König? Graufamer Mensch, warum?

Ich war auf dem Marsche nach der empörten Provinz Comazjahua, erzählte Cortez eintönig mit stieren Blicken. Quautemostin und die Könige von Tezcuco und Tlacopan führte ich mit mir, um sie immer unter meinen Augen zu haben. Da zeigte mir ein Mexicaner-Bube an, die Fürsten hätten sich geheim verschworen, mich mit meinen Leuten zu ermorden, um dadurch Freiheit und Kronen wieder zu gewinnen. Rur 200 Spanier, von des Marzsches Beschwerden erschöpft, hatte ich bei mir, und 3000 Mexicaner. Da glaubte ich nur durch etwas Großes, Entscheidendes die Heisden sich seizden schwerzen und mich retten zu können, und — ließ die drei Könige an einem Baume ausstnüpfen!

Schredlich! rief Juan. Ja es ift schön, ein helb zu sein, es ist schön, mit Schöpferkraft zu walten über Millionen; aber es

fostet großen Preis.

Das Schrecklichste hast Du noch nicht gehört — sprach Cortez schmerzlich: ben Wurm kennst Du noch nicht, der an meinem Herzen nagt, der meine Nächte schlassos macht, und meine Tage

vergiftet. Mein Urtheil war übereilt. Der schurtische Angeber, ber die Fürsten behorcht, hatte, um sich bei mir einzuschmeicheln, ihre Worte verdreht, und Aeußerungen, dem Unmuth über ihre Lage entschlüpft, zu einer planmäßigen Verschwörung vergrößert, an die sie nicht gedacht. Das wurde mir klar, als ich die Untersuchung auf die Vollstreckung solgen ließ.

Alfo unschuldig haft Du den ritterlichen König sterben laffen bes schimpflichsten Todes? rief Juan emport. Das moge Dir Gott in Deiner letten Stunde vergeben, ich fann es nicht. Der Gemordete war mein Bobltbater; mein Lebensretter, und ein König, wie es nicht mehr viele gibt auf dem Erdenrunde. D! Du haft mir die Freude des Wiedersebens häßlich verbittert. Wärst Du doch weniger offenbergig gegen mich gewesen, daß ich Dich noch lieben könnte. Ich fam nach Mexico zurud, um mich bier unter dem Schatten Deiner Flügel niederzulaffen. Ich bachte mit meinem Freunde Cortez alt zu werden. Doch mit eigener, blu= tiger Sand hat er das schöne Traumgebäude meines Glückes niedergeriffen. Noch heute verlasse ich Mexico und bald die neue Welt, die doch nur von Senkern und Schlachtovfern wimmelt, und tehre mit den Meinen nach Spanien gurud. Möge Gott Dir Leiben senden, die Dich beffern, denn das Glück hat Dich entmenscht! Doch das ift ein vergebliches Gebet. Deines Glückes Bau fteht fortan fest, durch Quautemogins Todesblut gekittet. Mit diesem Morde haft Du Merico's Croberung vollendet, benn wer wird es jest noch wagen, nach der Krone zu greifen, die von dem fterbenben Saupte des letten rechtmäßigen Königs fiel? Genieße die Freude der Sicherheit, ein feltenes Gut für Iprannen. Wir feben uns nimmer mieber!

Er rief's und stürzte fort. Cortez sah ihm lange trübe nach, und klagte dann mit einer weichen Wehmuth, die dem Stahlherzzen bisher fremd gewesen war: Das war doch wohl zu hart, Juan! Da führte Sandoval mit finsterem Gesicht einen bleichen, masgern Mann ein, über bessen schwarzer Amtstracht eine reiche Orzbenskette flimmerte.

Ich bin der Licentiat Ponce de Leon, Herr Statthalter, sprach die Erscheinung, die Hösslichkeiten des Einganges übergehend: von des Kaisers und Königs Majestät zum Oberrichter von Neuspanien ernannt, und beaustragt, die zahllosen Beschwerden zu untersuchen, die über Eure Eigenmacht zum Throne des Monarchen geduchen, die über Eure Eigenmacht zum Throne des Monarchen geduchen, die über Eure Eigenmacht zum Throne des Monarchen geduchen, die über Eure Einigliche Patent wird Euch sagen, daß ich sogar berechtigt bin, Euch im Nothsall zu verhaften und nach Spanien zu schicken. Ich erwarte daher von Eurer Alugheit, daß Ihr der Erfüllung meiner ohnedies unangenehmen Sendung nicht das kleinste Hinderniß in den Weg segen werdet.

Könias Dank! rief Cortez im Gefühl des erlittenen Unrechts. und ging, dies Gefühl ber Schadenfreude feines Richters nicht Breis zu geben, in das Nebenzimmer. Ihm folgte der treue Sandoval. - Du wirst doch nicht vor diesem Kederhelden die Waffen streden, Abelantado? fragte er ihn knirschend. In meinem Leben balte ich nichts mehr von Dir, wenn Du das thuft. Wer Unwurdiges erduldet, verdient, mas er leidet. Himmel und Hölle, ist das der Lohn für Alles, was Du vollbracht für die Krone in diesem Lande? Jest hältst Du noch des Schwertes heft in händen! — Es ailt die Brobe, wer allmächtiger ist in Neuspanien, Carlos der Künfte, der es von seinem bequemen Thronsessel in Europa aus regiert, oder Cortez, der es entdeckt und bezwungen, und so erst eigentlich geschaffen hat. Behaupte mit Gewalt Deine Rechte gegen Dein undankbares Baterland. Du fannst es. Gib mir Ordre, bas Tintenfaß zu verhaften, mas sich braußen so breit macht, und die Kastnachtposse wird schneller endigen, als sie begonnen!

Schweig, Unfinniger, donnerte Cortez mit flammenden Augen. Noch eine solche Rede, und ich lasse Dich selbst verhaften, als Aufrührer gegen unsern Monarchen. Ich habe weder den Kopf noch das herz eines Rebellen, und mag die Verläumdungen meiner Feinde nicht wahr machen. Wenn auch Carlos mich auf eine Weise behandelt, seiner und meiner gleich unwürdig, so will ich doch wenigstens meinen Charafter behaupten, und lieber unterzehen als ein treuer, verkannter Diener meines herrn, denn stehen bleiben als ein glücklicher Verräther. Ich sühle es in dieser schweren Stunde, es ist nicht die Wuth meiner Versolger, der ich erliege, es ist Gottes Hand, die mich durch diese unverdiente Kräntung meiner Ehre züchtiget, für die zahllosen Leiden, die mein Ehrgeiz über dies Land gebracht. Ich will dem göttlichen Rathschluß still halten, daß einst der Geschichtsorscher, wenn er mein Leben durchblättert, sage: Cortez hat, mit großen Anlagen Gutes zu thun, viel Böses vollbracht, aber er war kein Bösewicht!

Von diesem Augenblick an war des Helden Leben nichts als ein unseliger Rampf mit der Nichtswürdigkeit seiner Zeit, und die halben Erfolge, die noch bisweilen sein Ringen fronten, murden burch die gahllosen Arantungen, die er erlitt, auf das Schrecklichste verbittert. Bonce's plöglicher Tod verzögerte zwar die Ausführung des kaiferlichen Auftrages, der bereits zu Cortez Schmach öffentlich befannt gemacht worden; aber alle Bemühungen bes Statthalters, bas Butrauen seines herrn wieder zu geminnen. scheiterten an den Verläumdungen der spanischen Spione und an dem furchtsamen Verdachte des Hofes. Der Baccalaureus d'Hauilar ward Bonce's Nachfolger. Auch er starb schnell, doch nicht, obne vorher dem Alfonso de Estrade sein Umt und seine Gewalt übergeben zu haben. Dieser begann sofort den Statthalter mit un= glaublicher Wuth zu verfolgen, und alles aufzusuchen, was ben - ehrgeizigen Mann auf das Bitterfte franken mußte. Selbst Grausamteiten gegen des helden Gefinde verschmähte der neue Oberrichter nicht, und einem von Cortes Dienern ward die Sand abge=

Der Statthalter fah in dieser Behandlung-die Nähe feines Sturges, und fein Schmerz und Born barüber mar fo beftig. wie fich bei einem Mann erwarten ließ, der, im Bewußtsein feiner Berdienste, auf so unwürdige Beise gemißhandelt wird. Dennoch wich er nicht von seiner Pflicht. Bergebens suchten ihn seine Freunde und felbst die Mexicaner zu verleiten, daß er mit fühner Sand nach Neuspaniens unumschränkter Berrschaft greife. verwarf diese Rathschläge, und der Bischof von Tlascala stellte in dem schon gährenden Mexico die Ruhe wieder ber.

Doch konnte sich der Held in dem Lande, welches bisher der Schauplat seiner Triumphe gewesen, unmöglich seinem Feinde ftellen als Angeklagter zum schimpflichen Berhör; und aufgefobert durch seinen Freund, den Präsidenten des Rathes von Indien und Beichtvater des Raisers, den Cardinal Loaisa, beschloß er, felbst nach Spanien zu gehen, und seine Sache ber Gerechtigkeit und Großmuth seines Monarchen zu übergeben.

Im Jahre 1528 noch fam er mit aller der Bracht, die dem Eroberer eines fo unermeglichen Reiches geziemte, in seinem Baterlande an, begleitet von den ersten seiner hauptleute und eini= gen pornehmen Mexicanern. Der Kaiser, der nichts mehr von ihm zu fürchten hatte, empfing ihn als einen treuen Diener, den das Bewußtsein seiner Unschuld vor den Thron seines herrn ftellt, mit allen äußern Zeichen ber Achtung. Der Sanct Jacobsorden, der Titel eines Marquis des Thales von Daxaca, das Geschenk eines großen Gebietes in Neuspanien, maren die Beloh: nungen seiner hoben Berdienste, die rasch auf einander folgten. Dann erwarben Cortez edle Ritter, die sich selbst in dem immer= währenden Verkehr mit roben Abenteurern erhalten, ihm den freien Zutritt ju feinem Couverain, ber ihn wie einen Ebelmann vom ersten Range behandelte, und so vertraulich mit ihm ward, daß er ihn sogar, etwas Unerhörtes bei einem Könige von Spanien, während einer Rrantheit in seinem Sause besuchte.

Aber mitten unter diesen Auszeichnungen, die der seltne Werth des helden dem Monarchen abrang, blickten bennoch die Somptome des alten Mißtrauens hervor, und Bamphilo Narvaez suchte dieses Mißtrauen eifrig zu nähren. Gleich allen ge= meinen Seelen, so niederträchtig im Unglud als er übermütbig im Glück gewesen war, machte er es sich zur einzigen Beschäftigung, den Mann, der ihn besiegt, zu verläumden. Zwar lachten alle Berftändigen seines immer wiederkehrenden Jammers über ben Berluft seines Auges bei dem Tempelsturm zu Chempoalla, über Garay's Ermordung, der, mit Cortez verfohnt, als der Schwiegervater seiner Tochter, dem Gram über die Folgen seines thorichten Ehrgeizes erlegen war. Zwar glaubte niemand, daß Cortez, wie Narvaez im vollen Ernst betheuerte, so viel Golostan= gen besithe, als Gifen in Biscaja sei. Aber alle diese Anschuldi= gungen ließen doch einen Stachel in Carlos Seele gurud, und -Cortez wiederholte Bitten, um Wiedereinsetzung in die Statthalterschaft von Neuspanien, wurden geradezu abgeschlagen. bielt es für unklug, einem Manne, dem man einmal Miktrauen aezeiat, eine so große Macht anzuvertrauen; man bielt es für politisch, den Eroberern der neuen Welt durch ein großes Beispiel au zeigen, daß sie durch die Eroberung der Provinzen noch tein Recht auf deren Beberrschung erworben, und dieselben eigensüch= tigen, engberzigen Grundfäte, die der spanische Sof gegen den Entdecker Amerika's geübt, ließen es auch nicht zu, daß dem Er= oberer von Merico volle Gerechtigkeit widerfuhr.

Cortez behielt seine Bürde als Oberseldherr und die Erlaubniß, für die Krone Spanien neue Entdeckungen zu machen, deren 20ster Theil ihm im Boraus als Eigenthum zuerkannt wurde. Aber die oberste Regierunggewalt erhielt eine Rathsversammlung, die unter dem Namen der Audienz von Neuspanien eingesetzt wurde. Ihr Präsident ward der neugeschaffene Vicekönig, Don Antonio de Mendoza, ein Grand der ersten Elasse. Während Cortez so in Europa rang um sein gutes Recht mit einem undankbaren Hofe, procedirte die Canzlei zu Mexico gegen den Abwesenden mit aller Erbitterung, die kleine Seelen immer gegen die wahre Größe zu begeistern pflegt. Der Präsident Nuno de Guzman contumacirte den Helden, und ließ alle seine Güter einziehen und öffentlich versteigern. Alls dies eben so abgeschmackte als ungesehliche Beginnen nach Spanien erscholl, glaubte doch der Monarch, der öffentlichen Meinung einen Act der Gerechtigseit schuldig zu sein. Er entsetzte den Präsidenten seines Amtes, Mendoza verfügte die Herausgabe von Cortez Gütern, und schickte Guzman als Gesangenen nach Spanien.

Also gewissermaßen siegreich über seine Feinde, neuvermählt mit Donna Jeroma Namirez d'Arrellano und Zuniga, Tochter des Grafen von Aguilar, Enkelin der Grasen von Benares und Herzoge von Bejar, kehrte Cortez im Jahre 1530 mit neuen Titeln und vermindertem Ansehn nach Mexico zurück. Spanier und Mexicaner empfingen ihn mit so vielen und großen Freudenbezeigungen, daß die eisersüchtige Canzlei daraus Berdacht schöpfte. In der Wahl ihrer Mittel eben so elend als in ihren Motiven, zwang sie den Helden, sein Patent als General-Capitain von Neuspanien bei ihr einregistriren zu lassen, zum Anerskenntniß seiner Abhängigkeit, und verbot ihm, in die Stadt Mexico einzuziehen, die er erobert hatte für seinen Herrn, und in der er ein eigenes Haus besaß.

Ein natürliches Gefühl bes Unwillens über biese Mißhandlung des großen Mannes, und die Uneinigkeit, die darüber unter den Spaniern selbst entstand, gab den Mexicanern den Muth zu einem surchtbaren Aufstande. In wenig Tagen sielen mehr als 200 Spanier. Schon rüstete sich das ganze Reich zu einer allgemeinen Revolution, schon war eine Wiederholung der alten blutigen Scenen nahe, da gelang es endlich dem Erzbischose von Mexico, der zitternden Canzlei zu beweisen, daß niemand vermögend sei, diesen Aufruhr zu stillen, als Cortez. Jest erst rief ihn also seiner Feinde Todesangst in die Stadt, und der edle Mann kam, handelte fräftig, strafte strenge, und bald waren Ruhe, Ordnung und Frieden hergestellt in der Residenz.

Aber fortan blieb doch seine Thätigkeit gelähmt, die Trennung der Kriegs: und Friedensmacht in einer fernen, neueroberten Kolonie, bei einem so kräftigen und aufruhrlustigen Bolke doppelt schädlich, hatte eine unheilbare Spalte gerissen in Spaniens Obergewalt, und aus ihr sprudelte eine ewige Quelle von Zwisten, die Cortez Leben verbitterten und seine Entwürse durchkreuzten, zum unersessichen Nachtheile der castilischen Krone.

Auf diese Weise in seinem Wirken für das Innere des Landes beschränkt, wendete sich des helden unermüdete Thätigkeit nach außen. Er suchte neue Entbedungen zu machen und entwarf für diesen Zweck mehrere Plane, die alle das Geprage eines Geiftes trugen, der nur an fühnen und großen Unternehmungen seine Freude findet. Seine erften Berfuche follten im Golf von Florida, oder im Isthmus von Darien die Meerenge entdecken, die, nach bem Arralauben jener Zeit, gerade aus der Nordsee in die Sudsee führen mußte. Da dies fehlschlug, so begnügte sich Cortez, aus ben neufpanischen Safen ber Subsee Schiffe auf Entbedungen auszusenden. Aber auch bier verfolgte ihn das Unglud. Seine Ausrüftungen gingen zum Theil verloren, und die andern Schiffe kehrten heim, ohne etwas wichtiges entdeckt zu haben. Als endlich auch die lette Unternehmung unter dem Diego Hurtado, die unermegliche Summen gekostet, feblaeschlagen war, ba wurde Cortez mude, seine Plane ferner durch andere verderben zu laffen, und beschloß im Jahre 1536 felbst zu Schiffe zu geben. Und abermals bewährte fich fein Genius. Nach unglaublichen Mühfeligkeiten und Gefahren, ward die große Halbinfel Californien von ibm entdeckt. Ein Erfolg, der zwar einem gemeinen Abenteurer einen großen Namen gemacht haben würde, der aber Cortez Ruhm so wenig vermehren konnte, als er den großen Erwartungen entsprach, unter denen dies Unternehmen begonnen. wurde.

Um diese Zeit hatte Cortez auch die Genugthuung, einem Freunde zu helsen, der, durch Unternehmunggeist, Kriegermuth und Wassenzlück ihm sehr ähnlich, durch Habsucht, Grausamkeit und niedere Tücke tief unter ihm stand. Franz Pizarro, der gerade damals das unglückliche Beru unter das spanische Joch zwang, wurde von einer unzähligen Menge Peruaner in der Hauptstadt Lima belagert, und war im Begriff zu unterliegen. Cortez sandte ihm, unter der Anführung des Hernandez Grijalva, zwei Schisse mit Wassen und Lebensmitteln, und später 600 Söldner, die er auf eigne Kosten geworben, und die Pizarro's Sieg über die Eingebornen vollendeten. So half der Mann, dem sein Monarch sich schwere, den Alleinbesehl über ein Reich zu vertrauen, das er ihm allein verdankte, die Herrschaft dieses Monarchen in einem andern Reiche mit gebundenen Händen begründen.

Dennoch schlich die Berfolgung seiner Widersacher ihren Krötengang fort. Der Fiscal des Rathes von Indien machte ihm den Proceß wegen der großen Anzahl seiner Basallen in den Ländern, deren Sigenthum ihm der Wille des Königs zuerkannt, und der, welcher seinem Souverain Millionen Menschen unterworsen, mußte die Kränkung erfahren, wegen einiger wenigen als Berklagter vor Gericht zu treten. Das Kleinliche dieses Angrisse reizte den Mann, der großes Unrecht standhaft erduldet. Er ward heftig, und zersiel dadurch gänzlich mit dem Vicekönige. Beider Bitterkeit und Uebereilung sprach sich in den Berichten aus, die beide wider einander an den Hof erstatteten, und die keinem Chre machten. Dieses Federkrieges überdrüssig, entschloß sich Cortez, noch einmal persönlich in seinem Baterlande Schuß zu suchen, und reiste im Jahre 1540 zum zweiten Male dahin.

Aber die Zeiten batten sich schrecklich geandert. Wichtigere Entdeckungen und Eroberungen auf Amerika's Continente hatten Cortez Thaten und seinen Rubm verdunkelt. Der undankbare Sof fab in ihm nur einen alten Mann, von dem man teine wichtigen Dienste mehr erwarten könne, und ber fein Glud mehr habe. Man hielt es nicht einmal mehr der Mühe werth, gegen ihn nur ben äußern Wohlstand zu beobachten, und die Minister begegneten ibm nicht blos mit Mangel an Achtung, sondern sogar nicht selten mit Stolz und Uebermuth. Auch der Raifer würdigte ibn nur einer kalten Söflichkeit. Auf dem Feldzuge gegen Algier, wohin ibn der graue held mit seinen Sobnen begleitete, mußte dieser den Schmerz erfahren, daß Carlos ihn, der das große friegerische Merico mit so geringen Mitteln bezwungen, und also sein Keld berrntalent wohl durch die That bewiesen, dennoch niemals in ben Kriegsrath berufen ließ; eine Ehre, die Männern widerfuhr, welche an Erfahrung und Verdienst aleich weit unter ihm standen.

Während dieser Crpedition hatte der Greis noch ein anderes Unglück, vorzüglich deßhalb merkwürdig, weil sein Fatum es gleichsam als Symbol des größern Verlustes der Achtung, die ihm sein Kaiser entzogen, über ihn verhängte. Als er auf dem Berdeck des Schisses stand, das ihn nach Algier trug, wollte er einem Freunde das Köstlichste von Mexico's Beute, eine Perle von außerordentlicher Größe und Vollkommenheit, zeigen, die er selbst durch die darauf eingegrabenen Worte: non surrexit major, nach Verdienst gewürdigt. Diese Perle entschlüßte seiner Hand, und das Mittelmeer verschlang das unschäßbare Kleinod; eine Begebenheit, die Cortez wenigstens den Ruhm erward, in diesem unzünklichen Feldzuge, nach dem Kaiser, selbst den größesten Verlust erlitten zu haben.

Schon sieben lange Jahre hatte Cortez die Borzimmer ber Minister belagert; ein Geschäft, für ihn, der wohl zu befehlen, aber nicht zu bitten verstand, eben so muhsam als erniedrigend.

Dennoch wurden seine Beschwerden nicht gehoben, seine Foderungen überhört, und sein Proces blieb unentschieden. Müde, noch länger wider die Ränke seiner Feinde anzukämpsen, beschloß er endlich, sich wieder nach Amerika einzuschiffen und, fern von seinem undankbaren Baterlande, in Reuspanien sein Leben zu beschließen.

Vorher trat er noch eine Reise nach Sevilla an, um seine Tochter. Maria, die er mit dem Erben des Marquis d'Aftorga verlobt, noch einmal zu febn. Aber unterwegs, zu Castilleja de la Cuesta, warf ihn eine Krankheit nieder, und er starb bier, am 2ten des Christmonats 1547, im 62sten Sabre feines Alters. Mit allem Glange, den seine Thaten verdienten, ward er in der Gruft ber Berzoge von Medina Sidonia beigesett. Seine eheliche Nachtommenschaft war ein Sohn, Don Martinez Cortez Ramirez d'Ur= rellano, zweiter Marquis des Thales von Daraca, und drei Töchter, die fich alle mit Spaniens edelften häusern vermählten. Bon den Kindern seiner ungesetlichen Liebe verdient Catilina Bizarro Erwähnung, durch die er seinen Frieden mit seinem Gegenstatthalter Frang von Garan machte, indem er fie mit deffen Sobne vermählte, und Don Martinez Cortez, ber Gobn ber treuen Marina, die nach Mexico's Eroberung mit dem Spanier Ruan de Xaramillo verheirathet wurde.

So hatte Cortez überall ein gleiches Schickfal mit dem großen Christoval Colon und den meisten andern Entvedern und Eroberern der neuen Welt. Bon seinen Zeitgenossen beneidet, von seinen Feinden versolgt, und von dem Hose, dem er so treu gedient, mit Undank besohnt, ist er bei der gerechteren Nachwelt ein Gegenstand der Bewunderung, welche, ungeachtet mancher dunkeln Flede, die durch seine Zeit, seinen Glauben und seine Nationalität entschuldigt werden, seinem großen Charakter und seinen Heldenthaten nicht versagt werden kann.







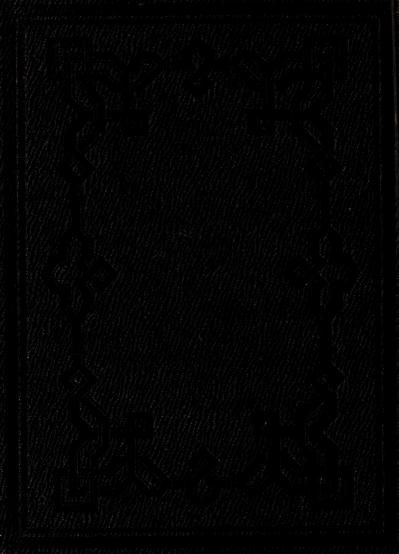